|                         | Cabello                                  |                                     |                              |                              |                                             |                              |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Bohne:                  | grofs, eirund,<br>wenig abge-<br>plattet | stark konvex.                       | ung                          | fs, mit<br>leichen<br>rissen | Flach, mit un-<br>regelmäßigen<br>Umrissen  | Groß                         |
| Schalen:                | Gelber<br>Ockerüberzug                   | Rotbrauner<br>mineral.<br>Überzug   | brau                         | llgelb-<br>n, mit<br>Überzug | Schmutzig-<br>braun                         | Grau-<br>braun               |
| Kotyledonen:            | Aufsen und<br>innen<br>rötlichbraun      | Aufsen und<br>inneu<br>rötlichbraun | Mitte                        |                              | Aufsen tief<br>schwarzbraun<br>innen heller | Dunkel-<br>rotbraun          |
| Durch-<br>schnittsmafs: |                                          | 15 mm Breite                        | 15 mr                        |                              |                                             | 23 mm L<br>12 mm B<br>6 mm D |
| Gewicht:                | 20 Samen<br>= 25 g                       | 20 Samen<br>= 35,5 g                |                              | Samen<br>34,5 g              | 20 Samen<br>= 23,5 g                        | 20 Samer<br>= 33 g           |
|                         |                                          | Ungerottete                         | Sor                          | ten:                         |                                             |                              |
|                         | Port au Prince                           |                                     |                              | Trinidad                     |                                             |                              |
| Bohne:                  | Flach, eiförmig                          |                                     | Sehr groß, breit und platt   |                              |                                             |                              |
| Schalen:                | Hellbraun                                |                                     | Hellbr                       | llbraun, leicht abspringend  |                                             |                              |
| Kotyledonen:            | Gleichförmig schwarzbraun                |                                     | lnnen schwarzbraun           |                              |                                             |                              |
| Durch-<br>schnittsmaß:  | 23 mm L., 14 mm Br., 4 mm D.             |                                     | 25 mm L., 18 mm Br., 4 mm D. |                              |                                             |                              |
| Gewicht:                | 20  Samen = 25.8  g                      |                                     | 20 Samen = 35 g.             |                              |                                             |                              |

Machala

Surinam

# Untersuchung von ... Franz Friedrich Bernhard Elsner

Die Praxis des Chemikers bei

Franz Friedrich Bernhard Elsner



#### Die

## Praxis des Chemikers

bei Untersuchung von

Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen, Handelsprodukten, Luft, Boden, Wasser,

bei

bakteriologischen Untersuchungen,

sowie in

der gerichtlichen und Harn-Analyse.

Ein Hilfsbuch für Chemiker, Apotheker und Gesundheitsbeamte

von

Dr. Fritz Elsner.

Vierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 139 Abbildungen im Text.

CALIFORNIA

Hamburg und Leipzig, Verlag von Leopold Voss. 1889.

TX545 E5 1889

#### ALLE RECHTE VORBEHALTEN

111568

Druck der Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter) in Hamburg.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Der Unterzeichnete, welcher sowohl als Sachverständiger für das Königl. Amtsgericht und als Polizei-Chemiker im Bezirke der Königl. Amtshauptmannschaft Leipzig, wie auch als Fabriks- und Handels-Chemiker fungiert, widmet diese Anleitung vorzugsweise seinen speziellen Fachgenossen, den Apothekern. Verfasser ist von der Überzeugung durchdrungen. daß der Staat, welcher bis jetzt nur die Qualifikation zur Ausführung von forensischen Untersuchungen vom Apotheker gefordert hat, gar bald seine Ansprüche erweitern und auf das Gebiet der Hygieine, der Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände erstrecken werde. Die vorliegende Anleitung bezweckt, auf das neue Stadium vorzubereiten. Sie soll denienigen Pharmazeuten, welche das Staatsexamen absolviert haben, eine Richtschnur für ihre weitere Ausbildung, ein Führer bei ihren ferneren Arbeiten sein; sie wird aber auch denen manches Neue bieten, welche mit diesem modernen Zweige der analytischen Chemie bereits näher vertraut geworden sind. Aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben, hat es der Verfasser nicht verschmäht, Winke und Ratschläge in den Text mit einfließen zu lassen, die mehr für das Leben, als für die Wissenschaft bestimmt sind; der Wert derselben wird sich aus deren Anwendung ergeben. Der Verlagsbuchhandlung für die treffliche Ausstattung besten Dank sagend, bittet seine Fachgenossen um freundliche Aufnahme des Buches

Leipzig-Schönefeld, August 1880.

Der Verfasser.

## Vorwort zur vierten Auflage.

Auch für die vierte Auflage haben einzelne Kapitel eine vollständige Neubearbeitung erfahren, andere sind zweckdienlich ergänzt oder gekürzt worden, so daß der Umfang des Buches von 22 auf 32 Bogen angewachsen, auch die Anzahl der Holzschnitte erheblich vermehrt worden ist. Sollten trotzdem an einzelnen Stellen Nachträge vermißt werden, so möge zu meiner Entschuldigung dienen, daß ohne mein Verschulden, durch äußere Umstände veranlaßt, die Drucklegung des Werkes sich über ein Jahr hingezogen hat; eine Verzögerung, welche Büchern dieser Art, für welche die Fachlitteratur fast täglich neues bringt, nicht zum Vorteil gereichen kann.

Die Zugabe eines kurzen Abrisses der Ermittelung der Gifte für forensische Zwecke, sowie der Untersuchung des Harns und der Harnkonkremente geschah auf Anregung bewährter Fachgenossen.

Leipzig-Schönefeld, Juli 1889.

Der Verfasser.

## Inhalt.

|                                                                             | Seile                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Vorwort zur ersten Auflage                                                  |                          |  |
| Vorwort zur vierten Auflage                                                 |                          |  |
| Inhalt                                                                      |                          |  |
| Einleitung                                                                  |                          |  |
| Uber die Qualifikation                                                      | <u>XI</u>                |  |
| Die Stellung des Nahrungsmittel-Chemikers dem Gerichte, der                 |                          |  |
| Polizei und dem Publikum gegenüber                                          |                          |  |
| Die persönliche Sicherheit des N                                            |                          |  |
| Über die Methode                                                            | XXV                      |  |
| Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln sowie<br>Gebrauchsgegenständen. |                          |  |
| Untersuchung von Nahr                                                       | ungs- und Genussmitteln. |  |
| Seite                                                                       | Seite                    |  |
| Fleisch 3                                                                   | Fleischextrakt           |  |
| Erkennung von Pferdefleisch 4                                               | Fleischpeptone 21        |  |
| Untersuchung auf Parasiten 6 Die Prüfung der Fette                          |                          |  |
| Trichinen 6 Tierische Fette                                                 |                          |  |
| Psorospermien                                                               |                          |  |
| Coccidien oder Gregarinen 8 Gänsefett                                       |                          |  |
| Holzzunge                                                                   |                          |  |
|                                                                             |                          |  |
| Krebspest 10 Kunsttalg                                                      |                          |  |
| Fleischkonserven 11                                                         | Milch 30                 |  |
| Schinken                                                                    | Marktkontrolle 30        |  |
| Wurst                                                                       |                          |  |
| Pasteten                                                                    |                          |  |
| Fleisch-Erbswurst                                                           |                          |  |
| Patent-Fleischpulver 15 abgerahmte) Milch                                   |                          |  |
| Stickstoff bestimmungen 16 Bestimmung des spez. Gewichte                    |                          |  |
| Fleischkuchen, Fleischmehl und Das Laktodensimeter                          |                          |  |
| Fleischzwieback 20                                                          | Das Cremometer 35        |  |

Seite

VI INHALT.

|                                  | ene |                                    | Selie |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|-------|
| Das Fesersche Laktoskop          | 35  | Mehl                               |       |
| Der Milchprüfer v. Mittelstrafs  | 36  | Weizenmehl                         | 80    |
| Regulativ, den Milchverkauf in   |     | Roggenmehl                         |       |
| Leipzig betreffend               | 38  | Gerstenmehl                        | 85    |
| Bestimmung der Einzelbestand-    |     | Hafermehl                          |       |
| teile der Milch                  | 39  | Maismehl                           | 87    |
| Trockensubstanz                  | 39  | Reismehl                           | 88    |
| Fettgehalt                       | 40  | Buchweizenmehl                     | 89    |
| Soxhlets Apparat                 | 40  | Stärke                             |       |
| Methode v. Frühling u. Schulz    | 41  | Prüfung des Mehles auf Güte .      |       |
| Verfahren von Skalweit           | 42  | Prüfung des Mehles auf Reinheit    | 95    |
| Marchands Laktobutyrometer       | 43  | Kartoffelmehl, Hafermehl           |       |
| Meth. v. Liebermann-Wolff        | 43  | Leguminosenmehle                   | 100   |
| Soxhlets aräometr. Methode       | 43  | Chemische Zusammensetzung der      |       |
| Tabelle zur Bestimmung des       |     | Mehle                              | 101   |
| Fettgehalts der Milch            | 47  | Kleie, Kehrmehl                    |       |
| Tabelle zur Bestimmung des       |     | Unkrautsamen im Mehle              |       |
| Fettgehalts der Magermilch       | 49  | Mutterkorn                         | 103   |
| Mikroskopische Prüfung           | 50  | Getreidebrand                      | 104   |
| Formeln zur Berechnung des       |     | Verfälschungen mit mineralischer   |       |
| Fettgehaltes u. Wasserzusatzes   | 50  | Stoffen                            | 104   |
| Geronnene Milch                  | 52  | Kunstmehl und Mehl-                |       |
| Kaseïn und Albumin               | 52  | präparate                          | 105   |
| Zuckerbestimmung                 | 54  | Kindermehle                        | 107   |
| Wasserleins Polarisationsin-     |     | Nudeln, Maccaroni                  | 108   |
| strument                         | 55  | Backwaren                          |       |
| Aschebestandteile                | 56  | Brot                               |       |
| Verfälschungen, Zusätze und      |     | Ermittelung fremder Mehlsorten     |       |
| Konservierungsmittel             | 56  | im Brote                           | 111   |
| Preufs, Ministerialverfügung vom |     | Ermittelung gesundheitsschäd-      |       |
| 28. Januar 1884, den Verkehr     | -0  | licher oder giftiger Stoffe im     |       |
| mit Milch betreffend             | 58  | Brote                              | 112   |
| Kondensierte Milch               | 61  | Kuchen und Konditorwaren           | 113   |
| Rahm                             | 63  | Hefe                               | 115   |
| Butter                           | 64  | Bier                               | 118   |
| Ermittelung heterogener Sub-     | -01 | Prüfung auf die physikalischen     | 110   |
| stanzen                          | 65  | Eigenschaften                      | 120   |
| Prüfung auf fremde Fette         | 66  | Chemische resp. zymotechnische     | 120   |
| Schmelzbutter                    | 68  | Untersuchung                       | 121   |
|                                  | -   | Acidität                           |       |
| Margarine                        | 68  | Kohlensäure                        |       |
| Gesetz, betr. den Verkehr mit    | 68  | Tabelle z. Ermittelung d. Extrakt- |       |
| Ersatzmitteln für Butter         | _   | gehaltes klarerDekoktions und      |       |
| Kunstbutter, Oleo-Margarine      | 69  | Infusionswürzen und entalko-       |       |
| Käse                             | 73  | holter Bierextraktlösungen         | 123   |
| Oleomargarin-Käse                | 74  | Extrakt                            | 128   |
| Prüfung der Öle                  | 75  | Zuckerbestimmung                   | 129   |
| Rüböl                            | 77  | Zusatz von Süfsholz                | 130   |
| Sesamöl                          |     | Eiweißkörper. Glycerinbestim-      |       |
| Baumwollensamenöl                | 78  | mung                               | 131   |
|                                  |     | 0                                  |       |

| Snite                               | Seite                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Hoptenharz                          | Salicylsäurenachweis 177             |
| Aschenbestandteile                  | Gerb- und Farbstoffbestimmung 177    |
| Phosphorsäurebestimmung 134         | Fremde Farbstoffe im Wein 181        |
| Alkoholbestimmung 136               | Zuckerbestimmung 185                 |
| Tabelle über das Verhältnis         | Tabelle zur Ermittelung des          |
| zwischen spezifisch. Gewicht        | Traubenzuckers aus den ge-           |
| und Alkohol 137                     | wichtsanalytisch bestimmten          |
| Ermittelung der Stammwürz-          | Kupfermengen nach Allihn 188         |
| prozente 138                        | Polarisation des Weines 189          |
| Vergärungsgrad                      | Gummi arabicum und Dextrine.         |
| Zusätze, Konservierungsmittel . 138 | Stickstoffbestimmung 192             |
| Hopfensurrogate 139                 | Mineralstoffe                        |
| Tabelle der Hauptverfälschungen     | Chlorbestimmung                      |
| des Bieres von Husson 147           | Schwefelsäurebestimmung 193          |
| Königs Tabelle der Zusammen-        | Phosphorsäurebestimmung 194          |
| setzung der Biere                   | Magnesiabestimmung 194               |
| Beispiele von Gutachten 149         | Kalibestimmung                       |
|                                     | Eisen- und Thonerdebestimmung 195    |
| Hopfen 150                          | Bestimmung d. schwefligen Säure 195  |
| Wein                                | Kohlensäurebestimmung in             |
| Gallisieren                         | Schaumweinen 196                     |
| Petiotisieren                       | Beurteilung des Weines 197           |
| Piquetteweine, Façonweine 156       | Alkoholgehalt                        |
| Scheelisieren, Strecken, Spritten,  | Extrakt. Freie Säuren 201            |
| Pasteurisieren 156                  | Glycerin. Gerb- und Farbstoff. 202   |
| Gipsen                              | Nachdunkeln von Weißswein 203        |
| Klärungsmittel                      | Stickstoffgehalt. Zuckergehalt . 203 |
| Kunstweine 157                      | Malaga, Tokayer, Medizinalweine 203  |
| Färben der Weine 157                | Gesüfste oder Likörweine 204         |
| Konservierungsmittel 158            |                                      |
| Beschlüsse der Kommission zur       | Weinstein. Mineralstoffe (Aschen-    |
| Beratung einheitlicher Me-          | bestandteile) 205                    |
| thoden für die Analyse des          | Phosphate                            |
| Weines                              | Nitrate, Kali, Magnesia, Eisen       |
| Bestimmung des spezifischen Ge-     | und Thonerde 207                     |
| wichts 164                          | Schweflige Säure. Salicylsäure . 207 |
| Alkoholbestimmung 164               | Giftige Metalle                      |
| Tabelle von Otto Hehner zur         | Verschnitt mit Obstwein 207          |
|                                     | Veränderungen des Weines durch       |
| Ermittelung d. Alkoholgehaltes      | schlechte Behandlung u. Auf-         |
| aus dem spez. Gewicht 165           | bewahrung, sowie durch Krank-        |
| Extraktbestimmung 168               | heiten 208                           |
| Tabelle von Hermann Hager           | Beispiele von Analysen 209           |
| zur Berechnung des Extrakt-         | Spirituoson                          |
| gehaltes                            | Spirituosen 214                      |
| Glycerinbestimmung 170              | Kartoffel- und Kornschnaps 214       |
| Bestimmung der freien und flüch-    | Kognak, Franzbranntwein, Arrak.      |
| tigen Säuren                        | Rum                                  |
| Weinsäurebestimmung 174             | Kunstkognak, Kunstarrak, Kunst-      |
| Bernsteinsäure- und Apfelsäure-     | rum 217                              |
| bestimmung 175                      | Kirsch- und Zwetschenbrannt-         |
| Zitronensäurebestimmung 176         | weine (Sliwovic) 220                 |

Seite

| Schnäpse                                                              | Analysen von Kakaoschalen     | . 250  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Liköre 222                                                            | Mikroskopische Prüfung        | . 251  |
| Essig 222                                                             | Chemische Prüfung             | . 253  |
| Zucker, Zuckerwaren.                                                  | Entölter Kakao                | . 257  |
| Fruchtsäfte. Honig 224                                                | Holländischer Kakao           |        |
| Rohrzucker 224                                                        | Kakaoschalen                  |        |
| Stärkezucker 226                                                      | Verfälschungen                |        |
| Sirup                                                                 | Schokolade                    | . 260  |
| Zuckerwaren, Bonbons 227                                              | Gewürze                       | . 263  |
| Fruchtsäfte                                                           | Zimt                          | . 264  |
| Honig                                                                 | Gewürznelken                  |        |
| Kunsthonig 233                                                        | Nelkenpfeffer                 | . 269  |
| Kaffee 234                                                            | Pfeffer                       | . 270  |
|                                                                       | Matta                         |        |
| Verfälschungen                                                        | Paprika                       | . 274  |
| Vorprüfung und mikroskopische                                         | Muskatblüte                   | . 275  |
| Untersuchung                                                          | Safran                        | . 276  |
| Comto Fishells C. Friend C. 231                                       | Kardamom                      |        |
| Gerste. Eichelkaffee. Feigenkaffee 238 Johannisbrot, Karoben. Möhren, | Ingwer                        | . 278  |
| Runkelrüben. Leguminosen 239                                          | Vanille                       | . 278  |
| Mogdad- oder Negrokaffee 239                                          | Chemische Untersuchung der G  | e-     |
| Sudankaffee, Schwedischer Kon-                                        | würze                         | . 280  |
| tinentalkaffee. Sacca- oder                                           | Analysen                      | . 282  |
| Sultankaffee                                                          | Die Kost in öffentliche       | n      |
| Chemische Untersuchung 240                                            | Anstalten und die Berechnun   | 0"     |
| ml                                                                    | des Nährgeldwertes derselbe   |        |
| Thee 242                                                              | Tabellen zur Zusammenstellun  |        |
| Havarierter Thee. Lie-tea. Ziegel-                                    | von Kostrationen              |        |
| od. Backsteinthee. Kroatischer                                        | Speisentabelle für Mittag- un | d      |
| Thee 246                                                              | Abendkost                     |        |
| Kakao, 246                                                            | Speisenzettel während 14 Tag  | e 296  |
| Kakaobohnen 246                                                       | Nährgeldwert                  |        |
| Analysen von Kakaosorten 250                                          | Ermittelung des Proteingehalt | ts 299 |
|                                                                       |                               |        |
|                                                                       |                               |        |
| Untersuchung von G                                                    | ebrauchsgegenständen.         |        |
|                                                                       |                               |        |
| Die Prüfung des Petro-                                                | Leuchtwert                    |        |
| leums 303                                                             | Seife                         | . 317  |
| Farbe                                                                 | Textilstoffe                  | . 319  |
| Ermittelung des Brennpunktes. 305                                     | Leinen u. Baumwolle in Gewebe | n 320  |
| Anweisung für die Untersuchung                                        | Wolle und Seide in Geweben    | . 321  |
| des Petroleums auf seine Ent-                                         | Kunstwolle                    | . 321  |
| flammbarkeit mittels des A bel-                                       | Beschweren der Seide          | . 323  |
| schen Petroleumprobers. Be-                                           | Garne                         | 324    |
| kanntmach, v. 20. April 1882, 309                                     | Natur der Farbe               | . 324  |
| Verordnung betr. das Verkaufen                                        | Leder                         |        |
| und Feilhalten von Petroleum 312                                      | Hut- oder Schweifsleder       |        |
| Umrechnungstabelle 313                                                | Papier                        |        |
| Brauchbarkeit                                                         | Schriftenprüfung              | 329    |
|                                                                       |                               | . 020  |

IX

| Scite                              | Seite                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Farben und gefärbte                | Verordnung und Anleitung betr.      |
| Gegenstände 329                    | die Untersuchung von Farben,        |
| Gesetz, betr. die Verwendung       | Gespinsten und Geweben auf          |
| gesundheitsschädlicher Farben      | Arsen und Zinn 339                  |
| bei der Herstellung von Nah-       | Geschirre 344                       |
| rungsmitteln, Genussmitteln        | Gesetz, betr. den Verkehr mit       |
| und Gebrauchsgegenständen 329      | blei- und zinkhaltigen Gegen-       |
| Arsenhaltige Farben 332            | ständen                             |
|                                    |                                     |
|                                    |                                     |
|                                    |                                     |
|                                    |                                     |
| Zweite                             | er Teil.                            |
| 27 W 61 L                          | Terr.                               |
| Hygieinische Un                    | itersuchungen.                      |
| 11 glomisone of                    | iverbuonung en.                     |
| Debterielenischen not              | Ammoniak- und Schwefelwasser-       |
| Bakteriologisches 349              | stoff bestimmung 395                |
| Spaltpilze 349                     | Wassergehalt                        |
| Klassifikation                     | Giftige Gase 396                    |
| Größe 352                          | Mikroskopische Prüfung 396          |
| Vermehrung                         |                                     |
| Lebensverhältnisse                 | Wasser 396 Trinkwasser 396          |
| Gärung 357                         | Färbung, Geruch und Geschmack 400   |
| Fermente 358                       | Gesamttrockenrückstand 401          |
| Desinfektion 358                   | Organische Substanz 401             |
| Einteilung der Spaltpilze nach     | Härte                               |
| Rabenhorst                         | Schwefelsäurebestimmung 403         |
| Mikroskopische Untersuchung        | Chlorbestimmung                     |
| der Spaltpilze 361                 | Salpetersäurebestimmung 404         |
| Prüfung von Flüssigkeiten 362      | Bestimmung d. salpetrigen Säure 407 |
| Färbung der Tuberkelbacillen . 362 | Ammoniakbestimmung 408              |
| Züchtung von Reinkulturen 364      | Verunreinigung durch Leuchtgas 409  |
| Untersuchung der Luft 374          | Mikroskopische Prüfung des          |
| Untersuchung des Wassers 378       | Trinkwassers 412                    |
| Typhusbacillus                     | Untersuchung und Begutachtung       |
| Bodenuntersuchung 382              | von Trinkwasser nach Elsner 414     |
| Untersuchung des Sputums auf       | Verunreinigte fliefsende Wässer 415 |
| Tuberkelbacillen                   | Untersuchung von Kesselspeise-      |
| Luft 385                           | wässern und deren Reinigung 416     |
| Bestimmung des Sauerstoffs und     | Boden 417                           |
| Stickstoffs                        | Auffindung von tierischen Ver-      |
| Bestimmung der Kohlensäure 389     | wesungsresten 418                   |
| Bestimmung d. Kohlenoxydgases 392  | Untersuchung auf Produkte der       |
| Bestimmung von Grubengas 394       | Leuchtgasfabrikation 418            |
| Bestimmung des Leuchtgases in      | Bodenluft. Bodenwasser 419          |
| der Luft 395                       |                                     |

## Gerichtliche Chemie.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scite                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Ausmittelung der Gifte 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blei, Kupfer, Quecksilber 437       |  |
| Phosphor 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zink, Chrom, Silber 437             |  |
| Blausäure 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verschiedene Stoffe als Ursache     |  |
| Alkaloide 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von Vergiftungen 438                |  |
| Verhalten der Pflanzengifte gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chloroform 438                      |  |
| Spezialreagenzien 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Karbolsäure                         |  |
| Ptomaine 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oxalsäure                           |  |
| Metallische Gifte 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ermittelung von Blut-               |  |
| Arsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | flecken                             |  |
| Zinn, Antimon 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11ecken 440                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
| Untersuchung des Harns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and der Harnkonkretionen.           |  |
| Zusammensetzung und Beschaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ermittelung des Harnstoffes 455     |  |
| heit des normalen Harns 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestimmung der Harnsäure 457        |  |
| Untersuchung des Harns 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nachweis von Aceton und Gallen-     |  |
| Bestimmung der Salzsäure und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | säuren 457                          |  |
| Phosphorsäure 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Harnfarbstoff                       |  |
| Schwefelsäurebestimmung 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blut im Harn                        |  |
| Bestimmung der Alkali- und Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sedimente des Harrs                 |  |
| metalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konkremente                         |  |
| Nachweis der Eiweißstoffe 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schema für Harnanalysen 464         |  |
| Nachweis von Zucker 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Solicina tar Harmanaysea 111111 101 |  |
| THE TOTAL TO |                                     |  |
| number of the second se |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
| Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ang.                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
| Einrichtung des Laboratoriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |  |
| Zur Taxfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |  |
| Zur Taxfrage<br>Honorartarif der städt. Kontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ll- und Auskunftstation für         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | andwirtschaftlichen Institute       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |
| der Universität Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471                                 |  |
| Honortarif für die amtlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Untersuchungsanstalten im           |  |
| Grofsherzogtum Baden 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |  |
| Gesetz betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuss-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  |
| mittale and Calemarkan and training similarity Genuis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |
| mitteln und Gebrauchsgegenständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |
| Gesetz betr. die Abänderung vorstehenden Gesetzes 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |  |

## Einleitung.

## Über die Qualifikation.

Daß die alten klassischen Heiden den geflügelten Götterboten Merkur gleichzeitig als Schutzpatron der Krämer und Diebe verehrten, weist darauf hin, daß dem Handelsgeschäft schon damals ein gewisses Etwas anhaftete, was leicht geneigt machte, Händler und Betrüger in einer Person vereint zu sehen. Wer sich als Geschichtsforscher in das Studium der Weisheitsschriften, mögen dieselben theologischer, gesetzgeberischer oder naturwissenschaftlicher Gattung sein, versenkt, wird denn auch thatsächlich in den Annalen jeder Kulturperiode auf Mitteilungen stofsen, welche unreellen Manipulationen in Handel und Verkehr gewidmet sind und referierend oder kritisierend abgehandelt werden. Da die der menschlichen Leibesnotdurft und Nahrung dienenden Dinge den hervorragendsten Teil des gesamten Handels- und Gewerbelebens bilden, ist es nur natürlich, die vorerwähnten Manipulationen in erster Linie auf die zuletzt bezeichneten Dinge übertragen zu sehen, und das hat die Wissenschaft auch unantastbar festgestellt. Leider war die Zahl der Wissenden aber dem großen Haufen gegenüber nur unbedeutend, und vielfach waren jene zudem noch unpraktische Leute; so konnte es geschehen, dass das große Publikum in eine beklagenswerte Vertrauensseligkeit einschlummerte, aus der es vor etwa einem Jahrzehnt unsanft erwachen sollte. Das verbesserte Schulwesen, das tiefere Eindringen naturwissenschaftlicher Kenntnisse in breitere Volksschichten.

eine der Theorie entsprechende Pflege des Gewerbes, die allgemein gesteigerte Durchschnittsbildung und die dem praktischen Studium der Physik und Chemie im allgemeinen zugewiesene Vorliebe bewirkten vereint, dass Laien Dingen auf die Spur kamen, die sie nicht erwartet hatten, und als dann gar noch chemische Dunkelmänner und Industriebureaus allerlei Schmier- und Panschrezepte veröffentlichten, da brach der Sturm los. Aber bald reichte das eigne Wissen und Können nicht mehr aus. Man ging in kleinen und mittleren Städten zum Apotheker, in größeren auch wohl zu den als Lehrer der Chemie angestellten Realschullehrern, in großen zu den Professoren und Spezialkundigen für jedes Fach, sich hier und dort Rates erholend. Man teilte einander seine Erfahrungen mit. veröffentlichte sie auch wohl, und, von der Presse unterstützt, kam die Bewegung in Gang. Bald sah man aber ein, dass mit solchen Gelegenheitsgutachten nichts auszurichten sei: es stand fest auf der einen Seite, dass massenhaft gefälscht wurde, während man auf der andren Seite Berufsleute nicht mit Gefälligkeitsquängeleien fortwährend behelligen durfte. Nun fing man an, gemeinsame Schritte zu thun; man bildete Vereine zur Abwehr und Verfolgung der Fälschereien und erhob den Ruf nach sachverständigen, naturwissenschaftlich gebildeten Fachleuten, welche man für ihre Arbeiten entschädigen wollte. So entstand der Nahrungsmittel-Chemiker in seiner heutigen Beschaffenheit, die Nahrungsmittel-Chemie als fachmännische Spezialität.

Fragen wir jetzt: woher kamen denn nun die Leute, die jenem Rufe folgten, und wie beschaffen war ihre Qualifikation? so ist die Antwort leicht gegeben Dieselben Männer, welche vorher nur ausnahmsweise und meist aus Gefälligkeit dem Publikum dienstbar gewesen waren, stellten sich nunmehr als öffentliche Analytiker in Ausübung einer spezifischen Gewerbsthätigkeit demselben zur Verfügung.

Es waren in erster Linie die Apotheker, welche teilweise vermöge ihrer wissenschaftlichen Ausbildung als Chemiker für forensische Untersuchungen, teilweise vermöge ihrer umfassenden Warenkenntnis, sich berufen fühlten, jene Stellungen zu übernehmen. Es waren sodann die Handels-Chemiker, welche, wenn auch nur vereinzelt, aber immerhin als selbständige Gewerbtreibende in größeren Städten fungierten, bis dahin aber überwiegend technische Untersuchungen ausgeführt hatten. Auch ein Teil von Professoren, Dozenten und Oberlehrern trat bei dieser Gelegenheit mit dem Publikum in nähern Geschäftsverkehr, während ein verschwindend kleiner Teil jüngerer Berufs-Chemiker die Gelegenheit zur Selbständigmachung in dieser Sphäre benutzte.

Was nun die Qualifikation anbelangt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Lehrer der landwirtschaftlichen und technischen Chemie ursprünglich den größten Anspruch auf Autorität gehabt haben müssen, da ja fast alle Nahrungsmittel landwirtschaftliche Produkte sind, oder doch direkt von diesen abstammen. Und jemand, der da lehrt, wie Vieh gezüchtet. wie Mehl gewonnen, wie Bier gebraut, wie Wein gepflegt, wie Zucker fabriziert wird, wird auch genau wissen, wie Fleisch, Brot und die andern genannten Stoffe beschaffen sein müssen. Derselbe, welcher die einheimischen Gewächse in allen ihren Teilen chemisch, mikroskopisch und physiologisch zu prüfen hat, wird uns auch den besten Aufschluss über die Beschaffenheit von ausländischen Pflanzenstoffen (Kakao, Thee, Gewürz, Faserstoffen) geben können. Nichtsdestoweniger ist aber damit nicht gesagt, daß andre naturwissenschaftlich gebildete Leute sich nicht sollten dieselbe Beurteilungsfähigkeit aneignen können. Thatsächlich haben sich die Vertreter der Agrikultur- und physiologischen Chemie mehr auf ihre Lehrthätigkeit beschränkt, als dass sie praktisch als Nahrungsmittel-Chemiker fungiert hätten. Dagegen haben alle andern, mögen sie sich analytische, technische oder pharmazeutische Chemiker genannt haben, ein reges Streben auf diesem Felde kund gegeben. Wohl selten ist ein Fach mit solcher Hingebung und Energie bearbeitet, aber auch mit solchen Erfolgen gekrönt worden, als wie die Nahrungsmittel-Chemie im Laufe der letzten Jahre. Gern und selbstlos wurden Beobachtungen und Erfahrungen mitgeteilt, neidlos wurden sie aufgenommen und im allgemeinen Interesse verwertet. Es ist nicht zu leugnen, daß der größte Teil der heute noch thätigen Nahrungsmittel-Chemiker zwar die Grundzüge der Untersuchungsmethoden kannte, daß derselbe aber diejenige Umsicht und Sicherheit, welche ihn erst zur Autorität werden ließ, auch erst im Laufe der Zeit gewann, durch auf ihn eindringende Aufträge zur rastlosen Arbeit, durch Wiederholung zum Vergleich, durch Vergleich zur Wahl gezwungen. So hat die jetzt lebende Generation das Verdienst, sammelnd und läuternd gewirkt zu haben, während unsre Nachfolger in das Studium eines wohlgeordneten Lehrpensums, welches von den Trägern dieser Wissenschaft jederzeit auf normaler Höhe wird erhalten werden können, einzutreten vermögen. Daß wir in Zukunft Chemiker haben werden, welche ausschließlich das Studium der Nahrungsmittellehre und später die dem entsprechende Praxis ausüben sollten, ist nicht wahrscheinlich; immer wird die Ausbildung einen universelleren Charakter tragen, während sich die Praxis der jeweiligen Lebensstellung akkomodieren wird.

Wenn wir nunmehr die in der Kapitelüberschrift liegende Frage beantworten wollen, so ist unsre Meinung die, daß jeder, der mit hinreichenden naturwissenschaftlichen Kenntnissen ausgerüstet ist, dem neben dem Wissen das Können nicht fehlt, der mit größter Gewissenhaftigkeit in sachlicher Beziehung die strengste Gerechtigkeit in persönlicher Hinsicht verbindet, Nahrungsmitteluntersucher sein kann, daß aber jeder Apotheker Nahrungsmitteluntersucher sein soll.

Wir begründen diese Meinung zunächst mit der historischen Stellung des Anothekers selbst. Seit den ältesten Zeiten als Träger der Naturwissenschaften beim Publikum im Ansehen, ist dasselbe gewöhnt, sich Rat in allen bezüglichen Fällen von jenem zu holen. Hat der Apotheker aber bisher Rat und Hilfe gratis erteilt, so sollen ihm auch jetzt die goldenen Früchte der Arbeit nicht vorenthalten werden. Anderseits kann das Publikum der kleineren und Mittelstädte mit demselben Rechte. wie das der großen Städte, die Anwesenheit, resp. schnelle Hilfe eines Sachverständigen verlangen; es würden aber, um dieses Verlangen zu stillen, die vorhandenen Chemiker nicht ausreichen; würden sie aber numerisch ausreichen, so würden sie ihren Lohn nicht finden, wohl aber würde der Apotheker loci eine sehr passende Mittelperson hier werden. - Der Apotheker, welcher bisher mit dem Arzte Hand in Hand in der Ausübung der Heilkunde gegangen ist, indem der eine anwandte, was der andre darstellte, wird auch jetzt, nachdem die Medizin in andre Bahnen eingelenkt ist, dem Arzte die

nächste und verläßlichste Stütze sein, indem er ihm seine physiologischen Untersuchungen ausführen und durch eigne Arbeiten auf dem Gebiete der Hygieine die Wege ebnen hilft. - Endlich erfordert es die bisherige Qualifikation des Apothekers als Chemiker für forensische Untersuchungen, daß ihm auch die Qualifikation zur Vornahme von polizeilichen und Privatuntersuchungen auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-Chemie amtlich zugesprochen werde. Welche Eigenschaften hierzu nötig, ist oben gesagt.

Diese Anschauungen schien von Anfang an ein großer Teil der Berufs-Chemiker nicht zu teilen, ja, es machten sich sowohl im öffentlichen Leben, auf Chemikerversammlungen u. s. w., als wie in der Litteratur Stimmen geltend, welche die Apotheker als in jeder Weise unqualifiziert von der Teilnahme als Nahrungsmittel-Chemiker und Gesundheitsbeamte ausschließen wollten. Diese Stimmen sind zwar zur Ruhe gekommen, nachdem im Laufe der Zeit festgestellt wurde, daß diejenigen Apotheker, die man überhaupt zu Verwaltern öffentlicher Gesundheitsämter designiert hat - und deren sind nicht wenige - ihre Pflichten tadellos erfüllen, daß die hervorragendsten und brauchbarsten Leistungen auf dem Gebiete der Nahrungsmittel-Litteratur zum großen Teil von Apothekern geliefert werden, daß in einzelnen Beziehungen, z. B. in der Erkennung von Droguen, Spezereien, Sämereien u. s. w. die Berufs-Chemiker von den Apothekern vielfach übertroffen wurden. Dafür ist von allen Seiten der Wunsch erhoben, daß ein für ganz Deutschland giltiges Staatsexamen anzustreben sei, welches sich auf gerichtliche und Nahrungsmittel-Chemie, sowie auf allgemeine Gesundheitspflege zu erstrecken habe und von allen denen zu absolvieren sei, welche später in den Dienst der Öffentlichkeit zu treten gedenken. Diesem Wunsche schließen wir uns rückhaltslos an.

### Die Stellung des Nahrungsmittel-Chemikers dem Gerichte. der Polizei und dem Publikum gegenüber.

Die Stellung eines Gerichts-Chemikers ist von der eines Nahrungsmittel-, bezw. Polizei-Chemikers völlig verschieden. Das Gericht überträgt seine Aufträge, meist krimineller Natur, dem Chemiker von Fall zu Fall; die Polizei engagiert ihren Chemiker fest und läßt denselben nach Bedürfnis Reihen von Nahrungsmittel- und hygieinischen Untersuchungen ausführen.

Das Gutachten des Gerichts-Chemikers unterliegt der persönlichen Würdigung des Richters; die Polizei ist an das Gutachten ihres Chemikers gebunden. Die Polizei erhebt die Anklage, aber das Gericht fällt die Entscheidung. Das Gericht kann das Gutachten des polizeilichen Nahrungsmittel-Chemikers verwerfen und kann ein neues Gutachten von seinem Chemiker ausarbeiten lassen. Auf den Einspruch eines Angeklagten hin muß sogar ein von diesem vorgeschlagener Sachverständiger gehört werden, dessen eventueller Widerspruch erst durch Superarbitrium eines gemeinsam vereinbarten dritten Experten oder der höchsten wissenschaftlichen Landesbehörde erledigt werden kann.

Vor Gericht fungiert der Nahrungsmittel-Chemiker nicht immer als Sachverständiger, er wird oftmals auch bloß als sachverständiger Zeuge vernommen; bei der Polizei findet ausschließlich sachverständige Funktionierung statt. Die Wirksamkeit des Gerichts-Chemikers ist meist bloß von individueller Bedeutung, während die Thätigkeit des Polizei-Chemikers dem allgemeinen öffentlichen Wohle zu gute kommt. Der Gerichts-Chemiker bleibt für sein Gutachten persönlich haftbar; die Verantwortlichkeit für den Polizei-Chemiker übernimmt die Behörde, deren Mitglied er ist. Der Gerichts-Chemiker liquidiert nach der für Sachverständige gesetzlich fixierten Gebührentaxe, der Polizei-Chemiker, wenn er nicht überhaupt einen festen Jahresgehalt bezieht, liquidiert vereinbartem Abkommen gemäßs.

Das Gntachten, welches der Chemiker dem Gerichte übergibt, muß den ganzen Gang des Verfahrens enthalten, und so beschaffen sein, daß der Richter, als Laie in rein chemischen Fragen, die volle Überzeugung von der Richtigkeit des gewonnenen Resultates daraus zu gewinnen vermag. Der Polizei-Chemiker gibt einfach das Resultat an, von der Behörde voraussetzend, daß sie dasselbe für ihre Zwecke zu benutzen verstehe; instruierende Konsultationen sind dabei jedoch keineswegs ausgeschlossen.

Während die Stellung des Chemikers zu den Gerichten durch das Nahrungsmittelgesetz in keiner Weise alteriert worden ist, hat die Stellung desselben zu der Verwaltungsbehörde eine wesentliche Veränderung erlitten. Denn, ebenso wie es dem Richter freigestellt ist, ein verurteilendes Gutachten abzulehnen und trotz eines solchen die Freisprechung auszuüben, wenn er nicht die persönliche Überzeugung einer Schuld daraus und aus den begleitenden Nebenumständen zu schöpfen vermag, so steht es dem Gerichts-Chemiker frei, sein Gutachten dem Stande der Wissenschaft und seiner personlichen Überzeugung gemäß, ohne Rücksicht auf Ansichten andrer oder selbst auf amtliche Verordnungen und Instruktionen abzugeben. Dagegen ist der Polizei-Chemiker sowohl in seinen Methoden als auch in der Abgabe seiner Gutachten beschränkt, insofern § 5 des Nahrungsmittelgesetzes unzweifelhaft darauf hinweist, dass für gewisse Gegenstände Prüfungsmethoden und Grenzwerte festgestellt werden sollen. Diesbezügliche Bestimmungen sind inzwischen im Deutschen Reich für die Prüfung der Kunstbutter und des Petroleums, für die Beurteilung giftiger Farben und bleihaltiger Geräte, sowie für die Untersuchung der Weine erlassen worden und demnächst für Prüfung und Beurteilung des Trinkwassers zu erwarten.

Wie bereits oben erwähnt, sind die Untersuchungen der Gerichts-Chemiker meist krimineller Natur; handels- und technisch-chemische Untersuchungen kommen ja auch vor, gehören aber nicht in den Rahmen dieser Besprechung. Anderseits werden die Polizei-Chemiker sich nicht blofs mit verfälschten. verunreinigten oder verdorbenen Nahrungsmitteln oder mit verdächtigen Gebrauchsgegenständen zu befassen haben, sondern man wird ihnen auch Wasser, Luft und Erde zur Untersuchung geben, man wird sie fragen, ob das Streuen mit Salz die Hufe der Tiere, Holz und Metalle ruiniere, ob undichte Gasleitung die Vegetation töte, welchen Einfluss die Nähe gewisser Etablissements auf das Wohlbefinden der Einwohnerschaft auszuüben vermöge, wie am besten und billigsten desinfiziert werde, welche Lichtstärke das städtische Gas habe, welchen Brenneffekt einzelne Heizmaterialien ausüben etc. etc. Noch vielseitiger sind die Anfragen, die das Publikum an den Nahrungsmittel-Chemiker richtet. Das Publikum läßt aus ver-

ELSKER, Praxis. 4. Aufl

schiedenen Gründen untersuchen. Es will entweder wissen, ob ein Nahrungsmittel überhaupt rein, oder ob es verfälscht oder verdorben ist, oder es will die allgemeine Beschaffenheit und Preiswürdigkeit eines Gegenstandes ermittelt haben, oder es will die Identität einer Sache festgestellt wissen, es will wissen, ob ein Gegenstand besonders schädlich oder gesundheitsgefährlich sei, oder es will endlich eine ausdrückliche Anerkennung besonders guter Eigenschaften einer Sache haben (Reklamenanalysen). Vielfach fallen die Wünsche des Publikums mit den Forderungen der Behörden zusammen; oftmals weichen sie aber beträchtlich davon ab, und dadurch wird natürlich wiederum eine besondere Stellung des Chemikers dem Publikum gegenüber bedingt. Da derselbe Körper Gegenstand einer von Privaten und einer von der Polizei aufgegebenen Untersuchung nacheinander werden kann, so wird der Nahrungsmittel-Chemiker, welcher für beide arbeitet, wohl thun, im Geschäftsverkehr mit ersteren stets die größte Reserve zu be-Während die Gutachten der amttlichen Chemiker nur dem engsten Kreise der Beteiligten mitgeteilt und dann in den Akten begraben werden, bilden die Gutachten der öffentlichen Chemiker oft noch lange Zeit den Gegenstand einer allgemeinen Kritik, die unter dem Einflusse etwaiger Gegen- oder Konkurrenzparteien bisweilen sehr schonungslos ausgeübt wird. Man suche sich daher bei Aufträgen aus dem Publikum erst über die Motive und Absichten des Auftraggebers zu informieren und weise, wenn sie nicht ganz sauber sind, die Aufträge einfach ab. Es ist besser, den Zorn dieser kleinen Klasse von Auftraggebern zu ertragen, als in den Ruf zu geraten, dass man für gute Bezahlung als Anwalt für iede Sache zu haben sei.

## Die persönliche Sicherheit des Nahrungsmittel-Chemikers.

Der öffentliche Chemiker, welcher in Ausübung seiner Berufspflicht die Interessen von Gewerbetreibenden, welche in bedauernswerter Verblendung sich von der Ausübung, in ihren Augen durch die Länge der Zeit und den allgemeinen Gebrauch gerechtfertigter, trotzdem aber betrügerischer Manipulationen nicht loszusagen vermögen, oder von solchen, welche die zum Schutze des Publikums geschaffenen Nahrungsmittelgesetze durch neue Manöver zu umgehen versuchen, vielfach durch-

kreuzt oder schädigt, ist dafür fortwährenden Angriffen in materieller und ruflicher Beziehung ausgesetzt. Bald offen, bald versteckt, sucht man ihn an Ehre, Ansehen und Vermögen zu schädigen. Er empfindet das Wesen des Kampfes ums Dasein in ganz besonderem Grade und muß deshalb namentlich auf seine persönliche Sicherheit bedacht sein. Diese Sicherstellung konzentriert sich in der Erhaltung eines unbedingten Vertrauens und in der Möglichkeit, für jede behauptete Thatsache den Beweis antreten zu können. Zur Erhaltung des Vertrauens ist vor allen Dingen nötig, daß man in seinen Arbeiten, wie in seinen Befunden selbst sicher sei. Man gebe auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten und drehe und winde sich nicht in seinen Gutachten. um schliefslich zu keinem Resultate zu kommen. Wir haben vor Jahren den Fall erlebt, dass mit großer Emphase angezeigt wurde, es sei ein ganz neues Instrument zur Petroleumprüfung angekommen, und man sei bereit, in den nächsten Tagen unentgeltliche Untersuchungen für jedermann damit auszuführen. Nach einiger Zeit schickte ein höherer Gerichtsbeamter Petroleum zur Untersuchung ein und erhielt den Bescheid, dasselbe sei zwar nicht die beste Sorte, sei aber zum Brennen immerhin nicht ganz unbrauchbar. Auf die Reklamation des Beamten hin, er wolle wissen, ob bei der Benutzung des Petroleums Explosionen zu befürchten seien oder nicht, wurde ihm als zweiter Bescheid die Mitteilung, das Petroleum erfülle zwar nicht alle Ansprüche, die man an ein gutes Petroleum stellen müsse, bei Beobachtung der nötigen Vorsicht sei es aber zum Brennen nicht ganz untauglich. Nun gab der Auftraggeber ein Gutachten ab, welches eben so drastisch als motiviert war, mit dem Petroleum selbst aber allerdings nichts mehr zu thun hatte. - Ähnlich ist es bei Weinanalysen. Nachdem ganze Bogenseiten über Extrakt, Alkohol, Asche und Aschebestandteile, über freie Säure, Phosphor- und Schwefelsäure, über Zucker und Polarisationsverhältnisse gehandelt haben, kommt die Schlussbemerkung, daß der Wein zwar Naturwein, aber ein Verschnitt mit Wasser oder gewässertem Sprit von 10-20 % nicht ausgeschlossen sei. Derartige Bescheide erwecken im Publikum einerseits das Gefühl der Unsicherheit, anderseits das Gefühl des Geprelltseins.

Das Publikum will wissen, ob der Wein rein ist oder nicht; bleibt ein Aber, so ist es eben so klug, wie zuvor, und die Untersuchung erweist sich als überflüssig. Man gewöhne also das Publikum daran, bestimmte Fragen zu stellen, komme ihm auch dabei zu Hilfe, da man ja selber am besten wissen muß, was ermittelt werden kann und was zwecklos ist, gebe ihm dann aber auch bestimmte Antworten.

Man vermeide ferner in seinen Gutachten jeden Bombast. Im Eingange vielfach gebrauchte Phrasen von einer "chemischphysikalisch-physiologischen Untersuchung" und, am Schlusse, von einer "wohlthätig anregenden Wirkung auf die Schleimhäute" u.dgl. mehr überlasse man den Charlatanen und Geheimmittel-Attestfabrikanten. Man gebe den Befund an, ziehe daraus das Resultat und stelle dem Auftraggeber anheim, alles übrige selber zu besorgen.

Bisweilen werden dem Nahrungsmittel-Chemiker Fragen vorgelegt, deren Beantwortung durchaus nicht in sein Ressort gehört. So ist z. B. die Frage, ob ein Stück rohes Fleisch Rinder- oder Pferdefilet sei, keineswegs von demselben zu entscheiden. Eine solche Entscheidung ist weder auf chemischem noch auf mikroskopischem Wege herbeizuführen, sondern lediglich auf Grund des anatomischen Baues und der Größenverhältnisse der Muskulatur des Fleisches. Es liegt also auf der Hand, daß hier der Tierarzt Sachverständiger sein muß, und der Nahrungsmittel-Chemiker zurückzutreten hat. Andre Fragen, z. B. über die Zusammensetzung eines Geheimmittels, vermag er trotz der vorzüglichsten analytischen Kenntnisse beim besten Willen nicht zu beantworten. Wir lesen zwar Analysen von Geheimmitteln etc. in den verschiedensten Journalen und Zeitungen. Sobald aber nach diesen Rezepten gearbeitet wird, erkennt das Publikum unter zehn malen neunmal das Plagiat, erkennt absolute Verschiedenheit vom Original und - das Vertrauen zum Chemiker erleidet einen furchtbaren Stofs. Wir möchten geradezu behaupten, dass nichts mehr das Ansehen der Chemiker schädigt, als die Veröffentlichung dieser falschen Geheimmittelanalysen. Was nicht mit absoluter Sicherheit zu ermitteln ist, soll daher auch niemals zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht werden, und Analysen von Geheimmitteln organischer Natur, mit Bezug auf deren Zusammensetzung, wolle der Nahrungsmittel-Chemiker ein für allemal

ablehnen; er beschränke sich einfach auf die Ermittelung etwa vorhandener schädlicher Substanzen.

Endlich wolle sich der Nahrungsmittel-Chemiker vor Blößen hüten, welche er sich bei der Beantwortung physiologischer Fragen zuziehen kann. Gesetzt den Fall, er fände in Papierkragen Arsenik und würde diese Kragen als gesundheitsgefährlich bezeichnen, so könnte er erleben, dass ihm eine höhere Autorität bemerklich machte, daß in iedem Theekesselstein, mithin in jedem Wasser, Arsen vorhanden, und daß somit der bloße Nachweis desselben nicht genügen könne, eine Sache als gesundheitsschädlich hinzustellen. Wird Kupfer in einer Schokolade nachgewiesen, so ist in Erwägung zu ziehen. daß Spuren von Kupfer einen integrierenden Bestandteil vieler Pflanzenaschen, ja selbst innerer Organe (Leber, Milz) von Menschen und Tieren bilden. Man beschränke sich darauf. wenn giftige Bestandteile gefunden sind, dieselben quantitativ zu bestimmen und diesen Befund anzugeben und überlasse die Entscheidung der Frage, ob das betreffende Quantum schädliche Wirkungen hervorzurufen geeignet sei, oder ob eine solche bereits stattgefunden habe, unter allen Umständen dem Physiologen, resp. dem Arzte.

Die zweite Sicherheitsmaßregel besteht in einer passenden und möglichst ausgedehnten Aufbewahrungsart der Untersuchungsobjekte. Den Behörden, die ja übrigens fragliche Sachen schnell erledigen, kann man die Reste der Untersuchungsgegenstände versiegelt zurückgeben und dieselbe für passende Aufbewahrung selbst Sorge tragen lassen, obgleich auch hier die Zurückbehaltung einer kleinen Quantität niemals zum Schaden gereichen wird. Dem Publikum gegenüber muß man sich besser verwahren. Es wartet manchmal Monate lang, um eine Verleumdungsklage anzustrengen oder Schadenansprüche zu erheben, wenn der Chemiker Befunde angegeben hat, welche Privaten zum Nachteil geworden sind. Wiederholt haben Chemiker verurteilt werden müssen, weil sie Reste, mit denen Kontrollversuche hätten angestellt werden können, nicht mehr zur Verfügung hatten.

Man erinnere sich ferner der Fälle, bei welchen Fleischbeschauer, welche in zahllosen Objekten Trichinen nicht gefunden hatten, in Anklage versetzt und hart bestraft wurden, nachdem zu späterer Zeit in andern Fleischpartien, deren Teile Erkrankungen bewirkt hatten, dennoch Trichinen nachgewiesen worden waren. Wir könnten noch zahllose Erlebnisse anführen, bei welchen die Nichtbeobachtung der in Rede stehenden Vorsichtsmaßregeln die unangenehmsten Folgen für den Untersucher nach sich gezogen hat.

Man verwahre Flüssigkeiten in etikettierten, gut verschlossenen, versiegelten Gefäßen, die mit einer dem Untersuchungs-Journal entsprechenden Nummer versehen werden. Wenngleich auch eine große Anzahl solcher Objekte, z. B. Bier, Kunstwein. Milch etc., verderben wird, so wird immerhin ein Teil von deren Bestandteilen übrig bleiben, welcher eine Nachbestimmung ermöglicht und so die Glaubwürdigkeit mit Bezug auf richtiges Arbeiten zu begründen, resp. zu erhöhen vermag. Will der zweite Expert dann trotzdem ein widersprechendes Gutachten abgeben, so wird er das zu begründen haben. Und wenn ihm das schon in den meisten Fällen sehr schwer werden dürfte, so bleibt doch die Glaubwürdigkeit des ersten Untersuchers außer jeden Zweifel gestellt. - Organische Substanzen, Fleisch, Speisen etc. lege man in Glycerin und verwahre sie im übrigen, wie oben angegeben. - Von mikroskopischen Objekten mache man Dauerpräparate und hebe diese, ebenfalls wohl etikettiert und beziffert, auf. Weil aber auch diese Präparate dem Verderben unterliegen, und noch aus andern Gründen, schlage man außerdem noch ein andres Verfahren ein. Wir haben nämlich erlebt, daß, trotzdem der betreffende Untersucher die Anwesenheit einer absichtlich zugesetzten Menge von Maismehl in Pfeffer auf Grund seiner eignen und auf Grund der von einer hervorragenden Autorität gemachten Beobachtungen beschworen hatte, die Freisprechung des Angeklagten erfolgte, weil der sehr geschickte Verteidiger dem Gerichte darzulegen wußte, daß doch solche winzige Stäubchen, wie die vorliegenden mikroskopischen Präparate seien, unmöglich hinreichende Beweismittel sein könnten, um einen bisher unbescholtenen Mann plötzlich zum Betrüger zu stempeln. Es möge hier nebenbei bemerkt sein, dass der Angeklagte seit Jahren seiner eignen Aussage gemäß die Anfertigung von "gemischten", d. h. mit Surrogaten aller Art versetzten Gewürzen fabrikmäßig betrieb. Um derartige, für den öffentlichen Chemiker

oft sehr fatale Ausgänge zu verhüten, wende man ein Verfahren an, welches vor allen Dingen den Zweck hat, das Bild der reinen Ware nebst den betrügerischen Zusätzen Richtern und Schöffen unmittelbar vor Augen zu führen, resp. als aktenmäßiges Material darzubieten. Man fertige zu diesem Zwecke mit Hilfe des Zeichenprismas Bilder der reinen Ware und des Verfälschungsmateriales an, indem man die Konturen der charakteristischen Teile mit dem Stifte fixiert, einen mikroskopisch vergrößerten Maßstab in 1/100 Millimetern dazu fügend. Einfacher und schöner gelangt man zu einem instruktiven Bilde durch Anfertigung einer Mikrophotographie. Man erhält mittels des photographischen Apparates, welcher mit Leichtigkeit an jedem Mikroskope anzubringen ist, ein stark vergrößertes Negativ, von welchem man auf dem Wege des gewöhnlichen Kopierverfahrens eine beliebige Anzahl Positivs nimmt, welche. mit dem Stift korrigiert, aufgezogen werden und nun zur Demonstration dienen. Derartige Bilder eignen sich ganz besonders zur längeren Aufbewahrung. Über die Technik des Photographierens gibt das Buch: Das Licht im Dienste der wissenschaftlichen Forschung von Stein genügend Auskunft.

Wendet man beim Arbeiten mit dem Zeichenprisma anstatt des Papieres eine berufste Glasplatte an, aus welcher die Konturen herausradiert werden, bedeckt die so hergestellte Platte zum Schutze mit einer zweiten einfachen Glasplatte und umklebt die Ränder mit Papier- oder Leinwandstreifen, so erhält man ein Präparat, welches gestattet, die auf demselben befindlichen Zeichnungen mittels einer gewöhnlichen Laterna magica in ungeheuer vergrößertem Maßstabe auf einer weißen Fläche zu reproduzieren und einem größeren Zuschauerkreise die Bedeutung des Bildes auseinander zu setzen. Dergleichen Platten bilden sehr schöne Hilfsmittel bei öffentlichen Vorträgen und sind geeignet, eine anständige Reklame für die Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit des Vortragenden zu bewirken.

Um sich jedoch vor Überfüllung zu schützen, trifft man hinsichtlich der Aufbewahrung der Beweisobjekte eine gewisse Auswahl. Man wird auch gut thun, dem Publikum mitzuteilen, wie lange eine Aufbewahrung für gewöhnlich stattzufinden pflegt. Diese Mitteilung wird in passender Form mit auf den Kopf der Formulare gesetzt, welche man zur Ausstellung seiner Gutachten benutzt. Für gewöhnlich wird eine vierwöchentliche Aufbewahrungsfrist genügen. Hat man jedoch Grund zu glauben, daß Folgen irgend welcher Art aus dem abgegebenen Gutachten entspringen, so ändere man an der oben gedachten Formel ("das Objekt wird vier Wochen lang aufbewahrt") zwar nichts, verwahre aber trotzdem den Rest des Untersuchungsobjektes so lange als möglich, mindestens aber sechs Monate lang. So geschützt, kann man jeder Eventualität ruhig ins Auge sehen.

Daß sich der öffentliche Chemiker als Vertrauensmann seiner Klienten betrachtet und als solcher unbedingte Diskretion jedem Unbeteiligten gegenüber obwalten läfst, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Welche Folgen die Unterlassung dieser Vorsichtsmaßregel nach sich ziehen kann, ist aus einem Fall ersichtlich, welcher vor einigen Jahren in einer am Rhein gelegenen Stadt passierte. Der betreffende Expert, welcher bei einer flüchtigen Voruntersuchung den beim Schwefelwasserstoffeinleiten aus der sauren Lösung sich ausscheidenden Schwefel für Arsen gehalten und einer ihm befreundeten Medizinalperson eine diesbezügliche vertrauliche Mitteilung gemacht hatte, die so ihren Weg in die Presse fand, musste, obwohl er seinen Irrtum bei der nun folgenden genaueren Untersuchung alsbald erkannte, eine Berichtigung der sich mit eigentümlicher Schnelligkeit von allen Blättern der Welt reproduzierten Mitteilung aber nicht bewirken konnte, auf Betreiben der geschädigten Fabrik - es handelte sich um Papierwäsche - mehrere tausend Mark Busse zahlen, während der Freund straffrei ausging. Also trau, schau, wem?

Endlich sei man vorsichtig in der Entgegennahme der Aufträge. Man suche stets ein Schreiben vom Auftraggeber zu erhalten, welches dessen Wünsche mit Bezug auf das Untersuchungsobjekt kurz und bündig enthält. Wird der Auftrag durch eine dritte Person vermittelt, oder fehlt ein Begleitschreiben, so schreibe man nach Abhörung des Bestellers das Gewünschte nieder und lasse es von dem Überbringer, unter deutlicher Angabe von Wohnung, Stand etc., unterzeichnen. Daß man auf Signatur und Verschluß etwa verwendeter Gefäße achte, ist selbstverständlich, soll aber doch mit erwähnt werden.

#### Über die Methode.

Während man sich bei rein wissenschaftlichen Untersuchungen derjenigen Methoden zu bedienen hat, welche, unter Berücksichtigung der unsern vorzüglichsten Beobachtungsmitteln noch anhaftenden, wenn auch geringen Fehlerquellen, absolut richtige Resultate ergeben, findet das gleiche bei technischen und Nahrungsmittel-Analysen nicht immer statt. Während im Dienste der Wissenschaft Zeit und Geld keine beeinträchtigende Rolle spielen dürfen, wird die Arbeit des Praktikers wesentlich von diesen Faktoren beeinflufst. Würde z. B. ein Lehrer der landwirtschaftlichen Chemie die Untersuchung eines Bieres auf die Elementaranalyse seines Extraktes für seine Lehrzwecke ausdehnen, so würde dagegen nichts einzuwenden sein; würde jedoch ein Nahrungsmittel-Chemiker dasselbe für einen Klienten ausführen, so würde man ihn mit Recht für einen Beutelschneider erklären.

Und so, wie hier an einem Falle bei der generellen Methode ausgeführt ist, verhält es sich auch mit der speziellen Methode. Es ist daher Pflicht des Nahrungsmittel-Chemikers, da, wo es sein kann, wo es das Interesse eines Auftraggebers erheischt, sich nicht an wissenschaftliche Methoden anzuklammern, sondern sie für die Praxis zu modifizieren, dass sie hinreichend schnell ausgeführt werden können und, wenn auch kein absolut, aber doch ein so annähernd richtiges Resultat gewähren, daß dasselbe zweckdienlich zu verwenden ist. Nirgends tritt diese Notwendigkeit mehr hervor, als bei Weinuntersuchungen. Die einzige Methode, welche als eine exakte für die Gewinnung des Extraktes gelten kann, ist die der schliefslichen Austrocknung unter der Luftpumpe neben Schwefelsäure (und selbst dann kommt noch beim Wägen ein Feuchtigkeitsfehler dazu!); die Methode erfordert aber eine Ausführungszeit von sechs Tagen. Wie häufig aber sollen nicht ganze Reihen von Weinen auf ihre Hauptbestandteile untersucht werden; wo bliebe da für den erwähnten Zweck dem Chemiker der Platz und die Zeit, und dem Auftraggeber die Geduld, und was wäre schliefslich dadurch gewonnen, wenn ein um Milligramme differierendes Resultat durch eine andre Methode in eben soviel Stunden zu haben gewesen wäre? Hier ist aber der Ort,

gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass für viele Nahrungsmitteluntersuchungen Methoden, welche absolut genaue Resultate geben, gar nicht existieren, und dass der Expert um so mehr die Pflicht hat, die verschiedenen Methoden, welche gebräuchlich sind, hinsichtlich ihrer Genauigkeit zu prüfen, um dann für den ieweiligen Zweck die geeignete Wahl treffen zu können. Denn wenn auch aus dem Vorausgegangenen ersichtlich, daß der Nahrungsmittel-Chemiker Zeitaufwand und Exaktheit genau gegeneinander abzuwägen habe, so soll damit nicht gesagt sein, dass derselbe niemals sich exakter Methoden sollte bedienen dürfen; er wird im Gegenteil sehr häufig ohne diese gar kein entscheidendes Resultat erlangen. So kann z. B. ein Wein alle Bestandteile in annähernd richtigen Verhältnissen besitzen und dabei doch gefälscht sein; hier wird nur die streng wissenschaftlich geführte Untersuchung der Asche zum Ziele führen, aber auch dem Auftraggeber gegenüber motiviert sein. Anderseits wird so, wie der technische Chemiker für gewisse Zwecke sich mit der Bestimmung des an Kohlensäure gebundenen Alkalis begnügt, ohne dabei Kali oder Natron besonders zu berücksichtigen, der Nahrungsmittel-Chemiker sehr oft in die Lage kommen, Hauptbestandteile summarisch und technisch schnell bestimmen zu müssen, weil einerseits der Zweck durch solche Methode hinreichend erfüllt, anderseits Zeit und derentsprechendes Vermögen erhalten wird. Was nun die Methoden selbst anbetrifft, so halten wir jede für zulässig, sobald zwei getrennt nach derselben arbeitende Experten dieselben Resultate erzielen müssen, und sobald diese Resultate irgend einen gewissen Aufschluss über die Beschaffenheit einer Sache zu geben vermögen. Unwesentliche Differenzen machen eine Methode noch nicht unbrauchbar, so lange die Grenzen der Abweichung festzustellen sind.

Unter allen Umständen hat der Chemiker, welcher Methoden anwendet, die nicht zu den exakten gehören, sondern zu denen, die durch gegenseitiges Übereinkommen gebräuchlich geworden sind, bei Gutachten, die als Urkunden dienen sollen, die Art der Ausführung, resp. die Angabe der Methode neben seinen Befund zu setzen, damit nicht der Fall eintreten kann, daß ein zweiter Chemiker, der eine Kontrollanalyse macht, aber nach andrer Methode arbeitet und ein andres Resultat findet,

den erstern der Leichtfertigkeit beschuldigt und beide sich zum Erstaunen von Richter und Schöffen erbieten, die Richtigkeit der verschiedenen Befunde eidlich zu erhärten. In jeder Beziehung mit Freuden zu begrüßen sind daher die Abmachungen, welche von Chemikerkreisen hinsichtlich der Ausführung einer Anzahl von Nahrungsmitteluntersuchungen getroffen und für ihre Mitglieder obligatorisch gemacht worden sind. Hierauf fußend sind auch die vom Reichsgesundheitsamt empfohlenen Normen zur Untersuchung und Begutachtung der Weine bearbeitet worden. Mag man dieselben überall für richtig halten oder nicht, mag man in seinem Privatverkehr sich auf Erfahrung gegründete Abweichungen oder Ergänzungen erlauben soviel man will, so ist es doch angenehm, im amtlichen Verkehr Methoden und Zahlen in Anwendung bringen zu können, die jede Differenz ausschließen.

Wenn wir nach diesen einleitenden Kapiteln uns zur Sache selbst wenden, so wollen wir vorausschicken, daß wir keineswegs beabsichtigen, eine Sammlung aller bisher bekannt gewordenen Untersuchungsmethoden etc. zu veröffentlichen, sondern daß wir in nachstehenden Kapiteln in der Hauptsache diejenigen kurz und bündig zu beschreiben gedenken, welche von uns durchgearbeitet sind und als verläßlich empfohlen werden können. Wenn wir aufserdem es nicht verschmäht haben, hier und da kleine Notizen aus der eignen Praxis einzustreuen, oder auf einzelne Dinge, die in exklusiven Kreisen allerdings genauer bekannt sind, aus besondern Gründen näher einzugehen, als dem engen Rahmen dieser Schrift angemessen erscheinen dürfte, so ist das mit Rücksicht darauf geschehen, dass das Buch nicht nur für Nahrungsmittel-Chemiker von Fach, sondern auch für solche, die es werden wollen, geschrieben ist, und in diesem Sinne möchten wir derartige Mitteilungen auch aufgefasst und beurteilt sehen.

## Erster Teil.

Untersuchung von Nahrungs- und Genufsmitteln sowie Gebrauchsgegenständen.



## Untersuchung von Nahrungs- und Genufsmitteln.

#### Fleisch.

Die Muskeln der Tiere bestehen aus feinen, häufig quer gestreiften, hohlen, mit Fleischsaft erfüllten Fasern, welche durch das Bindegewebe zu Bündeln vereinigt, von Fett durchwachsen, die Hauptmasse des Fleisches darstellen. Dasselbe ist von Sehnen, die zur Anheftung an die Knochen dienen, und von Nervensträngen durchzogen. Während bei jungen und kräftig genährten Tieren Faserwände und Bindegewebe von zarter Beschaffenheit sind, und der Inhalt der Fasern ein strotzender ist, nehmen jene bei älteren und schlecht genährten Tieren eine derbere Struktur an, indessen der Saft sich vermindert, eine Erscheinung, welche sehr wohl mit dem Verholzen von Gefäßbündeln der Pflanzen vergleichbar ist und die Erklärung für die Zähheit von einzelnen Fleischsorten liefert.

Reines Fleisch besteht im Mittel aus 21,7% Stickstoffsubstanzen (Albumin, Kreatin, Kreatinin, Karnin, Xanthin, Hypoxanthin, Inosinsäure, Harnsäure, Harnstoff, Muskelfaser und Bindegewebe, von denen letztere zwei Stoffe das leimgebende Gewebe, bei den Säugetieren ca. 17% allein, bilden), 2% Fett (und stickstofffreien Substanzen, Milchsäure, Inosit), 1,3% Salzen und 75% Wasser. Das Fleisch des Handels ist von Sehnen, Fett, Zellgewebe und Knochen durchwachsen.

Diese Angaben vermögen jedoch nichts zur Entscheidung der Frage beizutragen, ob ein Fleisch, welches vorliegt, auch wirklich dasjenige sei, für was es ausgegeben wird; die Analyse eines Fleisches vermag keinen Aufschluß über seine Abstammung zu geben. Am schwierigsten gestaltet sich das Verhältnis, wenn das Fleisch bereits im gehackten Zustande vorliegt, z. B. in Würsten. Es ist das die einzige Frage, welche hinsichtlich der Verfälschung von Fleisch in Betracht kommen kann, und gerade diese einzige Frage ist vom Standpunkte des Che-

mikers aus nicht zu beantworten, da weder das Mikroskop, noch chemische Reagenzien sichere Unterscheidungsmomente hervorzurufen imstande sind. Man quäle sich daher nicht tagelang mit vergleichenden Versuchen ab, um schliefslich zu einem unsicheren Resultate zu kommen, sondern überlasse die Beantwortung einschlägiger Fragen dieser Art den Physiologen von Fach, den Tierärzten, denen auch die Aufsuchung entscheidender Vergleichsmomente empfohlen werden möge.

Einen wertvollen Fingerzeig für die Erkennung des Pferdefleisches hat J. Bell durch den Hinweis auf die Beschaffenheit des Fettes gegeben. Dasselbe bildet nach dem Abkühlen bei 21° ein klares Öl, welches, auf eine Glasplatte getröpfelt, tagelang durchsichtig bleibt, sich bei der geringsten Erschütterung der Platte bewegt, und überhaupt nur geringe Mengen eines festen Fettes abscheidet. — Im übrigen dürften nur die Größenverhältnisse einzelner Organismen im Vergleich zu denen

andrer Tiergattungen in Betracht zu ziehen sein.

Nicht viel anders liegt die Sache, wenn über das Gesundoder Verdorbensein des Fleisches ein Urteil gefällt werden
soll. Weiches (d. h. nicht elastisches), schwammiges, übelriechendes Fleisch von unappetitlichem Außeren, mit schwarzrotem Blute erfüllt, mit eiterigen oder brandigen Flecken versehen, wird der Koch oder die Hausfrau selbst am besten als
ungenießbar erkennen. Fleisch, welches äußerlich gesund
erscheint, trotzdem von krankem Vieh herrührt und infolge
von stattgehabten Gesundheitsschädigungen zur Untersuchung
gelangt, wird, solange es überhaupt im rohen Zustande vorhanden ist, unter dem Mikroskope zwar Bakterien zeigen,
man wird aber auch hier das Richtige thun, wenn man den
Auftraggeber zum Physiologen, zum Tierarzt schickt und diesem
die wissenschaftliche Konstatierung verderbenbringender Ursachen anheimstellt.

Man hat in größeren Städten durch Einrichtung öffentlicher Schlachthäuser und durch Einführung einer marktpolizeilichen Fleischschau die Gefahr, welche durch den Genuß kranken Fleisches erzeugt werden kann, abwenden oder verringern wollen. Für kleinere Städte und das flache Land bleibt sie jedoch nach wie vor bestehen, ja wird erhöht werden dem Maße, als den Landfleischern und Viehhändlern der Absatz mangelhaften Viehes in größeren Städten erschwert wird. Wir verweisen deshalb auf eine für jedermann höchst empfehlenswerte Schrift von A. C. Gerlach, Direktor der königlichen Tierarzneischule in Berlin¹, in welcher der Verfasser zu folgenden Schlußfolgerungen kommt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerlach, Die Fleischkost des Menschen vom sanitären und marktpolizeilichen Standpunkte. Berlin 1875.

FLEISCH. 5

1. Als ungeniefsbar ist das Fleisch aller Tiere zu betrachten, welche an einer inneren Krankheit gestorben oder während des Absterbens in Agonie getötet worden sind, einerlei, ob beim Schlachten des Tieres noch Verbluten eintritt oder nicht; ferner das Fleisch von gesunden Tieren, die infolge übergrofser Anstrengung und Erschönfung gestorben sind.

2. Das Fleisch von Tieren mit kontagiösen Krankheiten, die auf den Menschen übertragbar sind (Milzbrand, Rotz, Wutkrankheit, Pocken, Maul- und Klauenseuche, Tuberkulose [Perl-

sucht], Franzosen).

3. Als gesundheitsschädlich ist das Fleisch von vergif-

teten Tieren zu betrachten.

4. Als gesundheitsschädlich ist das Fleisch von Tieren mit schweren Infektionskrankheiten (typhöse, pyämische und septikämische Leiden) zu betrachten.

5. Als gesundheitsschädlich ist das Fleisch von Tieren zu betrachten, welches Parasiten enthält, die sich im Menschen

weiter verbreiten (Finnen, Trichinen).

6. Als gesundheitsschädlich ist faules Fleisch zu be-

trachten.

Zu § 1 ist zu bemerken, daß auch das Fleisch ungeborenen oder neugeborenen Viehes (Kälber) als unreif vom Verkaufe auszuschließen ist. — Als minderwertig gilt das Fleisch der Zuchteber, als ekelerregend dasjenige geschlechtsreifer Ziegenböcke. Fleisch von gehetzten Tieren geht leicht in Fäulnis über. — Auch Fleisch von Kühen, die am Kalbefieber gelitten, oder die die Rauschkrankheit hatten, ferner von Schweinen, die am Rotlauf gelitten, und welches durch Notschlächterei, wie sie vielfach ausgeübt wird, erhalten wurde, ist als pyämisch zu betrachten und vom Handel auszuschliesfen.

Žu § 2 ist zu bemerken, daß Tuberkulose am gesunden Vieh hänfig nicht zu erkennen ist. Bei allen genannten Krankheiten scheinen Schizomyceten (Bacillen) thätig zu sein, deren Nachweis Sache des amtlichen Fleischbeschauers sein würde, soweit die Krankheit nicht schon durch sichere Symptome fest-

zustellen ist.

Zu § 3, welcher der einzige ist, der wirklich den Chemiker angeht, möge bemerkt sein, daß der Schwerpunkt nicht etwa in der Annahme liegt, daß das genossene Gift selbst weiter wirken solle, sondern darin, daß die durch die Vergiftung bewirkte Blutentmischung üble Folgen durch den Genuß des Fleisches herbeiziehen könne. Denn wenngleich einerseits in toten Krähen, welche von Füchsen, die mit Strychnin vergiftet waren, gefressen hatten, Spuren desselben Giftes nachgewiesen werden konnten, sind doch auch anderseits Erkrankungen von Menschen durch Wild, insbesondere durch Rebhühner und Krammetsvögel, welche durch Phosphorpillen ums

Leben gekommen waren, bekannt geworden, ohne daß es vorher gelungen wäre, nur noch Spuren des so leicht nachweisbaren Giftes in dem Wilde selbst zu entdecken. Ist das Gift im Fleisch noch nachzuweisen, so ist die Gefahr eine doppelt große. — Oftmals wird krankes Vieh mit Petroleum, Karbolwasser und allerlei stinkendem Zeug kuriert, welches dem Fleische Geschmack erteilt. Auch solches Fleisch ist nicht als bankfähig zu betrachten. — Die Kiemen abgestorbener Fische werden bisweilen künstlich rot gefärbt, um ihnen ein frischeres Ansehen zu verleihen. Hier wird ein Gift kaum nachzuweisen sein, wohl aber ist eine solche Färbung als Nahrungsmittelfälschung zu betrachten. — Von Fischen, die grüne Gräten haben, existieren mehrere Gattungen; dieselben sind aber nicht giftig.

Zu § 5 ist zu bemerken, dass man das Untersuchen des Fleisches speziell auf Trichinen am besten eignen Fleischbeschauern überlässt. Wie die Erfahrung lehrt, beschäftigen sich hiermit in größeren Städten Leute aller Berufsklassen, Lehrer, Fleischer, Barbiere etc. Im Königreich Sachsen wird verlangt, das jeder Fleischbeschauer einen mehrtägigen Kursus an der Königlichen Tierarzneischule absolviert habe. Da der Nahrungsmittel-Chemiker jedoch an einzelnen Orten sich dieses Amtes nicht wird entziehen können, so mögen die für die Aufsuchung von Trichinen geltenden, übrigens wohl allerseits beschauer wird geltenden, übrigens wohl allerseits be-

kannten Regeln nochmals in aller Kürze folgen.

Man unterscheidet Darm- und Muskeltrichinen. Erstere. welche aus den mit der Nahrung der Tiere eingewanderten Keimlingen entstehen, begatten sich, worauf das (ca.3 mm lange) Weibchen eine größere Anzahl lebendiger Junge gebärt und darauf stirbt. Die jungen, 0,1 mm langen Trichinen durchbohren nun den Dünndarm und beginnen ihre Wanderung durch den ganzen Körper, bis sie, inzwischen zu 1 mm Länge ausgewachsen, in den Muskeln zur Ruhe kommen. Hier und namentlich dort, wo Sehnen und derberes Bindegewebe ihrem Weiterdringen ein Ziel setzen, rollen sie sich spiralförmig auf und sondern eine kalkhaltige Materie ab, welche mit der Zeit zu einer sie völlig umhüllenden Kapsel wird. In diesem Zustande werden sie meistens im Fleische gefunden. Behufs der Untersuchung wählt man von frisch geschlachteten Schweinen Kau-, Augen- und Nackenmuskel, Muskeln vom Zwergfelle, Zwischenrippen-, Lenden- und Zwillingsmuskel des Hinterteiles, sowie die Spitze der Zunge, bei geräuchertem oder gepökeltem Fleische die sehnigen, um die Knochen befindlichen Anheftungsteile; bei Speckseiten das durchwachsene magere Fleisch.

Man nimmt mittels einer krummen Schere verschiedene, der Längsrichtung der Faser entsprechende Stücke von der Größe eines kleinen Stecknadelknopfes heraus, lockert die FLEISCH. 7

Fasern mit Hilfe der Seziernadeln und betrachtet sie, nachdem sie mit einem Tropfen verdünntem Glycerin befeuchtet sind, unter dem Mikroskope bei etwa 30 facher Vergrößerung. Man wendet zur Fleischschau lange Spiegelglasplatten an, welche mittels einer Kompressionsvorrichtung zusammengehalten werden (man kann sich erforderlichen Falles auch zweier stark federnder Quetschhähne bedienen), und welche gestatten, eine verhältnismäßig große Anzahl von Präparaten schnell nacheinander zu beobachten. Hält man die mit Fleisch be-

schickten. zusammengepressten Platten gegen das Licht, so vermag ein gutes Auge vorhandene Cysten in Form kleinster Hirsekörnchen ganz gut wahrzunehmen, besser mit der Lupe. Unter dem Mikroskop erscheinen sie als mehr oder weniger durchscheinende Kerne. Neben völlig eingekapselten Tieren werden aber meist auch solche vorhanden sein, welche noch im Zustande der Wanderung, resp. der Aufrollung begriffen sind. Man wendet zur besseren Aufklärung einen Tropfen Kalilösung



Fig. 1.
Trichinen auf der Wanderung.

a Fettbläschen. b Mieschersche Körperchen.

(1:15) an (bei altem, geräuchertem Fleische nach vorherigem Einweichen in lauem Wasser), welche das Fleisch fast völlig



Fig. 2. Muskeltrichine, verkapselt.



Fig. 3. Finnen im Fleische, Lupenbild.

durchsichtig macht und die Trichine frei hervortreten läßt. Ist die Einkapselung bereits zur vollständigen Verkalkung geworden, so nimmt man anstatt der Kalilauge verdünnte Essigsäure, welche die Kalkhülle löst und die Trichine sichtbar werden läßt. Die zwischen den Fasern eingebetteten Kapseln

8 FLEISCH.

haben die Form des Auges oder eines Zitronenkernes; ist die Einhüllung noch nicht weit vorgeschritten, so sieht man die Konturen des aufgerollten Wurmes durchschimmern. Die freie Trichine, welche meist in verschlungener Form vorhanden ist, zeigt ein dünneres Kopf- und ein dickeres Schwanzende, und bei stärkerer Vergrößerung ein von der Streifung der Muskelfaser ganz abweichendes Schillern der Oberfläche.

Im Fleisch vorkommende Fettblasen, oder beim Präparieren gebildete Luftblasen mit dunkeln Rändern, welche beim Aufdrücken verschiebbar sind, können zu Verwechselungen

keinen Anlass geben.

Psorospermien (Mieschersche Schläuche oder Raineysche Körperchen), welche mit körnigem Inhalte erfüllt sind, sind nicht aufgerollt und lassen beim Befeuchten mit Essigsäure Trichinen nicht hervortreten.

Ist man gezwungen abends zu arbeiten, oder hat man mit zu grellem Licht zu kämpfen, so wende man bläulich gefärbte

Platten an.

Wenn man von jedem Stück Fleisch, was man erhält, zehn Präparate macht, so hat man seine Schuldigkeit gethan;



Fig. 4. Gregarinen-Entwickelungsgang.

in der Zerstörung des Epithelialgewebes.

weniger zu machen ist der großen Verantwortlichkeit gegenüber, die man übernimmt, nicht ratsam. Die Fleischreste verwahre man in Glycerin.

Wie die bereits vorhin erwähnten Miescherschen Schläuche werden auch die Coccidien oder Gregarinen den Psorospermien, wenn auch fälschlich, beigezählt.

Während die ersteren gefahrlos für

den menschlichen Organismus sind, können die letzteren zerstörende Wirkungen bei Mensch und Tier hervorrufen. Die Gregarinen leben im Darm, in Leber und Nieren, kommen auch, wenn auch seltener, in der Lunge vor und erzeugen, wo sie massenhaft auftreten, die unter dem Namen Gregarinose bekannte Krankheit. Sie erscheinen im Epithel als hüllenlose Zellen mit einem sichtbaren Kern, die sich alsbald verkapseln. Der Kern zerfällt nunmehr in Sporen, die, nachdem die Hülle zersprengt, als sichelförmige Embryonen hervortreten und zu neuen Coccidien auswachsen. Ihre schädliche Wirkung besteht

Die Zunge der Rinder findet sich bisweilen eigentümlich verhärtet. Diese Erscheinung, welche die Tierärzte mit dem Namen "Holzzunge" belegen, wird bewirkt durch eine Wucherung des Strahlenpilzes (Actinomyces), welcher auch die unter dem Namen "Winddorn" bekannten Knochengeschwülste am

FLEISCH. 9

Unterkiefer der Rinder hervorbringt. Es ist nunmehr von Johne das Vorkommen desselben Pilzes im Muskelfleisch der Schweine konstatiert worden. Die Lagerstätten desselben bilden sternförmige Gruppierungen von Käulen oder Schläuchen,

welche etwas größer als Trichinenkapseln sind. Dieselben sind in dünnen Schichten des Fleisches schon mit unbewaffnetem Auge, besser natürlich mit der Lupe zu erkennen; sie lösen sich leicht in verdünnten Säuren, auch in verschiedenen Salzlösungen. Durch Pökeln und Kochen wird der Pilz zerstört. Der Genuss des rohen, mit Pilzwucherungen durchsetzten Fleisches bewirkt bei Menschen Aktinomykose, eine Krankheit, welche sich durch erschöpfende Eiterungen und sekundäre Erkrankung des Herzens und der edleren Organe überhaupt äußert und fast immer tödtlich verläuft.

Finnen, die Larven des Bandwurms, im Fleische des Schweines, auch des Rehes, seltener im Rindfleische, prä-



Fig. 5.
Druse von Actinomyces (Strahlenpilz)
mit einem gesondert emporstrebenden
verzweigten Faden. (Nach PONFICK.)

sentieren sich dem blosen Auge in Form elliptischer, erbsengroßer Blasen, deren mit vier Saugnäpfehen und einem Hakenkranz versehener Kopf meist eingestülpt ist. Sie schrumpfen beim Kochen oder Braten des Fleisches zusammen und bilden so schrotkorngroße, beim Kauen knackende Körperchen. Die oftmals an der Leber von Hasen und Lapins vorkommende Finne, welche von Jägern häufig für Franzosenkrankheit gehalten wird, ist die Larve des Hundebandwurms (Taenia serrata) und Menschen nicht nachteilig.

Echinokokken (Echinococcus polymorphus) werden Blasen genannt, welche, von der verschiedensten Größe, in einer Kapsel des Bindegewebes eingebettet, in Leber und Lungen des Schlachtviehes vorkommen, beim Aufschneiden eine Flüssigkeit ausspritzen und als Larvenzustände des Hundebandwurms (Taenia Echinococcus) anzusehen sind. An den inneren Wänden der oft apfelgroßen Blasen, die überdies nicht alle entwickelungsfähig sind, bilden sich allmählich Brutkapseln aus, aus deren Innenwänden wiederum die Bandwurmköpfe (Finnen)

10 FLEISCH.

des Bandwurms.

sich entwickeln. Geraten die Echinokokken in diesem Zustande in den Hundemagen, so entwickelt sich hier der dreiglie derige Bandwurm, dessen Eier, die beim Küssen und Ablecken der Hunde in den menschlichen Organismus gelangen, hier wiederum Echinokokkenbildung hervorrufen und den Tod herbeizuführen vermögen. Echinokokkenhaltiges Fleisch ist unter allen Umständen untauglich zum Genuß und muß vernichtet werden.



Endlich ist hier auch der Krebspest zu gedenken, einer Erscheinung, die die gesamte Krebsgeneration zu vernichten droht. Die pestkranken Krebse sind in allen Teilen ihres Leibes von feinen Schmarotzern aus der Familie der Saprolegiaceen erfüllt, die das Fleisch völlig zerstören resp. wässerig machen; solche Krebse sind fast hohl. Daß der Genuß pestkranker Krebse nachteilig auf die Gesundheit wirkt, haben wir und befreundete Gäste lebhaft erfahren.

scharfen Krallen.

Zu § 6 ist zu bemerken, daß man nur die Wirkung, nicht aber die Ursache kennt, indessen ist mit größter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die durch den Genuß von fauligem Fleische erzeugten typhösen Krankheiten durch Bakterienübertragung eingeleitet werden. Durch chemische Agenzien hat sich ein spezifischer Giftstoff im faulen Fleische bisher nicht nachweisen lassen, und auch die mikroskopische Prüfung desselben hat entscheidende Aufschlüsse über die Krankheitserreger bis jetzt nicht gegeben. Faules Fleisch ist am Geruche, an einem mehr bläulichen Äußeren, an seiner schmierigen Be-

schaffenheit und seiner, besonders beim Querschnitt durch die Muskeln hervortretenden, schwammigen Textur zu erkennen.

### Fleischkonserven.

Zu diesen sind zu rechnen alle diejenigen Fleischpräparate, welche nicht zu sofortiger Konsumtion bestimmt sind. Es gehören mithin hierher nicht bloß geräucherte, gepökelte oder sonst vor Verderben geschützte, einfache Fleischarten, wie die nach der Appertschen Methode konservierten ganzen Braten, sowie Schinken, Zunge, Corned beaf, Ölfische, Fische in Salz, Gelée oder Essig, sondern auch Würste, Pasteten, Fleischzwieback, Fleischmehl, Fleischextrakt, sowie die in Verbindung mit Gemüsearten hergestellten gemischten Präserven, wie Erbswurst etc.

Die nach der Appertschen Methode zubereiteten Konserven. sowohl diejenigen, welche bei uns hergestellt werden, insbesondere gebratenes Wild und Geflügel, als wie die amerikanischen, haben bisher selten Anlass zu Klagen gegeben. Dringt durch schlecht verlötete Büchsen Luft in das Innere, so ereignet es sich bei ersteren, dass das den Braten umgebende Fett ranzig, die Sauce sauer wird und das Fleisch verdirbt. Widerstandsfähiger sind die amerikanischen, geräucherten und komprimierten Fleischstücke, obwohl der Zutritt der Luft und Eindringen von Sporen

auch hier verderbend einwirken müssen.

Man halte sich bei der Beurteilung an die physikalischen Eigenschaften (Farbe, Geruch, Geschmack, Reaktion) und beobachte, ob etwa Pilzvegetation vorhanden sei. Fauliger Geruch, widerlicher Geschmack in Verbindung mit ausgeprägt saurer Reaktion, lassen ein solches Fleisch stets ungenießbar erscheinen; Pilzmyzelien sind stets Beweis für das Verdorbensein konservierten Fleisches. Wiederholt ist Klage darüber geführt, daß die äußeren Schichten des amerikanischen Fleisches Übelsein hervorgerufen hätten, und man hat die Vermutung ausgesprochen, dass das Fleisch oder der Fleischsaft Metall aus der Hülle gelöst habe. Diese Vermutung ist durch den Befund wiederholt bestätigt worden und ebenso, dass das zum Verlöten dienende Zinn bleihaltig war.

Schinken sind auf Trichinen zu untersuchen, die amerikanischen sind oft sehr reich daran, noch reicher ist der durchwachsene Speck.

Oftmals nimmt Fleisch einen eigentümlichen Geschmack an, der durch die Substanz bedingt ist, welche als Konservierungsmittel dient. Man muss daher mit den verschiedenen

Methoden und Chemikalien bekannt sein, um nicht auf falsche Schlüsse zu kommen. Vor allen Dingen werden verdünnte Säuren (Essig-, Milch-, Salicyl-, Bor-, schweflige Säure) angewendet. Eine Mischung von Salicylsäure und Borsäure oder Biboraten ruft einen total bittern Geschmack in dem damit imprägnierten Fleische hervor. Außer dem Kochsalze, welches in allen Formen Verwendung findet (durch Einreiben, Einspritzen, Einstäuben), werden Salpeter, Borax und Alaun besonders häufig zu Konservierungszwecken gebraucht. Der Salpeter erhöht die rote Farbe des Fleisches, soll aber, wie die Kalisalze im allgemeinen, in größern Mengen durchaus nicht indifferent auf den menschlichen Organismus wirken. Gelatine-(Leim-) Umhüllungen neigen leicht zum Schimmeln. Ein vorzügliches, vielleicht unübertreffliches Mittel für Konservierung großer Fleischstücke ist das Weinkernöl; leider leiden aber auch unter seiner Einwirkung die äußern Schichten hinsichtlich des Wohlgeschmackes. Glycerin ist indifferent.

Unter den zusammengesetzten Fleischkonserven nehmen die Würste den ersten Rang ein. Man unterscheidet solche, die nur aus Fleisch bereitet sind, und solche, die gewisse Zusätze haben, nach denen nie benannt sind. Hauptrepräsentanten der ersteren Gattung sind: Fleisch-, Blut- oder Rotwurst, als Abart die Zungenwurst, Cervelat- oder Mettwurst (nebst ihren Abarten, Knack- und Knoblauchwurst, Salami), Leberwurst, und die Brat- und Siedewürste, welche allerdings teilweise auch für den augenblicklichen Konsum berechnet sind. Zur letztern Gruppe gehören Semmel-, Hirse-, Grütz-, Rosinenwurst etc. Fleischwürste, welche als solche in den Handel kommen, können und müssen das nötige Gewürz haben, dürfen aber Mehl- oder Semmelzusätze nicht erhalten, obgleich viele Fleischer glauben, desselben als Bindemittel bei gewissen Fleischsorten nicht entbehren zu können und 1,5—2% Mehl oder Stärke für einen gewerbegerechten und erlaubten Zusatz halten. Ersatz von Schweinefleisch durch Rind- und Rossfleisch kommt oft vor. besonders bei den Kochwürsten (Saucischen), ist aber nicht zu ermitteln. Cervelatwürste wurden häufig mit Anilinrot aufgefärbt, besonders wenn unansehnliches Fleisch zur Verwendung gekommen war.

Die qualitative Ermittelung von Mehl, resp. Stärke in Wurst ist mit Schwierigkeit nicht verknüpft. Man zerreibe einen Teil des weichen Inhalts mit wenig warmem Wasser und betrachte Proben davon durch das Mikroskop; befeuchtet man die Probe mit verdünnter Jodlösung, so tritt die Blaufärbung der Stärkemehlkörnchen deutlich hervor. Mehl- und Gewürzstärke ist durch Form- und Größenverhältnisse deutlich voneinander zu unterscheiden. Für jemand, der bereits oft Stärkemischungen

beobachtet hat, ist es leicht, sich auch hierbei gleich ein Urteil darüber zu bilden, ob relativ viel oder wenig fremde Stärke vorhanden ist.

Die quantitative Bestimmung der Stärke in Fleischwürsten

kann auf zweifache Art geschehen.

Direkt, nach Medicus und Schwab. Man erhitzt ca. 20 g Wurstmasse mit Wasser, um die Stärke zu verkleistern, versetzt die Mischung mit 20 g eines filtrierten Malzinfusums (aus 5 g Malz und 50 ccm Wasser, welche 11/2 Stunden bei 30-406 digeriert worden sind), bringt das Ganze auf 100 ccm, erwärmt 2 Stunden lang auf 31-400 und läst dann noch 18 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Danach wird filtriert, das auf dem Filter Befindliche gut ausgewaschen, zum Kochen erhitzt. um Eiweiss abzuscheiden, wieder filtriert und nun durch Erwärmen mit 5 bis 6 Tropfen Salzsäure die Inversion der vorhandenen Maltose und des Dextrins in Traubenzucker bewirkt. Nunmehr wird einerseits der Zuckergehalt der Wurstflüssigkeit, anderseits der in 20 g Malzinfusum enthaltene Zucker mittels Fehlingscher Lösung bestimmt, eins vom andern subtrahiert und der Rest auf Stärke (105,54 Maltose = 100 Stärke) verrechnet. Das Resultat fällt erfahrungsgemäß stets etwas geringer aus, als der Wirklichkeit entspricht; mit Rücksicht darauf, dass auch die Gewürzstärke an der Bestimmung mit teilgenommen hat und von dem wirklichen Gehalte in Abzug gebracht werden müste, kann man jedoch die gefundene Zahl als richtig ansehen. Die Erfinder dieser Methode haben vorgeschlagen, 1% für Gewürzstärke (namentlich aus dem Pfeffer herrührend) in Abzug zu bringen.

Die indirekte Methode ist dort angezeigt, wo statt des Mehles Brotkrume in größerer Menge Verwendung gefunden hatte. Man bestimmt den Wassergehalt durch Austrocknen im Luftbade bei 110°, Fett durch Ausziehen mit heißem Äther oder Benzol, Stickstoffsubstanz durch Verbrennung mit Natronkalk (Bestimmung des Stickstoffes als Platinsalmiak und Multiplikation der für Stickstoff gefundenen Zahl mit 6,25), oder nach KJELDAHL, die unorganische Substanz durch Einäscherung, und betrachtet die Differenz, welche sich zwischen der Summe der gefundenen Zahlenwerte und 100 ergibt, als stickstofffreie Extraktstoffe, bez. Brot-, Mehl- und Gewürzzusätze. Man wird

wohl thun, 5% hierfür zu limitieren.

Gut geräucherte Fleisch-(Cervelat-)Wurst enthält 15-20% Stickstoffsubstanz, 30-40% Fett, 5-6% Aschenbestandteile,

30-40% Wasser und 1-5% Extraktstoffe.

Die Anwendung des Anilinrotes (Fuchsin) zur Färbung der Würste ist in einigen deutschen Staaten direkt verboten. Auch das Publikum selbst hat eine Aversion gegen gefärbtes Fleisch. Trotzdem kommen gefärbte Würste immer noch in den Handel. . Man erkennt Fuchsin im weingeistigen Auszuge. Derselbe ist meist ungefärbt. Schwache Rötung wird unter Umständen durch Blut- oder Fleischfarbstoff bedingt; dieselbe wird aber intensiver auf Zusatz von Säure, während durch Fuchsin bedingte Rötung verschwindet. - Die quantitative Bestimmung des Fuchsins geschieht folgendermaßen (H. Fleck): Das zerschnittene Fleisch (resp. die Wurst) wird so lange mit Amylalkohol ausgezogen, als dieser noch gefärbt erscheint. Das auf 1/10 konzentrierte Filtrat wird im Wasserbade eingedampft, der fettreiche Rückstand in Petroleumäther gelöst. Schüttelt man die rotbraune Lösung mit absolutem Alkohol, dem einige Tropfen verdünnte Schwefelsäure (1:4) zugesetzt worden sind, so setzt sich die Petroleum-Fettlösung über der Alkohol-Fuchsinlösung ab. Man schüttelt wiederholt, und zwar so lange mit Petroleumäther, als noch Fett aufgenommen wird, was durch Abdampfungsversuche zu kontrollieren ist, trennt die Lösungen mittels eines Scheidetrichters und versetzt die entfettete alkoholische Fuchsinlösung mit alkoholischer Ammoniaklösung. Das sich ausscheidende schwefelsaure Ammonium wird abfiltriert und das Filtrat in tarierter Schale zur Trockne gebracht. Man erhält so 80-85 % des vorhanden gewesenen Fuchsins.

Verdorbene Würste können verschiedene Beschaffenheit zeigen. Entweder sind sie ganz weich und schmierig, das Fleisch bläulich oder fahl, das Fett gelblichgrün, von fauligem Geruche und Geschmacke, die Masse von Pilzfäden durchzogen, oder sie sind knüppelhart, mit großen Höhlungen versehen, aus denen beim Zerschlagen der Würste die Pilzsporen staubartig herausfliegen. Die Verderbnis ist nicht allemal durch das Sauerund Schimmeligwerden von Stärkekleister bedingt, obwohl solcher unleugbar ganz besondere Veranlassung dazu bietet. Lockeres Stopfen, schlechte Räucherung, die oft bloß durch mehrmaliges leichtes Bestreichen mit Holzessig ersetzt wird, Aufbewahrung in unreiner Luft sind Ursachen genug, ein Verderben der Wurst herbeizuführen.

Pasteten (von Wild, Geflügel, Fisch, besonders von der Leber einzelner Tiere) haben sehr oft Anlas zu Erkrankungen gegeben, die nicht auf einfache Indigestionsbeschwerden zurückzuführen gewesen sind. Sie enthalten meist sehr viel Fett, welches eine besondere, nicht näher gekannte Zersetzung zu erleiden scheint. Ein spezifisches Fäulnisgift hat man in ihnen eben so wenig wie in den Würsten entdecken können, und wird sich auch hier die Untersuchung einzig auf das Vorhandensein niederer Organismen zu erstrecken haben.

Unter dem Namen Fleisch-Erbswurst kommen seit dem Jahre 1870/71 Präparate in den Handel, die hier nur insoweit Berücksichtigung finden können, als in den entsprechenden Offerten der Fleischgehalt in den Vordergrund gestellt wird. Derartige Wurst wird hergestellt aus dem vorher bei 100° getrockneten Mehle der enthülsten Erbsen, welchem Fleischmehl, Speck, Salz und Gewürz in berechneten Mengen zugesetzt wird. Getrocknetes Fleisch enthält im Durchschnitt 66°/0, trockenes Erbsenmehl 24°/0 Stickstoffsubstanz; es würde also bei Anwendung von gleichen Teilen Fleisch, Fett und Mehl die fertige Fleisch-Erbswurst ca. 30°/0 Stickstoffsubstanz enthalten müssen. Thatsächlich wird aber im Verhältnis zum Mehl und zum Fett wohl nur sehr wenig Fleisch verwendet, sondern vielleicht 1 Tl. magerer Speck (mit 9°/0 Stickstoffsubstanz und 75°/0 Fett) und 2 Tle. Mehl, da eine von uns untersuchte Wurst folgende Zusammensetzung hatte:

| Feuchtigkeit             | 4.07 % |
|--------------------------|--------|
| Fett                     | 33,34  |
| Stickstoffsubstanz       | 12,66  |
| Stickstofffreie Substanz | 38,68  |
| Salze                    | 11,25  |
|                          | 100.00 |

wogegen eine von J. König untersuchte Erbs-Fleischtafel folgende Zusammensetzung aufwies:

| Wasser                   | 12,09 º/o |
|--------------------------|-----------|
| Stickstoffsubstanz       | 31,18     |
| Stickstofffreie Substanz | 47,50     |
| Fett                     | 3,08      |
| Salze                    | 6,15      |
| -                        | 100.00    |

Mit großer Reklame und unter Heranziehung erster Namen wurden vor einiger Zeit Konserven in den Handel gebracht, welche als Kombination von animalischen und vegetabilischen Stoffen vorzugsweise der Arbeiterbevölkerung zugute kommen sollten. Dieselben wurden fabriziert von C. A. Meinert, welcher auch auf ihre Bedeutung für den kleinen Haushalt in einer preisgekrönten Schrift¹ hingewiesen hat. Die Basis dieser Präparate ist das Patent-Fleischpulver, welches aus entfettetem und entsehntem, getrocknetem Schweinemuskelfleisch dargestellt wird und ca. 70% Eiweißsubstanz enthält. Dieses Fleischpulver ist mit Vegetabilien aller Art (Leguminosen, Makkaroni, Reis, Gries, grünem Gemüse) in Verbindung gebracht und erscheint auch in Form von Biskuits und Kakaomasse. Die Zusammensetzung der einzelnen Präparate beruht auf durchaus rationellen und wissenschaftlichen Grundsätzen; die Fabrikation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meinert, Wie nährt man sich gut und billig? 2. Aufl. Mainz (Berlin) 1883.

geschah unter Aufsicht eines vereideten Chemikers, dessen Analysen wiederum von einem andren, entfernt wohnenden Sachverständigen kontrolliert wurden; jede Patrone trug eine Inhaltsanalyse, für deren Richtigkeit die Fabrik garantierte. Leider ist diese Fabrik nach kurzer Zeit ihres Bestehens eingegangen. Und das war vorauszusehen. Denn es genügt nicht, Nährmittel von berechneter Zusammenzusetzung herzustellen, sondern sie müssen auch wohlschmeckend und billig sein; sie müssen auch füllen, besonders was den Arbeiter anbetrifft. Alle diese Eigenschaften hatten die erwähnten Präparate nicht. Konserven, besonders solche, welche die Einzelbestandteile in zerkleinertem Zustande enthalten, werden frischem Fleisch und frischem Gemüse gegenüber selbst dann kaum noch zur Geltung kommen, wenn der Kaufpreis die Herstellungskosten nicht mehr deckt. Dagegen werden diese Stoffe im Felde, auf der See und bei Expeditionen der verschiedensten Art von unschätzbarem Werte sein. Es wird sich daher sowohl bei diesen Präparaten, als bei der vorhin erwähnten Erbs- und Fleischerbswurst nur darum handeln, eine nochmalige Analysenkontrolle resp. eine Feststellung des Nährwertes vorzunehmen, Aufträge, die von seiten der Verpflegungsanstalten aller Art sehr oft an den Nahrungsmittel-Chemiker gerichtet werden. Das einschlägige Verfahren ist dasselbe, wie oben bei der Fleischwurst angegeben, nur sei erwähnt, dass bei der Verbrennung mit Natronkalk meistens ein zu niedriger Stickstoffgehalt gefunden wird, und bei Stickstoffbestimmungen im Fleisch die Verbrennung mit Kupferoxyd oder die Methode von KJELDAHL vorzuziehen ist.

Man verwendet für ersteren Zweck vorteilhaft den nebenstehend abgebildeten, von P. Jeserich beschriebenen Apparat. Auf einem festen Fusse steht in der Mitte ein graduiertes Glasrohr, am obern Ende mit einem gut schließenden Glashahne versehen. Dieses Eudiometerrohr hat am untern Ende zwei Öffnungen, an denen sich kurze, dünnere, gläserne Ansatzröhren befinden. Beide Röhren stehen sich diametral gegenüber, und dient das tiefere von beiden (E) zum Einführen des entwickelten Stickstoffs. Das höher gelegene (F) ist mittels eines Gummischlauches mit der auf dem Ringe R ruhenden Kugel (aus Glas) K verbunden. Dieser Ring ist mittels einer Stellschraube an dem eisernen, seitlich vom Eudiometer auf dem Fusse befestigten eisernen Träger T auf- und abwärts verstellbar. Der zwischen dem Ringe selbst und dem Träger liegende Teil X des Kugelhalters umfast das Eudiometer klammerartig.

Zum Gebrauche wird das Eudiometer bis dicht über E mit Quecksilber gefüllt, jedoch so, daß das Quecksilber nicht bis an das obere Rohr F reicht; alsdann wird die Kugel K mit Kalilauge gefüllt und, während der bei E angesetzte Schlauch

durch einen Quetschhahn Q verschlossen ist, der Glashahn H geöffnet, die Kugel gehoben, so daß die Lauge bis in die oberste Spitze des Eudiometers tritt, und alle Luft entweicht. Nachdem dann der Glashahn geschlossen, wird die Kugel wieder auf den Ring zurückgelegt. Der an E befestigte Gummischlauch wird nun mit dem Entwickelungsrohre verbunden und zunächst die zum Austreiben der Luft bestimmte Kohlensäure

entwickelt. Wenn sich im obern Teile des Eudiometers die aus dem Verbrennungsrohre ausgetriebene Luft angesammelt hat, wird die Kugel in der eben beschriebenen Weise gehoben und der Glashahn geöffnet; nachdem so die Luft entwichen, beobachtet man, ob sich etwa noch weitere Mengen von Luft ansammeln, die alsdann in derselben Weise entfernt werden können. Ist alle Luft ausgetrieben, und werden alle Bläschen, welche das Quecksilber passieren, von der Kalilauge absorbiert, so beginnt man mit der Verbrennung: es sammelt sich dann der entwickelte Stickstoff im Eudiometer an. Nach Vollendung der Verbrennung wird das Ansatzrohr E wieder durch den Quetschhahn geschlossen und die Kugel K möglichst hoch gestellt; es steht dann der im Eudiometer



Apparat zur Bestimmung des Stickstoffes.

befindliche Stickstoff unter Druck, und werden so die etwa in demselben enthaltenen Kohlensäurespuren leichter absorbiert.— Beim Ablesen des Volumens des erhaltenen Stickstoffs stellt man selbstverständlich die Kugel so hoch, daß das Niveau der Kalilauge in derselben mit dem in dem Eudiometer korrespondiert.

Der Apparat hat demnach den Vorteil, daß er die Anwendung einer Quecksilberwanne überflüssig macht und zweitens das gesonderte Auffangen des erstentwickelten, mit Luft gemischten Kohlensäuregases, sowie die spätere Überführung des Eudiometers in ein hohes Gefäß (behufs Ablesung des Volumens) wegfallen läßt. — Außerdem kommen in demselben bedeutend größere Mengen Kalilauge zur Anwendung, als das Eudiometer an und für sich fassen könnte, und wird dadurch die Absorption der Kohlensäure erleichtert.

Mehr noch zu empfehlen ist das neuerdings von J. KJEL-DAHL 1 vorgeschlagene Verfahren, welches sich zusammensetzt aus Digestion der organischen Substanz mit konz. Schwefelund Phosphorsäure, Oxydation mit Permanganat, Destillation des gebildeten Ammoniaks und quantitative Bestimmung des letzteren. Diese Methode ist schnell und einfach auszuüben: man umgeht das oft sehr schwierige Feinreiben der Substanz, arbeitet mit den einfachsten Gerätschaften, spart eine Menge Reagenzien und Feuerung und erzielt vorzügliche Resultate. Es dürfte daher angebracht sein, eine ausführliche Beschreibung derselben zu geben. — Was die Menge der Substanz anbetrifft, so verwendet man soviel, dass das Gewicht derselben, in Grammen ausgedrückt, multipliziert mit dem innerhalb allgemeiner Grenzen doch schon vorher meistens bekannten Stickstoffgehalt, in Prozenten gedacht, zwischen 1 und 2 fällt. Z. B. würden von Gerste mit einem Ngehalt von 1,5 % 0,7 g genügen, von Futtermitteln mit einem Ngehalt von 5% nur 0,25 g nötig sein. - Die Substanz wird, wenn sie flüssig ist, in einem mit langem, dünnen Hals versehenen Kölbchen von 100 ccm Inhalt abgewogen und im Trockenschrank eingedampft; wenn sie fest ist, soweit zerkleinert, dass sich ein gutes Durchschnittsmuster entnehmen lässt, und von diesem die nötige Menge im Kölbchen abgewogen. - Die Substanz wird mit der 20-40fachen Menge reiner Schwefelsäure, oder solcher, der 10% rauchende Schwefelsäure, oder 10-20% Phosphorsäureanhydrid zugesetzt ist, übergossen; gewöhnlich verwendet man 10 ccm der Säure. Der Kolben mit seinem Inhalte wird auf ein Drahtnetz gelegt, den Hals schief nach oben gerichtet, und mit kleiner Flamme erhitzt. Dabei wird der Inhalt braun, schwarz und teerartig; zugleich entwickeln sich schweflige Säure nebst weißen Dämpfen, so daß für Abzug gut gesorgt sein muss. Bei stärkerer Erhitzung findet unter heftigerer Reaktion und Gasentwickelung daneben ein Spritzen der Flüssigkeit statt, weshalb man den Kolben etwas dreht, um die Wände abspülen zu lassen. Wird die Temperatur andauernd auf ca. 150° (nicht darunter) gehalten, so ist die Lösung der Substanz in 2-4 Stunden vollendet. Die Flüssigkeit erscheint weinfarben bis wasserhell. - Ist sie noch nicht ganz klar und hell, so erfolgt die Vollendung der Oxydation mittels Kaliumpermanganat. Man hat das fein zerriebene Salz in einer Streubüchse mit sehr feiner Öffnung und gibt aus derselben in einem ununterbrochenen, sehr feinen Strahle zu dem heißen Inhalte des Kölbchens, wobei heftige Reaktionen, selbst kleine, aber gefahrlose Explosionen eintreten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> KJELDAHL, Meddelser fra Carlsberg Laboratoriet. Bd. II; Repert, anal. Chem. Bd. III. S. 263.

Die Farbe der Flüssigkeit verändert sich hierbei durch braun in farblos und grün (nach Absetzen des Pulvers violett), und ist letztere nunmehr genügend vorbereitet. (Die Oxydation mit Permanganat ist völlig zu umgehen, wenn man 0,5 g Kupfersulfat und 1 g Quecksilber von Anfang an mit in den Kolben gibt und Phosphor-Schwefelsäure anwendet.) — Die erkaltete Flüssigkeit wird mit der 5 fachen Menge Wasser verdünnt, worauf sie braun wird. Die wiederum erkaltete Flüssigkeit wird sorgsam in einen Destillierkolben von mindestens 0,5 l Inhalt gespült und hier mit starker Natronlauge vermischt. 10 ccm Säure brauchen 40—50 ccm Natronlauge (33,3% NaOH) zur Sättigung.

Die Gesamtflüssigkeitsmenge möge 120-150 ccm betragen. Es kann zwar rohes Atznatron verwendet werden, indessen muss die Lösung durch Aufkochen von Nitriten befreit werden. (Bei Anwendung von Quecksilber muß der Lauge Kaliumsulfid zur Zerstörung von Merkurammoniumverbindungen zugesetzt werden, und zwar auf 1 g Quecksilber 10 ccm einer 20 % igen Sulfidlösung.) Außerdem gibt man, bevor Natronlauge zugesetzt wird, einige Stückchen Zinkblech in das Kölbchen, um später eine schwache Wasserstoffentwickelung zu veranlassen, die dem Stofsen der Flüssigkeit beim Kochen entgegenwirkt. - Der Kolben



Fig. 10. Apparat zur Stickstoffbestimmung nach KJELDAHL (Destillation des Ammoniaks),

wird mittels eines aufsteigenden Rohres, und so, dass vom Inhalte nichts mit hinausgerissen werden kann, mit Kühlrohr und Vorlage verbunden, die titrierte Säure enthält, und als welche am besten eine Péliforsche Röhre benutzt wird. Beistehende Abbildung veranschaulicht das Arrangement. So wird die Hälfte des Inhalts abdestilliert, was in 15 Minuten geschehen sein kann. — In die Vorlage gibt man 25 ccm ½ Normalschwefelsäure und titriert mit ½ Normalammon (mit keinem andren Alkali) zurück. Statt der ½ Normalflüssigkeiten kann man auch ½ Normalflüssigkeiten anwenden; beide halten sich lange Zeit unverändert im Werte. Man setzt das Gefäs auf schwarzes Papier und wendet Fluorescein als Indikator an. — Diese Methode ist ohne weiteres anwendbar bei allen Proteïnkörpern pflanzlichen und tierischen Ursprunges. — Körper,

welche den Stickstoff als Oxyd oder in der Cyangruppe enthalten, auch Alkaloide, können nicht ohne weiteres nach dieser Methode untersucht werden. Dieselbe wird dadurch passend gemacht, daß man auf 0,5 g Substanz 1 g Zucker und 1 g Benzoësäure nebst 20 ccm Schwefelsäure anwendet (Asboth und Arnold).

Fleischkuchen. Fleischmehl und Fleischzwieback sind Präparate, welche erst in neuerer Zeit in den Handel gelangt sind. Das Material dazu liefern ebensowohl die Fleischextraktfabriken, ganz besonders die großen Schweineschlächtereien in Amerika (in Chicago kommen in einzelnen Schlachthäusern täglich 2-300 Schweine zur Verarbeitung). In ersteren wird das von Fett befreite, ausgekochte Büffelfleisch gepresst, getrocknet und gemahlen, während in letzteren die Abfälle einer besonderen Behandlung unterliegen, vermöge welcher Fett, Fleischrückstände, Sehnen, Knorpel und Knochen je für sich gewonnen werden. Letztere, soweit man sie nicht zu Leim verarbeitet, werden mit Sehnen und Knorpel gemeinschaftlich zu Knochenmehl vermahlen, während die Fleischrückstände ebenfalls als Fleischkuchen, resp. Fleischmehl in den Handel gebracht werden. Letzteres wird teils in dieser Form, nach Zusatz von Nährsalzen, direkt verfüttert, teils dient es zur Fabrikation des Fleischzwiebacks, welches besonders als Hundefutter weitgehende Verwendung findet. Das Fleischmehl enthält immer noch 70-75% Stickstoffsubstanz, während der Stickstoffgehalt des Fleischzwiebacks bis auf 15% herabgeht.

Im Fleischextrakt, welches in großartigstem Maßstabe in Südamerika (aus Büffeln) und in Australien (aus Schafen) fabriziert wird, finden sich vorzugsweise die wasserlöslichen Teile des Fleisches mit Ausnahme des Eiweißes. Ebensowenig soll das Fleischextrakt Fett enthalten. Das hygieinische Institut¹ zu München teilt die noch von Liebig stammende Methode mit, damit die Untersuchungen überall gleichmäßig ausgeführt werden. Bestimmt wird: Der Aschengehalt; dafür genügt 1 g Extrakt, das in einer Platinschale verkohlt und weiß gebrannt wird. Es müssen mindestens 18% Substanz zurückbleiben (gewöhnlich 22-23%), welche zum größten Teil aus Phosphaten besteht, und in welcher nur wenig Chlornatrium (etwa der sechste Teil) vorhanden sein darf. — Zur Bestimmung des Wassers werden 2 g Extrakt 36 Stunden lang bei 100° getrocknet; der Verlust soll nicht über 22% betragen. Endlich wird das alkoholische Extrakt bestimmt, welches nicht unter 56% betragen soll, oft aber bis 65% hinaufreicht. Es werden zu dem Zweck 2 g des Extraktes in einem Becherglase in 9 ccm Wasser gelöst und 50 ccm Weingeist von 93 ° Tr. zugesetzt. Der Stickstoffgehalt der löslichen

<sup>1</sup> Arch. f. Hygiene. Bd. 1.

Substanz beträgt 8—9,5% der ganzen Masse. Fett würde durch Digerieren mit Petroleumäther zu entziehen sein; Eiweisstoffe scheiden sich aus beim Aufkochen der wässerigen Lösung. Leim wird durch Alkohol ausgefällt, der einen starken Niederschlag hervorruft; die weingeistige Lösung kann von der sich ans Glas fest ansetzenden Fällung abgegossen und bei 70% verdunstet werden; die gefällte Substanz wird mit 50 ccm (80% Tr.) Weingeist ausgewaschen, die Waschflüssigkeit wie der erste Alkoholauszug in der gleichen Schale abgedampft und der Rückstand 6 Stunden lang bei 100% C. getrocknet.

Aus 170 in dieser Art ausgeführten Analysen ist in Pro-

zenten:

|            | Asche | Wasser | Alkoholextrakt |
|------------|-------|--------|----------------|
| das Mittel | 23,02 | 18,79  | 61,85          |
| Minimum    | 22,3  | 16,4   | 57,3           |
| Maximum    | 25,2  | 21,8   | 64,9           |

Gefülschtes, angeblich aus Pferdefleisch bereitetes, aus Italien importiertes Fleischextrakt ist neuerdings im Handel beobachtet worden. Dasselbe unterscheidet sich vom LIEBIGSchen durch einen größeren Gehalt an Chlornatrium und einen kleineren an Phosphorsäure. Folgende Analysen wurden von Estcourt¹ veröffentlicht:

|                                                  | Echtes: | Gefälschtes |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| Wasser                                           | 12,0    | 18,0        |
| Fett                                             | 0,6     | 1,0         |
| Asche                                            | 21,31   | 23,1        |
| Davon unlöslich im Wasser                        | 1,48    | 1,32        |
| NaCl                                             | 8,12    | 14,21       |
| P <sub>e</sub> O <sub>s</sub>                    | 4,627   | 1,765       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>SO <sub>2</sub> | 0,606   | 0,451       |
| Alkalinität der im Wasser löslichen Asche a      | ls      |             |
| NaHO berechnet                                   | 2.160   | 2,401       |

Als diätetische Mittel der Neuzeit verdienen die Fleischpeptone besondere Beachtung. Sie werden aus Fleisch entweder unter Zufügung von Pepsinlösung und Salzsäure, oder Pankreaslösung, oder Milchkasein, oder ohne Zusatz eines peptonisierenden Fermentes (wie z. B. die Leube-Rosenthalsche Fleischsolution) dargestellt. Man bestimmt Wasser durch Austrocknen bei 105% Fett durch Auskochen des mit Seesand vermischten, getrockneten Stoffes im Soxhletschen Apparat, Asche durch Verbrennen im Platintiegel, in 80% ig em Alkohol lösliche Teile durch wiederholtes Behandeln des Stoffes mit solchem und Wägung des getrockneten Rückstandes (also indirekt), Gesamtstickstoff nach Kjeldhell. — Um die verschiedenen Formen der Proteïnkörper zu isolieren, werden 5 g Pepton in 200 ccm Wasser gelöst; die Lösung wird tüchtig gekocht, das Eiweifs abfiltriert, das Filtrat auf 500 ccm gebracht. 200 ccm desselben werden nach Rubber mit 20—25 ccm einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. f. Physiologie. 1879. S. 39.

konzentrierten Lösung von Ferriacetat gekocht; der Niederschlag wird gesammelt, getrocknet und mit Natronkalk verbrannt. Die Menge des gefundenen Stickstoffes, mit 6,25 multipliziert, entspricht der Menge der löslichen Eiweifsstoffe (Hemialbuminose). Das Filtrat wird stark angesäuert, mit phosphorwolframsaurem Natrium gefällt; der Niederschlag wird mit verdünnter Schwefelsäure ausgewaschen, getrocknet und mit Natronkalk verbrannt. Die dem gefundenen Stickstoff entsprechende Proteinmenge gilt als echtes Pepton. — Bei der außerordentlichen Verschiedenheit, welche die chemische Untersuchung der Präparate dargethan hat, zieht man vielfach vor, physiologische Versuche an Stelle der chemischen Untersuchung eintreten zu lassen und beurteilt die Güte eines Fleischpeptons nach der Zunahme der Stickstoffausscheidung nach dem Genuß des Peptons von normalen Menschen. Nachfolgend die Analysen einiger bekannter Fleischpeptone:

|                                              | Kochs | Kemmerich | Weyl-Merck |
|----------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| Wasser                                       | 40,44 | 33,4      | 3,87       |
| Salze                                        | 6,76  | .7,3      | 12.69      |
| Organische Stoffe                            | 53.04 | 59,26     | 83,44      |
| Stickstoff in organischen Stoffen            | ?     | 10.3      | 12,59      |
| Eiweiss                                      | 1,26  | 10.08     | Spuren     |
| Hemialbumose od. ähnl, Zwischenprod.         | 14,8  |           |            |
| Pepton<br>Organische Stoffe exkl. Eiweiß und | 12,68 | 37,30     | 68,54      |
| Organische Stoffe exkl. Eiweiß und           |       |           |            |
| Pepton                                       | 24,3  | 12,0      | 15,0       |

## Die Prüfung der Fette,

welche sich bis vor nicht langer Zeit hauptsächlich auf die Farbenveränderungen, welche bei der Mischung der Fette mit verschiedenen Reagenzien auftraten, stützte, hat durch die Methoden der Neuzeit eine wissenschaftliche Unterlage erhalten. Die Sammlung dieser Methoden und ihre übersichtliche Zusammenstellung für den praktischen Gebrauch ist das Verdienst R. Benedikts, dessen Analyse der Fette (Berlin 1888) jedem öffentlichen Chemiker zum Studium angelegentlichst empfohlen werden muß. Selbstverständlich können an diesem Orte nur die Grundzüge der neueren Methoden angegeben werden.

Die Vorprüfungen bestehen in der Ermittelung des Grades der Konsistenz, des spezifischen Gewichtes, des Schmelz- und Erstarrungspunktes, des Lichtbrechungsvermögens, des elektrischen Leitungsvermögens, des spektroskopischen Verhaltens. Zur Ermittelung des Konsistenzgrades sind verschiedene Apparate konstruiert worden, die einer Aichung unterliegen. Es handelt sich darum, vorzugsweise bei Schmierölen, die Auslaufzeit derselben im Verhältnis zu der des Wassers, letztere als 1 gedacht, festzustellen. Die gefundene Zahl drückt den

Viskositätsgrad aus.

Das spezifische Gewicht der Fette wird mittels Pyknometer oder Westphalscher Wage ermittelt. Feste Fette läßt man schmelzen, tröpfelt sie in kalten Weingeist, in welchem sie einen Tag zur Abkühlung liegen bleiben, und bringt sie dann in ein Gemisch von Weingeist und Wasser, welches so lange mit Weingeist oder Glycerin verdünnt wird, bis die Fettkügelchen in der Mischung schwimmen. Sodann wird das spezifische Gewicht der letzteren unter genauer Beobachtung der Temperatur bestimmt. Oftmals ist es wichtig, das spezifische Gewicht der Fette bei 100° zu ermitteln. Es kann dies ebenfalls mit Hilfe der Westphalschen Wage geschehen, oder mittels Königsscher Aräometer, die in das im kochenden Wasserbade befindliche Fett eingesenkt werden.

Die Bestimmung des Schmelzpunktes kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Entweder man taucht die Kugel eines Thermometers in das geschmolzene Fett, läßt erkalten und beobachtet in der Nähe einer Wärmequelle, bei welcher Temperatur sich ein Fetttröpfchen an der Kugel bildet; oder man saugt Fett in ein Kapillarröhrchen, schmelzt unten zu läßte erkalten, befestigt das Röhrchen an das Quecksilbergefäß eines Thermometers, bringt die Vorrichtung in Wasser, welches allmählich erwärmt wird, und liest die Temperatur ab, sobald das Fett flüssig wird. Da geschmolzenes Fett seinen normalen Schmelzpunkt erst nach längerer Zeit wieder erhält, muß man dasselbe längere Zeit (24 Stunden bis 3 Tage) kalt liegen lassen, bevor man es zur Prüfung auf seinen Schmelzpunkt verwendet. Man zieht deshalb meist vor, den Schmelzpunkt der abgeschiedenen Fettsäuren zu bestimmen, welcher konstanter ist.

Den Erstarrungspunkt bestimmt man, indem man Fett in einem Reagenzgläschen von etwa 2 cm Weite langsam schmilzt, das Glas sodann frei aufhängt und ein in ½ Grade geteiltes Thermometer so hineinhängt, das sich die Kugel in der Mitte der Masse besindet. Sowie die Kristallisation beginnt, wird mit dem Thermometer umgerührt und der 1—2 Minuten

konstant bleibende Temperaturgrad abgelesen.

Das Lichtbrechungsvermögen wird durch Bestimmung des Brechungsexponenten mittels des Abbischen Refraktometers ermittelt und leistet bei der Unterscheidung einzelner Öle gute Dienste.

Zur Vergleichung des elektrischen Leitungsvermögens verschiedener Öle dient das Diagometer PALMIERIS, welches seinen besonderen Wert bei der Prüfung des Olivenöles auf

Reinheit zeigt.

Das spektroskopische Verhalten der Fette selbst bietet wenig Charakteristisches; dagegen sollen einzelne aus den Pflanzen stammende Farbstoffe, die den Fetten beigemischt sind, zur Unterscheidung derselben beitragen können.

Die eigentliche Prüfung umfaßt die Bestimmung der freien Fettsäuren, der Verseifungszahl, der Hehnerschen und der

Reichertschen Zahl, sowie der Hüblschen Jodzahl.

Zur Bestimmung der freien Fettsäuren dient eine Lösung von 50 g reinem, geschmolzenem Ätzkali zu 11 90% ig. Alkohol.

Will man in einem Öle die freien Fettsäuren bestimmen, so wägt man 2, 3 oder am besten 5 g desselben in ein kleines Bechergläschen, löst in etwa 20 ccm Äther, setzt einige Tropfen Phenolphtaleïnlösung hinzu und läßt aus einer in Zehntelgrade geteilten Bürette Kalilauge hinzufließen. Trübe Fette, auch Butter, müssen vorher filtriert werden. Da eine so starke alschollische Kalilauge sich in ihrem Werte ziemlich schnell verändert, so hat sich als praktisch die Herstellung einer halbnormalen Lauge erwiesen; wendet man 5 g Öl zur Titrierung an, so ergibt die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Lauge mit 10 multipliziert die Anzahl der Burstynschen Säuregrade. Man bezeichnet also mit Burstynschen Säuregraden diejenige Menge Alkali, welche zur Neutralisation von 100 g Öl notwendig ist, dagegen ergibt die Titrierung nicht die Menge freier Fettsäuren in dem betreffenden Öle.

Die Hehnersche Zahl gibt die Menge der unlöslichen Fettsäuren an, welche 100 Tle. Fett oder Öl liefern. Die Methode ist eine gewichtsanalytische. 3-4 g Fett werden mit etwa 1,5-2 g Ätzkali und 50 ccm Alkohol im Wasserbade verseift, der Alkohol wird verjagt, die Seife in etwa 150 ccm heißem Wasser gelöst und mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt. Vorher hat man ein bei 100° getrocknetes und gewogenes Filter zurecht gestellt. Man füllt dieses halb mit heißem Wasser und gießt jetzt von der sauren Lösung, welche man bis zum Schmelzen der Fettsäuren erhitzt hat, nach. Darauf wäscht man mit heißem Wasser nach, bis das Filtrat nicht mehr sauer reagiert; es ist die Anwendung eines ziemlich dichten Filtrierpapiers nötig, weil sonst ein trübes Filtrat erhalten wird. Die auf dem Filter befindlichen Fettsäuren werden mit dem Filter in einem tarierten Bechergläschen bei 110° getrocknet. Die Hehnersche Zahl beträgt für die meisten Öle 95 bis 97, für Butter dagegen 87,5 (Prozent feste, nicht flüchtige Fettsäuren).

Die REICHERTsche Zahl bezeichnet diejenige Anzahl Kubikzentimeter Zehntelnormallauge, welche nötig sind, um die flüchtigen Fettsäuren aus 5 g Fett oder Öl zu sättigen. — Man verfährt jetzt allgemein nach REICHERT-MEISSL. 5 g des geschmolzenen, vom Bodensatz abgegossenen und klar filtrierten Butterfettes werden in einem Kölbchen von 300—350 cm Rauminhalt mit 10 ccm einer Auflösung von reinem Ätzkali in 70% igem Alkohol (20 g Kalihydrat zu 100 ccm Alkohol) versetzt und zur Verseifung auf das kochende Wasserbad gebracht. Ist klare Lösung des Fettes erfolgt, so verjagt man den Alkohol unter öfterem Einblasen von Luft. Nachdem die Seife in 100 ccm Wasser (pipettiert) gelöst worden, zersetzt man die Lösung mit 40 ccm verdünnter (1:10) Schwefelsäure und destilliert unter Zugabe von Bimssteinstückehen genau 110 ccm ab. Davon werden 100 ccm abfiltriert und mit ½ Normalnatronlauge titriert, wobei Rosolsäure oder Phenolphtalein als Indikatoren dienen. Die Anzahl der verbrauchten ccm wird der Gesamtmenge des Destillats entsprechend um ½ vermehrt.

Die Köttstorfersche oder Verseifungszahl gibt die Anzahl der Milligramme Kaliumhydrat an, welche notwendig sind, um 1 g Fett vollkommen zu verseifen. Die Bestimmung dieser Zahl geschieht, indem man 1—2 g des Fettes in einem weithalsigen Kolben mit 25 ccm weingeistiger Halbnormallauge übergießt und vollkommen durch Erhitzen im Wasserbade verseift und das überschüssige Ätzkali mit auf die Kalilauge eingestellter Halbnormalsalzsäure zurücktitriert. Die zur Verseifung verbrauchte Menge Kaliumhydrat, d. i. die Differenz zwischen der angewandten und der zurücktitrierten Anzahl Milligramme Kaliumhydrat ergibt, auf 1 g Fett berechnet, die

Köttstorfersche Zahl.

Die Hublsche Jodzahl gibt diejenige Menge Jod an, welche 100 g eines Fettes bindet. Durch die Ermittelung dieser Zahl kann festgestellt werden, ob Öle, resp. die aus denselben isolierten Fettsäuren, der Ölsäurereihe  $(C_aH_{2a}-2Q_s)$  oder der Leinölsäurereihe  $(C_aH_{2a}-4Q_s)$  angehören; außerdem gibt diese Zahl in vielen Fällen für die Abstammung eines Öles und für die Zusammensetzung von Ölgemischen wertvolle Anhaltspunkte. Die Ausführung der Hublschen Methode kann nicht mit der gewöhnlichen Jodlösung erfolgen, sondern man bedarf dazu einer alkoholischen Quecksilberchlorid-Jodlösung, welche auf Natriumhyposulfitlösung eingestellt ist, ferner reinen Chloroforms, Jodkaliumlösung und Stärkelösung.

Jodlösung. Man löst 25 g Jod für sich in 500 cem 95 % igem Alkohol, ebenso 30 g Quecksilberchlorid in 500 cem Alkohol, mischt beide Flüssigkeiten und stellt einen Tag bei seite. Der Titer dieser Lösung ändert sich in den ersten Stunden sehr schnell, später langsam, er muß also vor jeder

neuen Versuchsreihe neu eingestellt werden.

Natriumhyposulfitlösung. Man kann hierzu die Zehntelnormallösung, welche im Liter 24,8 g Natriumhyposulfit enthält, anwenden, doch darf man nicht vergessen, daß die alkoholische Jodlösung von etwa doppelter Stärke ist, wie die gewöhnliche zehntelnormale.

Die Stellung der Natriumhyposulfitlösung geschieht nun mit chemisch reinem Jod. 0,2 g Jod wägt man aus einem kleinen Wägegläschen in ein Becherglas, welches etwa 1 g Jodkalium und 10 g Wasser enthält. Nach der Lösung läßt man aus einer Bürette sofort von der zu stellenden Natriumhyposulfitlösung hinzufließen bis zur schwachen Gelbfärbung, setzt dann etwas Stärkelösung hinzu und titriert weiter bis zur vollständigen Entfärbung; man nimmt das Mittel aus 2 oder 3 Versuchen. Mit dieser Hyposulfitlösung wird nun der Wert der Jodlösung bestimmt. Man verbraucht auf 10 ccm Jodlösung annähernd 20 ccm Natriumhyposulfitlösung.

Chloroform; dasselbe muss absolut rein sein. Es wird geprüft, indem 10 ccm mit 10 ccm Jodlösung versetzt werden, worauf nach 2-3 Stunden die Jodmenge sowohl in dieser Mischung, als auch in 10 ccm der verwendeten Jodlösung selbst bestimmt wird. Brauchbar ist das Chloroform, wenn in beiden Fällen dasselbe Resultat erreicht wird.

Jodkaliumlösung, wässerige (10 %). Stärkekleister (1 % Stärke).

Das Verfahren selbst ist folgendes: Man wiegt von trocknenden Ölen 0,2-0,3 g, von nicht trocknenden Ölen 0,3-0,4 g, von festen Fetten 0,8-1,0 g ab, löst in (ca. 10 ccm) Chloroform und setzt 20 ccm oder soviel Jodlösung zu, dass die Flüssigkeit auch noch nach 2 Stunden stark gebräunt erscheint. Alsdann wird die Menge des überschüssig zugesetzten Jodes zurücktitriert, indem man erst 10-15 ccm Jodkaliumlösung und dann 150 ccm Wasser zusetzt, mit Hyposulfit zunächst bis zur schwach gelblichen Färbung und sodann, nach Zusatz von Stärkelösung, fertig titriert. Die gefundene Zahl wird in Prozenten des Fettes angegeben und von HUBL die Jodzahl genannt. Zahlen sind durchaus konstant; nur ganz alte, stark zersetzte Ole geben zu niedrige Zahlen.

## Tierische Fette.

Das Fett findet sich bei Säugetieren und Vögeln vorzugsweise unter der Haut, im Zellgewebe, auf den Muskeln und um die Eingeweide abgelagert. Man erhält es rein durch Auslassen der zerschnittenen Ablagerungen bei mäßiger Wärme; für Haushaltungen wird es ausgebraten; den Rückstand, das gargesottene Bindegewebe, bilden die Grieven. Die Fette sind Gemische von Glyceriden. Sie sind um so fester (die Talgarten), je mehr die schwer schmelzbaren Glyceride (Stearinund Palmitinsäureglycerinäther) vorwalten, und um so weicher (die Schmalzarten), je mehr das leicht schmelzbare Olein (Oleïnsäureglycerinäther) vorherrscht. Die elementare Zusammensetzung der einzelnen Glyceride zeigt nur ganz geringe Abweichungen voneinander. Die Fette werden durch Kochen mit Alkalilösungen verseift; aus Seifenlösungen werden die Fettsäuren durch Zusatz von Mineralsäuren abgeschieden. Hierauf basieren verschiedene Untersuchungsmethoden, die besonders für Butter gut ausgebildet sind. Der Schmelzpunkt fällt nicht immer mit dem Erstarrungspunkte zusammen; letzterer liegt meist viel tiefer als der erstere.

Reines Schweinefett ist weiß, fast geruchlos, von körnigsalbenartiger Beschaffenheit und mildem Geschmacke. Schmalz der ungarischen Schweine ist rötlich und bleibt sehr weich. Amerikanisches Fett, welches aus Speck, unter gleichzeitiger Anwendung von Wasserdämpfen und Pressen, gewonnen wird. ist zwar sehr weiß und fest, aber schmierig. Der Schmelzpunkt des Schweinefettes wird verschieden angegeben, von 32-40°, der Erstarrungspunkt von 26-30°. Die abgeschiedenen Fettsäuren schmelzen bei 35° und erstarren bei 34°. Das spezifische Gewicht bei 15° ist 0,931-0,932, bei 100° (Wasser von 15° = 1) 0,861. (Dasselbe spezifische Gewicht bei 100° hat Pferdefett.) Um das spezifische Gewicht des Fettes bei 100° zu bestimmen, wendet man ein mit drei niedrigen Tuben versehenes Blechgefäß an, welches etwa zu einem Dritteile mit Wasser gefüllt wird. In zwei Tuben sind Reagenzgläser von 2.5-3 cm Durchmesser mittels Gummiringen oder schwachen Korkstreifen eingefügt; durch den mittleren Tubus geht ein dünnes Rohr zur Ableitung des Dampfes. Die beiden Reagenzgläser, welche bis an die Oberfläche des Wassers hinabreichen, dienen zur Aufnahme des Fettes, welches durch Erhitzen des Wassers auf 100° zu bringen ist. In den Inhalt des einen Reagenzglases wird ein bis zur Mitte reichendes Thermometer, welches von einem seitwärts stehenden Arme gehalten wird, eingesetzt; der Inhalt des andren Reagenzglases hat den Senkkörper einer Mohr-Westphalschen Wage aufzunehmen, welcher von Anfang an mit erwärmt wird. Sobald das Thermometer andauernd 100° zeigt, wird das Gleichgewicht der Wage hergestellt und das spezifische Gewicht notiert. Diese Ermittelung kann vereinfacht werden durch Anwendung kleiner, genau adjustierter Araometer, welche die Skala von 0,845-0,870 tragen und ebenfalls von Anfang an mit erwärmt werden. Derartige Instrumente sind durch Dr. E. Königs in Krefeld, welcher sie zuerst konstruiert hat, zu beziehen. Die HEHNERsche Zahl ist 96,15; die Verseifungszahl ist 195,8; die HUBLsche Jodzahl ist 59.

Aus dem Schweinefett läßt sich durch Abpressen bei 0° ein flüssiges Öl gewinnen, das Schmalzöl (Specköl), spezifisches Gewicht 0,915, welches als Schmieröl Verwendung findet.

Der Pressrückstand (Solarstearin) wird zur Kerzenfabrikation verwendet. - Das Schweinefett vermag unter Zusatz gewisser Bindemittel (Borax, Natronlauge, Kalkmilch) sehr große Mengen Wasser aufzunehmen, und kommt häufig mit diesen verfälscht in den Handel. Um darauf zu prüfen, wird das Fett in ein Reagenzglas gegeben und im Wasserbade erhitzt. Hierdurch wird das Fett von der wässerigen Flüssigkeit geschieden; auch etwaige andre mechanische Beimengungen scheiden sich dabei ab. Lässt man erkalten und durchstößt dann die Fettdecke, so kann man die Flüssigkeit herausgießen, wägen oder weiter untersuchen nach dem gewöhnlichen Gange der Analyse. Erdige Ausscheidungen (Schwerspat, Gips, Thonerde) werden mit Äther ausgewaschen, um den Rest des anhaftenden Fettes zu entfernen, und dann für sich untersucht. Niemals versäume man, bei derartigen Untersuchungen das Mikroskop mit anzuwenden, es erteilt häufig Fingerzeige, die Zeit und Arbeit ersparen. - Außer den genannten Körpern werden emulsionsartige Kunstfettkompositionen, in denen besonders das Sonnenblumenund Baumwollensamenöl hervorragende Rollen spielen, zum Verfälschen des Schweinefettes verwendet. Beim Erhitzen so verfälschten Fettes im Wasserbade tritt der eigentümliche Geruch dieser Öle unverkennbar hervor; außerdem zeigt das sich über der wässerigen Flüssigkeit abscheidende Fett ein erheblich niedrigeres spezifisches Gewicht, als reines Schweinefett.

Ob Gänsefett, welches namentlich in jüdischen Haushaltungen vielfach verbraucht wird, systematisch verfälscht wird, hat bisher nicht festgestellt werden können. Uns lag ein derartiges Fett vor, welches einen höchst unangenehmen, süßslichen und von gewöhnlichem Gänsefett durchaus abweichenden Geruch und Geschmack hatte, welches aber weder ranzig, noch mit wässerigen Flüssigkeiten vermischt war. Wir vermochten für diese Thatsache seiner Zeit einen bestimmten Grund nicht anzugeben, haben uns aber nachträglich davon überzeugt, daßs das Fett von krepierten Gänsen diesen eigentümlichen Geschmack annimmt.—Der Schmelzpunkt des Gänsefettes liegt bei 25—26°, der Erstarrungspunkt bei 18°. Im übrigen ist die Konsistenz des Fettes abhängig von der Fütterung. Die Hehnersche Zahl ist 96, die Verseifungszahl 192,6, die Hublsche Jodzahl 71.5.

Importierter (amerikanischer, australischer) Talg wird mit den Steariden des Baumwöllensamen- und Palmöles verfälscht gefunden. Reiner sorgfältig ausgelassener Rindertalg schmilzt bei 45° oder dicht darunter und erstarrt wieder bei 35°. Hammeltalg schmilzt bei 47° und fängt bei 36° an, wieder zu erstarren. Das spezifische Gewicht beider bei 100° ist 0,860—0,861. 5 g flüssiger Talg mit 15 Tropfen Salpetersäure vom

spez. Gewicht 1,380 geschüttelt, bleiben nach dem Erkalten völlig weiß. — Beimischungen oben genannter Stearide erhöhen das spezifische Gewicht bei 100°; eine Veränderung des Schmelzpunktes findet nicht immer statt. Schüttelt man aber solche Talgsorten mit Salpetersäure, wie oben angegeben, so werden die mit Baumwollensamenölstearin vermischten rot oder braun, während die mit Palmkernöl vermischten Talgsorten gelb gefärbt erscheinen. Nach Mitteilungen O. Wolckenhaars¹ sollen jedoch Talgsorten, welche sehr nachlässig ausgeschmolzen, ungewaschen, mit Blut- und Fleischresten zusammen verpackt werden, ähnliche Salpetersäurereaktionen geben. —

Unter dem Namen Antwerpener Schlachthaustalg wird von Belgien aus ein Fett versandt. welchem ein großer Teil der festen Bestandteile entzogen und durch Kohlenwasserstoffe ersetzt ist. Nach einer Mitteilung L. Krausss² arbeiteten die Talgschmelzer in Antwerpen ohne jede Aufsicht; ein Teil derselben besäße Kunstbutterfabriken und verwendete dazu das Margarin des Talges. Der von ihnen hergestellte Kunsttalg ist für die Industrie wertlos, da als Maschinentalg der Schmelzpunkt zu niedrig liegt, in der Seifenfabrikation aber zu geringe Ausbeute erhalten wird; außerdem wird er, als Fettgemisch erkannt, an der Grenze viermal so hoch besteuert, wie reiner Talg. Den Unterschied zeigen die beiden folgenden Beobachtungsergebnisse:

|                      | Antwerpener Schlachthaustalg. | Reiner Talg.              |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Schmelzpunkt         | 34 ° C.                       | 42° C.                    |
| Erstarrungspunkt     | 29 ° C.                       | 37 ° C.                   |
| Löslichkeit in Ather | klare Lösung                  | trübe, z. Teil unlöslich. |

Der Kunsttalg ist nicht völlig zu verseifen; aus der bei der Verseifung erhaltenen Schmiere ließ sich in einem Falle mittels Petroleumbenzin eine Menge Paraffin ausziehen, die

30% des Talges entsprach.

Das in den meisten Apotheken und Drougerien übliche Unterschieben von Hammeltalg für Hirschtalg ist vor dem Strafrichter absolut nicht zu rechtfertigen, trotzdem die chemische Zusammensetzung eine gleiche ist. (Dasselbe gilt natürlich von allen andern tierischen Fetten, anstatt welcher Schweinefett verkauft wird, und ebenso vom künstlichen Eieröl.)

<sup>2</sup> Chem. Zeitg. 1883. S. 628.

<sup>1</sup> Repert. anal. Chem. Bd. III. S. 104.

## Milch.

Die Milch ist ein Abscheidungs- resp. Zersetzungsprodukt der Milchdrüsen. Durch die Abstammung wird dieselbe nicht modifiziert, da die Milch von allen Säugetierarten fast gleiche Zusammensetzung zeigt. Futter, Pflege, Rasse, Alter vermögen auf die quantitative Prävalenz einzelner Stoffe Einfluss auszuüben, Krankheit des Viehes vermag die Qualität herabzusetzen, abnorme Verhältnisse, z. B. Zustand der Tragbarkeit, vermögen erhebliche Abweichungen von der Durchschnittsbeschaffenheit der Milch zu bedingen. Wenn hier zunächst nur von der Kuhmilch die Rede sein soll, so muss ein strenger Unterschied gemacht werden zwischen Milch als physiologischem Objekt und zwischen Marktmilch als Handelsware. Denn, wenn thatsächlich Mich erzeugt werden sollte, deren spezifisches Gewicht demjenigen des Wassers nahe käme, welche 5-6% Trockensubstanz oder 1% Fett enthielte, so würde ein solches Sekretionsprodukt vom physiologischen Standpunkte immer als Milch betrachtet werden können, als Handelsware würde sie jedoch zurückzuweisen sein. Wenn das Publikum für irgend einen Gegenstand einen orts- und zeitüblichen Preis (den sogenannten Marktpreis zahlt), so muss es dafür auch ein gewisses Aquivalent von Nährstoffen erhalten, und da die Erfahrung aller Orten lehrt, dass sich die Summe der nährenden Bestandteile normaler Milch innerhalb ziemlich enger Grenzen bewegt, so hat man mit Recht verlangt, dass nur Milch verkauft werden dürfe. welche dieser Thatsache volle Rechnung trägt. Da jedoch eine natürliche Herabminderung der Nährbestandteile nur selten vorkommt, dann aber ausgeglichen zu werden pflegt durch das Zusammengießen der gesamten Stallmilch, dagegen eine künstliche Entwertung der Milch durch Entnahme wertvoller Bestandteile (Fett, Sahne) oder durch Zusatz wertloser Bestandteile (Wasser) viel häufiger vorkommt, so kann man die erstere Eventualität völlig aus den Augen lassen, um so mehr, als Produzenten und Händler die Anforderungen kennen, welche die Behörden an ihre Ware stellen, und im stande sind, letztere mittels ortsüblicher Instrumente vor dem Verkaufe selbst zu prüfen. Aus diesen Gründen ergibt sich auch die Notwendigkeit, das Kapitel "Milch" nicht bloss vom chemischen, sondern auch vom administrativen Standpunkt aus zu behandeln. Hinsichtlich des letzteren ist der Marktkontrolle eine hervorragende Beachtung zu schenken. Es wird sich, wo eine solche eingeführt werden soll, in erster Linie darum handeln, bestimmte Zahlen zu ermitteln, innerhalb derer sich die Einzelbestandteile der Milch zu befinden haben. Mit dieser Aufgabe

dürfte derjenige Chemiker zu betrauen sein, dem später die wissenschaftliche Kontrolle des Milchverkehrs übertragen werden soll, und dessen Aufgabe es auch sein würde, die unteren Organe der Marktpolizei zur praktischen Milchkontrolle (Vorprüfung) heranzubilden.

Das spezifische Gewicht normaler Kuhmilch schwankt zwischen 1,029 und 1,034. Sie enthält durchschnittlich 12—15% Trockensubstanz, wovon 3—5% Fett sind, und 85—88% Wasser. Die mittlere Zusammensetzung normaler Kuhmilch (Durchschnittszahl von vielen Analysen) ist in abgerundeten Zahlen folgende:

| Fett     | 3,5 °/0 |
|----------|---------|
| Zucker   | 5.0     |
| Kaseïn   | 4,0     |
| Asche    | 0,7     |
| Wasser   | 86.8    |
| 11 46501 | 100,0   |

Diese Zahlen können jedoch durch besondere Umstände herabgedrückt werden. Magere Weiden, Futtermangel, Schlempefütterung machen die Milch fettarm und wasserreich. Es müssen daher, bevor ein Milchreglement erlassen wird, die Grenzwerte gesucht und fixiert werden, die als maßgebend später angesehen werden sollen. Diese wird der Chemiker durch andauernde Untersuchung von Stallproben größerer Güter, insbesondere aber durch Untersuchung derjenigen Mischmilch, welche die Milchhändler zahlreichen kleinen Milchwirtschaften entnehmen und auf den Markt bringen, finden. Sind diese Vorarbeiten gemacht und die darauf basierenden Verordnungen erlassen, so kann die Marktkontrolle beginnen. Dieselbe beschränkt sich darauf, Trockensubstanz und Fett in der Milch zu ermitteln, und wird zunächst von den Beamten der Marktpolizei ausgeübt.

Die Methoden, welcher man sich zu diesem Zweck zu bedienen pflegt, müssen leicht und schnell auszuführen sein und dürfen dabei eines gewissen Grades der Genauigkeit nicht entbehren. Weil aber eben mit Hilfe der Marktkontrollmethoden nur eine annähernde Schätzung zu erreichen ist, muß jeder Widerspruch beachtet, und die Entscheidung mittels chemischer Analyse dem Chemiker vorbehalten bleiben. Eine solche wird aber meist nur dann verlangt werden, wenn sich der Verkäufer wirklich unschuldig fühlt, wohl wissend, daß er außer dem Blam und der Strafe vermehrte Kosten zu tragen haben würde.

Man unterscheidet im Marktverkehr ganze oder volle, halbabgerahmte (Mischung entrahmter Abendmilch mit voller Morgen-

## Korrektionstabelle für abgerahmte (blaue) Milch.

## Wärmegrade der Milch.

|             | 0 1      |        | 61     | 41                                                                                                                                                   | - D  | 5 6   | 9     |          | 60      | 6            | 0    | -    | 2    | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                                                  | 4 1   | 5 1                                     | 9 1   | 7 1     | 00   | 61   | 20    | 21    | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28                                       | 29    | 30         |
|-------------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|---------|--------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|---------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------|-------|------------|
| = =         | 2, 6,    | 3.27   | 3,218  | 18 [17,917,917,917,917,917,917,317,317,317,417,617,717,817,918 [18,118,218,418,418,418,119,119,418,417,417,617,917,917,917,917,917,917,917,917,917,9 | 2 17 | 3 18  | 6, 6, | E, E,    | 3, 3, 1 | 6,41         | 8,51 | 3,61 | 8,71 | 7,81<br>8,818                                                                                                      | 0,6   | 9 13                                    | 1, I, | 9,21    | 9,41 | 3,6  | 2,00  | 0, G  | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,5 | 20,1 | 21,3                                     | 21,5  | 21,7       |
| =           | ,215     | 3,216  | 9,5 19 | 20 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.5 19.4 19.5 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5                                               | 219  | ,3 19 | 318   | 3,315    | 9,31    | 9,41         | 9,51 | 9,6  | 9,71 | 9.8 19                                                                                                             | 9,0   | 20 20                                   | 2,12  | 0,22    | 0,42 | 9,0  | 8,0   | 600   | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3                                     | 22,55 | 22,7       |
| <u>رة</u> و | 1.23     | 9.52(  | 1,220  | 20, 220, 220, 220, 220, 320, 320, 320, 3                                                                                                             | 220  | 326   | 9.25  | 322      | 132     | 0,42         | 0,52 | 0,62 | 1,72 | 1.82                                                                                                               | 2 6   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2,12  | 2 2 2 2 | 2,42 | 1,6  | 8, 62 | 2, 29 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,3                                     | 24,5  | 24,7       |
| 1 37        | 31       | 60     | 22     | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22                                                                                                               | 122  | 222   | 356   | 35,      | 2,32    | 2,45         | 2,25 | 2,62 | 2,75 | 2,85                                                                                                               | 2,6   | 23 22                                   | 3,12  | 3,55    | 3,42 | 3,6  | 8,8   | 23,9  | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3                                     | 25,5  | 25,7       |
| 377         | 926      | 29.9   | 925    | 22,922,922,923,923                                                                                                                                   | 23,  | 123   | 3,22  | 3,22,    | 3,22    | 3,32         | 3,42 | 3,52 | 3,62 | 23, 123, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 423, 523, 623, 723, 9                                                       | 3,9 2 | 24 24                                   | 4,12  | 4,22    | 4,42 | 4,6  | 8,48  | 6,15  | 25,1 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3                                     | 26,5  | 26,7       |
| 61          | 82.      | 3,85   | 3,823  | 23,823,823,823,823,924                                                                                                                               | 924  |       | 1,12  | 1,12     | 4,12    | 4,22         | 4,35 | 4,43 | 4,52 | 24,124,124,124,124,224,324,424,524,624,8 $25,25,425,425,625,825,926,126,326,526,726,927,127,327,527,7$             | 8,4   | 25 25                                   | 5,15  | 5,22    | 5,42 | 9,6  | 8,5   | 25,9  | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 56,9 | 27,1 | 27,3                                     | 27,5  | 21,1       |
| 67          | 85       | 1,824  | 1,824  | 24,824,824,824,925                                                                                                                                   | 925  |       | 3,12  | 3,15     | 5,19    | 5,22         | 5,32 | 5,42 | 5,52 | 25,125,125,125,25,25,325,425,525,625,8 26 26,126,326,526,726,927 27,227,427,627,828 28,228,428,628,8               | 5,8   | 36 20                                   | 6,12  | 6,32    | 6,52 | 6,7  | 6,9   | 22    | 27,5 | 27,4 | 27,6 | 8,12 | 58   | 28,5 | 58,4                                     | 28,6  | 28,8       |
| ्रा         | 85       | 5,82   | 1,825  | 25,825,825,825,825,926                                                                                                                               | 956  |       | 3,120 | 3,120    | 6,12    | 6,22         | 6,32 | 6,45 | 6,52 | 26,126,126,126,226,326,426,526,626,627,27,127,327,577,727,928,128,328,528,728,929,129,329,529,729,9                | 6,6   | 22 23                                   | 7,12  | 7,35    | 26,5 | 2,5  | 6,75  | 28,1  | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,5                                     | 29,7  | 0,63       |
| 30          | 3,820    | 3,820  | 3,826  | 26,826,826,826,927                                                                                                                                   | 927  |       | 7,12  | 7,12     | 7,12    | 7,22         | 7,32 | 7,42 | 7,52 | 27,127,127,127,227,327,427,527,627,8 $28,28,128,328,528,728,929,129,329,529,729,930,130,330,530,731$               | 3 8,2 | 28 25                                   | 8,12  | 8,35    | 8,55 | 2,5  | 6,82  | 29,1  | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5                                     | 30,7  | 31         |
| 5.          | 82       | 1,85   | 7.827  | 27,827,827,827,827,928                                                                                                                               | 928  |       | 3,128 | 3,12     | 8,12    | 8,22         | 8,32 | 8,42 | 8,52 | 28,128,128,128,228,328,328,428,528,628,82929,129,529,529,529,930,130,330,530,730,931,131,331,331,731,731,731,731,7 | 8,8   | 55                                      | 9,15  | 9,32    | 9,52 | 2,6  | 6,62  | 30,1  | 30,3 | 30,5 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,5                                     | 31,7  | 35         |
| 30 55       | 3.7.28   | 3,7.28 | 8,7.28 | 28,728,728,728,728,828,929                                                                                                                           | 828  | 926,  | či    | <u>8</u> | 9,12    | 9,22         | 9,32 | 9,45 | 9,52 | 29,129,229,329,429,529,629,830,30,130,330,530,730,931,131,331,531,731,932,132,332,532,733                          | 9,8   | 30                                      | 0,13  | 0,33    | 0,53 | 2,0  | 30,9  | 31,1  | 31,3 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5                                     | 32,7  | 33         |
| Ç           | 7.25     | 3.25   | 7.29   | 29,729,729,729,829,930                                                                                                                               | 8.29 | 930   | 36    | 3        | 0,13    | 0,23         | 0,33 | 0,43 | 0,53 | 30,230,330,430,530,630,8 31 31,231,431,631,832                                                                     | 8,0   | 31 31                                   | 1,23  | 1,43    | 1,63 | 8,18 |       | 32,5  | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33   | 33,2 | 33,4 | 32,232,432,632,833 33,233,433,633,934,1  | 33,9  | 34,1       |
| 32 30       | 7.30     | 7,730  | 082    | 30,730,730,730,730,830,931                                                                                                                           | 830  | 931   |       | 3        | 1,13    | 1,23         | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 31,231,331,431,531,631,8 32 32,232,432,632,833                                                                     | 1,8   | 32 35                                   | 2,23  | 2,43    | 2,63 | 5,8  |       | 33,2  | 33,4 | 33,6 | 33,9 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 33,233,433,633,934,134,334,534,735 35,2  | 35    | 35,2       |
| 33 31       | 731      | 1,731  | 15.7   | 31,731,731,731,831,932                                                                                                                               | 831  | 932   | 35    | 60       | 2,13    | 2,23         | 2,33 | 2,43 | 2,53 | 32,232,332,432,532,632,8 33 33,233,433,633,834                                                                     | 2,8   | 33 3,                                   | 3,23  | 3,43    | 3,63 | 3,8  |       | 34,2  | 34,4 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 34,234,434,634,935,235,435,635,836,136,3 | 36,1  | 36,3       |
| 90          | 635      | 2.635  | 632    | 32,632,632,632,732,832,932,933                                                                                                                       | 835  | 939   | .93   |          | 33,13   | 3,23         | 3,33 | 3,43 | 3,53 | 33,933,333,433,533,633,8 34 34,234,434,634,835                                                                     | 3,80  | 34 34                                   | 4,23  | 4,43    | 4,63 | 14,8 |       | 35,2  | 35,4 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,4 | 36,7 | 35,235,435,635,936,236,436,736,937,237,  | 37,2  | 37,4       |
| 35 33       | 3.538    | 3.53   | 3,533  | 33.5 33.5 33.5 33.6 33,7 33,9 33,8 33,9 34                                                                                                           | 7.33 | 933   | 83.   | 3,93     |         | 4.13         | 4,23 | 4,33 | 4,43 | 34,134,234,334,434,634,8 35,35,235,435,635,836                                                                     | 1,8   | 35 33                                   | 5,23  | 5,43    | 5,63 | 5,8  | 98    | 36,5  | 36,4 | 36,6 | 86,9 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 36,236,436,636,937,237,437,738 38,338,5  | 38,3  | 38,5       |
| 36 34       | 434      | 434    | 1534   | 34,434,534,634,734,834,934,935                                                                                                                       | 734  | 834   | 1,93  | 1,93     |         | 5,13         | 5,23 | 5,33 | 5,43 | 35,135,235,335,435,635,8 36 36,236,436,636,937,137,337,537,738 38,338,538,839,139,439,7                            | 5,8   | 36 30                                   | 6,23  | 6,43    | 6,63 | 6,9  | 37,1  | 37,3  | 37,5 | 37,7 | 38   | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 39,1                                     | 39,4  | 39,7       |
| 65          | 333      | 5,438  | 5,5 35 | 35,3,35,435,535,635,735,835,835,936                                                                                                                  | 735  | ,835  | 83:   | 5,93     |         | 6,13         | 6,23 | 6,33 | 6,43 | 36,136,236,336,436,636,837,37,237,437,637,938,238,438,638,839,139,439,639,940,240,540,8                            | 8,9   | 37 35                                   | 7,23  | 7,43    | 2,63 | 6,78 | 38,5  | 38,4  | 38,6 | 38,8 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,9 | 40,5                                     | 40,5  | 40,8       |
| 38 30       | 3,536    | 6,336  | 3,436  | 36,236,336,436,536,636,736,836,937                                                                                                                   | 636  | ,736  | 3,836 | 3,93     | 2       | 2,13         | 7,23 | 7,33 | 7,43 | 37,137,237,337,437,637,8 38 38,238,438,638,939,239,439,739,940,240,540,741 41,341,641,9                            | 8,2   | 38                                      | 8,23  | 8,43    | 8,6  | 6,89 | 30,5  | 39,4  | 39,7 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | 40,7 | 1    | 41,3                                     | 41,6  | <u>4</u> : |
| 60          | 7,13     | 7,23   | 7,337  | 39 117,137,237,317,437,637,737,837,938 38,238,438,638,8 39 29,209,439,639,940,440,440,440,441,441,641,441,442,443                                    | 537  | ,637  | 1,73  | 2,83     | 7,93    | <del>ه</del> | 8,23 | 8,33 | 8,43 | 8,63                                                                                                               | 80,   | 66                                      | 9,23  | 9,43    | 9,6  | 39,3 | 7,0   | 40,4  | 40,  | 41   | 41,3 | 41,6 | 41,8 | 1,2  | 47,4                                     | 7,7   | 43         |
| 3           | <u>∞</u> | 8,138  | 3,2,38 | 40 [88] [88] [38] [38] [38] [38] [38] [38]                                                                                                           | 438  | 50,   | 3,63  | 3,73     | 8,83    | 8,93         | 9,13 | 9,23 | 9,43 | 9,63                                                                                                               | 9,6   | 5                                       | 9,24  | 0,44    | 0,6  | 6,0  | 11,2  | 41,4  | 41,7 | 42   | 42,3 | 47,0 | 42,9 | 43,2 | 43,0                                     | 43,X  | 44,1       |
|             |          |        |        |                                                                                                                                                      |      |       |       |          |         |              |      |      |      |                                                                                                                    |       |                                         |       |         |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |                                          |       |            |

Grade des Milchprobers (Laktodensimeter).

# Korrektionstabelle für ganze (nicht abgerahmte) Milch.

## ärmegrade der Milch

| 1         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         12         23         24         5         6         7         8         9         10         11         12         16         17         18         19         10         11         12         13         14         15         16         17         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 30  | 16,8 17,8 18,9 18,9 20 21 22 22 23 24,1 25,2 26,3 26,3 27,3 28,3 28,3 28,3 28,3 38,1 38,1 38,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I | 6   | 6 1 6 9 9 9 1 9 1 8 4 8 1 8 9 9 1 9 8 4 7 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L | 22  | 38 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 27  | 38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı | 26  | 16<br>18,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19,11<br>19, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 25  | 8 8 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 54  | 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ľ | 33  | 4.4.2.5.8.9.0.0.1.9.9.4.4.2.2.2.2.2.3.9.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŀ | 61  | 9 6 7 8 6 0 1 9 8 4 6 5 7 7 8 6 0 0 1 9 8 4 6 5 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 1 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i | 64  | 6614<br>6614<br>6614<br>6614<br>6614<br>6614<br>6614<br>6614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 13  | 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 18  | 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 17  | 14.17<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00<br>11.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 16  | 14,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>117,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>107,1<br>1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 15  | 41 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 14  | 8. 4. 7. 3. 7. 8. 9. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 13  | 5, 4, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 12  | 24.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | -   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 0   | 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | -   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   2   3   4   5   6   7   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1   6   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 12,912,912,913 13 13,113,113,113,113,113,113,113,113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 12,912,912,913 13 13,113,1<br>15 13,913,913,913,113,1<br>16 14,914,914,914,1<br>17 15,915,915,915,915 15 15,115,1<br>18 16,916,916,917 17 17,117,1<br>19 17,817,817,817,818,18,19,19,17,817,8119,4<br>20 20,620,620,720,720,820,9<br>22 20,620,620,720,720,720,820,9<br>23 21,521,521,521,522,522,522,522,522,522,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     | 5, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 12,912,912,913 13 13,115 15,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,13,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 9   | 13,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11<br>11,11     |
| 14 12,912,912,913 13<br>15 13,913,913,914 14<br>15 13,913,913,914 14<br>16 149,159,15,915,915<br>18 16,916,916,917 17<br>19 17,817,817,818,8<br>20 18,718,718,718,718,718,7<br>22 20,620,620,720,720,7<br>24 22,425,22,422,422,22,22<br>24 22,425,22,422,422,22<br>25 27,225,325,425,22,42<br>26 21,324,324,424,524,625,22<br>29 27 27,225,325,425,425,425,425,425,425,425,425,425,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 20  | 1.41<br>1.41<br>1.11<br>1.11<br>1.11<br>1.11<br>1.11<br>1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 12,912,912,913 11 15 13,913,913,913,913,913,913,913,914 11 11 15,915,915,915,915,915,915,915,915,915,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 4   | 8 4 7 3 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 12,912,912,911,911,116 13,913,913,911,911,911,911,911,911,911,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 60  | 8400 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 12,912,911<br>116 13,913,911<br>116 13,913,911<br>117 15,915,911<br>118 16,916,916<br>118 16,916,916<br>119 17,817,817<br>120 16,718,718<br>120 17,817,817<br>120 17,817,817<br>120 17,817,817<br>120 17,817,817<br>120 17,817,817<br>120 17,817<br>120 |   | 8   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 12.912<br>116 13.913<br>116 13.913<br>117 14.915<br>118 16.916<br>119 17.817<br>119 179 179 179 179 179 179 179 179 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114 12<br>115 115 115 115 115 115 115 115 115 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | _   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 411111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | °   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | I   | 1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>1100<br>110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

grade des Milchprobers (Laktodensimeter).

ELSKER, Praxis. 4. Auf

milch) und ganz abgerahmte (zentrifugierte) Milch. Natürlich müssen für jede Sorte bestimmte Grenzzahlen fixiert sein. Der Verkauf ganz abgerahmter Milch ist an manchen Orten verboten (zum Nachteil der Armen).

Man wird zunächst die äußern Eigenschaften der Milch prüfen. Volle Milch ist gelblich weiß, von eigentümlich stallartigem Geruch, süßem, milde-fettem Geschmack, amphoterer Reaktion, so lange sie frisch ist; abgerahmte Milch oder gewässerte Milch zeigt bläuliche Ränder.

An Stelle der Trockensubstanz wird man sich begnügen müssen mit der Ermittelung des spezifischen Gewichtes

bei einer bestimmten Temperatur. Man bedient sich hierzu überwiegend des Laktodensimeters von MULLER und QUÉVENNE, könnte sich aber natürlich ebensogut eines Pyknometers oder der Mohr-WESTPHALSchen Wage bedienen. Unbedingt notwendig erscheint es, dass nur geaichte Instrumente

zur Anwendung kommen.

Das Laktodensimeter (Fig. 11) ist eine Senkspindel mit doppelt bezeichneter Skala. Die eine Seite derselben gibt das spezifische Gewicht voller, die andre das der abgerahmten Milch an (écremé und non écremé). Von den entsprechenden Zahlen sind nur die letzten beiden Dezimalstellen (von dreien) angegeben und zählen als Grade. Die Graduierung geht von 14-42. Der Teil, welcher für volle Milch den 30.-33. Grad und für die abgerahmte Milch den 33.-37. Grad umfasst, ist mit pur bezeichnet und bedeutet die Stelle, bis zu welcher das Instrument in die entsprechende Milch eintauchen darf. Darüber hinaus sind beiderseits mehrere Grade zusammengefasst und diese Spatien fortlaufend mit 1/10-5/10 bezeichnet. Diese Bezeichnung drückt den Wassergehalt aus, durch welchen das Einsinken des Instrumentes bis zu der entsprechenden Stelle bewirkt wird, und der als der Milch zugesetzt gilt. Die Wägungen sollen bei einer Milchwärme von 150 vorgenommen werden; für andre Temperaturen, die mittels des Thermometers festzustellen sind, muss eine Rektifizierung mit Hilfe der MULLERschen Korrektionstabellen vorgenommen werden. Hat Laktodensimeter man dieselben nicht zur Hand, so kann man sich



damit helfen, dass man für jeden Temperaturgrad über 15° zwei Milchgrade zuzählt, für jeden Temperaturgrad unter 15° zwei Milchgrade abzählt. Neuern Milchwagen ist das Thermometer gleich eingeschmolzen.

Mit dem spezifischen Gewicht allein ist indessen nichts anzufangen, da es ja eine Kleinigkeit ist, durch Entrahmen schwerer gewordene Milch durch Wässern wieder normal leicht zu machen. Ebenso sind die Angaben des Laktodensimeters bei halbabgerahmter Milch nicht zutreffend, da man bei dieser meistens ein spezifisches Gewicht finden wird, welches eigentlich der vollen Milch zukommen sollte. Man muß daher zur Ergänzung die Bestimmung des Fettes mit heranziehen. Leider fehlt es hier ganz an einem zuverlässigen Instrumente, und von allen bekannten wird leider oft noch dem am meisten unpraktischen der Vorzug eingeräumt. Es ist das Gremometer von Chevallier (Fig. 12). Dies ist ein cylindrisches

Gefäß, welches bis zur Marke 100 ccm Milch zu fassen vermag. Kalibrierung ist nur für die oberen 20 ccm nötig. Man gießt bis zur Marke voll, läßt 24 Stunden stehen und liest ab, wieviel Kubikzentimeter Rahm sich abgesetzt haben. Ganze Milch setzt 12-14 ccm, halbe 6-8 ccm Rahm ab. Danach befreit man die Milch vom Rahm, indem man sie entweder mittels eines Hebers unter demselben hervorholt. oder sie durch einen dem Boden eingeschmolzenen Hahn abläfst, und wägt sie nochmals mit dem Laktodensimeter. Ganze Milch wird alsdann 2,5-3,50, halbabgerahmte  $1,5-2^{\circ}$  mehr als vorher mit der Sahne wiegen. Erweist sich hierbei die Milch zu leicht, so hat sie einen Wasserzusatz erfahren, fehlt Rahm, so ist sie mit blauer Milch versetzt worden.

Dies Verfahren leidet aber an folgenden Übelständen. Einmal setzt die Milch keineswegs unter allen Umständen ihren Rahm innerhalb 24 Stunden völlig ab, zumal wenn durch längern Transport in größern Gefäßen ein gutes Durchschütteln



Fig. 12. Cremometer.

derselben stattgefunden hat; ferner setzt sich der Rahm in engen Gefäsen langsamer ab, als in weiten; einen kleinen Einflus vermag auch die Größe der Fettkügelchen, die sehr verschieden ist, so wie die umgebende Temperatur auf die Abscheidung des Rahms auszuüben; sodann passiert es sehr häufig, besonders im Sommer, daß die Milch in der gegebenen Zeit sauer wird, und endlich dauert die ganze Prozedur viel zu lange. Man hat daher neuerdings das beschriebene Verfahren vielfach verlassen, nachdem in dem Freerschen Laktoskop (Fig.13) ein für den Marktgebrauch durchaus geeignetes

Instrument zur Bestimmung des Fettes bekannt geworden ist. Dasselbe besteht aus einem cylindrischen Gefäße, in dessen verjüngtem Boden eine Milchglasskala eingeschmolzen ist. Man mißst ein bestimmtes Quantum (4 ccm) Milch ab, gießst es in das Instrument und setzt unter fortwährendem, kräftigem Umschütteln tropfenweise so lange Wasser hinzu, bis die auf der Milchglasskala vorhandenen schwarzen Zeichen, welche anfangs

Fig. 13. FESERSches Laktoskop.<sup>1</sup>

verschwinden, wieder sichtbar werden und eben zu unterscheiden sind. Die in gleicher Höhe mit der Flüssigkeitssäule befindliche Zahl am Instrumente entspricht direkt den vorhandenen Fettprozenten.

Indes hat auch dieses Instrument bereits vielfache Angriffe erlitten. Man wendet ein, dass die verschiedene Größe der Fettkügelchen, die jedesmalige Beleuchtung und das subjektive Sehvermögen des Ausführenden modifizierend auf das Resultat einwirken können, und das ist zweifellos richtig. Man kann sich aber einen sehr hohen Grad von Sicherheit in dem Gebrauche des Instrumentes aneignen, wenn man vorher eine Reihe von Parallelversuchen ausführt, so daß das Fett gleichzeitig auf chemischem Wege bestimmt wird. Ist man dann mit sich selbst klar, welcher Grad von Deutlichkeit erforderlich ist, um die Striche der Milchglasskala zu erkennen, arbeitet man nur bei gewöhnlicher Tagesbeleuchtung, und liest nur bei auffallendem, nicht bei durchscheinendem Licht ab, so erhält man Resultate, welche von den Ergebnissen der chemischen Expertise oft nur wenig abweichen.

Von andern Instrumenten zur optischen Fettprüfung ist nur noch der Milchprüfer von MITTELSTRASS erwähnenswert (Fig. 14). Derselbe besteht aus einem blechernen, innen geschwärz-

ten Cylinder mit ovalem Ausschnitt, dem gegenüber ein Spiegel im Winkel von 45° angebracht ist. Auf dem Cylinder steht

¹ Dieses Instrument hat später eine Verbeaserung erfahren, welche sowohl der Handhabung, als der Reinigung desselben zugute kommt. Der innere Körper steht mit einem metallenen Pufse in Verhindung und kann durch Abschrauben desselben aus dem Instrument entfernt werden.

ein rundes Gefäß mit messingenen Wandungen und flachem Glasboden, welches zur Aufnahme der Milch bestimmt ist. Dies Gefäß wird mit einem Deckel dicht geschlossen und zwar ist dieser Deckel durchbohrt und mit einer Hülse versehen, durch welche sich ein Auszug, — ähnlich wie beim Fernrohr — herein- und herausschieben läßt. Der Auszug ist in seinem untern Ende ebenfalls mit einer Glasplatte dicht geschlossen und an der Seite mit einer Teilung versehen. Zur Untersuchung einer Milch stellt man ca. 0,75 Meter vom Apparat entfernt eine Kerze so auf, daß ihre Flamme von dem Spiegel im Apparat aufgenommen wird und betrachtet nun, nachdem man in das Gefäß die verdünnte Milch gegossen hat, die



Fig. 14.

Optischer Milchprüfer von Gebr. Mittelstrass.

Fig. 15.

Flamme im Spiegel. Durch Hineinschieben oder Herausziehen des Auszuges sucht man den Punkt einzustellen, wo die Umrisse der Flamme noch eben sichtbar sind. Aus den abgelesenen Teilstrichen am Auszuge erfährt man den Abstand der Glasplatten voneinander und aus einer Tabelle daraus direkt den Fettgehalt der Milch. Für Untersuchungen der Milch im Freien dient die in Fig. 15 angegebene Modifikation. Für abgerahmte Milch ist eine besondere Skala auf dem Auszuge angebracht. Die Milch wird in einer Verdünnung von 2:100 angewendet, und ist hierin allein schon Bedenkliches zu finden. Der Fettgehalt soll bei entspechendem spezifischem Gewichte mindestens 3%, bei halb entrahmter Milch mindestens die Hälfte betragen.

Wir lassen nunmehr die einschlägigen Paragraphen des Regulativs, den Milchverkauf in Leipzig betreffend, folgen, welches vor mehreren Jahren seitens des Rates der Stadt erlassen wurde und sich bis heute gut bewährt hat.

§ 1. Als Milch im Sinne dieses Regulative ist nur Kuhmilch zu betrachten. die an sich entweder

a. unverändert als nicht abgerahmte, sogenannte volle oder ganze Milch, oder

b. mit der einzigen Veränderung durch Abrahmung als abgerahmte, so-

genannte blaue Milch im Handel zulässig ist. Die abgerahmte Milch muss dem Käufer als solche bezeichnet werden und ist nur in Gefässen aufzubewahren, welche die Bezeichnung "Abgerahmte Milch" in einer in die Augen fallenden Weise, die zugleich die zeitweilige Beseitigung ausschliefst, tragen.

§ 2. Voraussetzung für die Zulässigkeit im Handelsverkehre ist aber, daß 3. voraussetzung für die Zulassigkeit im Haudenverkeine ist aber, dats a. die volle Milch bei einer Temperatur von 15°C. ein spezifisches Gewicht von 1,028—1,034, sowie mindestens 3% Fett besitzt. b. die abgerahmte Milch bei einer Temperatur von 15°C. ein spezifisches

Gewicht von 1,032—1,038, sowie mindestens 1% Fett besitzt. Die Prüfung des spezifischen Gewichtes erfolgt mit der Quévenneschen

Milchwage, die des Fettgehaltes mittels des Fesenschen Laktoskopes.

§ 3. Vom hiesigen Handelsverkehre ausgeschlossen ist die Milch, die von kranken Tieren, insbesondere von solchen, welche mit Milzbrand, Lungenseuche, Perlsucht, Maul und Klauenseuche behaftet sind, abstammt, ferner Milch von einer Kuh, die noch nicht über acht Tage gekalbt hat, und jede bittere, schleimige, abnorm gefärbte oder sonst ekelerregende und verdorbene Milch. Eben so unzulässig ist, wie schon aus § 1 hervorgeht, jede mit einem fremden Stoffe, wie Wasser, Mehl, Zucker u. s. w. versetzte Milch.

§ 4 handelt von der Reinlichkeit der Mess- und Aufbewahrungsgefäse, sowie von der Sauberkeit der Verkaufslokale. § 5 handelt von der Entnahme der Milch behufs der Untersuchung. § 6 bedroht Zuwiderhandlungen mit 150 Mark Strafe.

In andern Städten sind andre Bestimmungen maßgebend. -

Die Marktkontrolle wird von Polizeibeamten ausgeübt, die unter Anleitung eines tüchtigen Physikers in dem Gebrauche der betreffenden Instrumente unterrichtet worden sind. Über die Prüfung der Milch wird eine genaue Kontrolle geführt, in welcher Tag und Stunde der Entnahme, Name des Verkäufers resp. dessen Lieferanten, Name des Kontrolleurs und dessen Ermittelungen Angabe finden. Entspricht die Milch den Forderungen des Regulativs nicht, so wird ein Teil in versiegelter Flasche dem Chemiker überbracht, dessen Aufgabe es ist, den Fettgehalt auf analytischem Wege zu ermitteln. Findet Übereinstimmung statt, so tritt Bestrafung ein, andernfalls nicht. Gegen die Strafverfügung kann Einspruch erhoben und richterliche Entscheidung beantragt werden. Der Betreffende hat alsdann die Stallprobe ausführen zu lassen. Es muß dies allerdings innerhalb dreier Tage und unter Zuziehung von einwandfreien Zeugen geschehen. Ergibt die Stallprobe thatsächlich einen abnormen Fett- und Trockensubstanzgehalt, so kann der Produzent natürlich wegen Betrugs nicht bestraft

werden, seine Milch bleibt aber, bis sie besser wird, vom Marktverkehr ausgeschlossen.

Bei der Stallprobe ist wohl zu beachten, dass das spezifische Gewicht der Milch nicht unmittelbar, sondern erst nach 12 Stunden ermittelt, oder wenigstens dann noch einmal kontrolliert werde. Denn es ist eine von vielen Seiten beobachtet Thatsache, dass in der gemolkenen Milch Verdichtungsvorgänge stattfinden, welche erst am zweiten Tage ihren Abschluß finden und eine Herabminderung des spezifischen Gewichts von 0,8—1,5 Grade und darüber bewirken.

In manchen größern Städten zieht man vor, die Milch direkt zum Chemiker zu schicken, um von diesem ausschließlich die Trockensubstanz ermitteln zu lassen. Es kann dies mit numerierten Schalen und einem praktisch eingerichteten Wasserbade in großem Umfange geschehen. Man sieht eine Milch als marktfähig an, die einen Gehalt von mindestens 12 %

Trockensubstanz inklusive Fett besitzt.

Die chemische Prüfung der Marktmilch kann mit der Ermittelung des Gehaltes an Trockensubstanz und Fett als erledigt angesehen werden. Da aber von mancherlei Anstalten, Produzenten von Kindermilch, Ärzten und Privatinteressenten eine vollständige Analyse der Milch gewünscht wird, so darf es nicht versäumt werden, auch derjenigen Bestimmungen zu gedenken, die zur Beurteilung andrer als Marktmilch nötig werden.

Die Methoden zur Bestimmung der Einzelbestandteile der Milch haben allmählich einen solchen Umfang angenommen, daß, sie alle zu beschreiben, den Rahmen dieses Buches ganz erheblich überschreiten würde. Es sind außerdem Sichtungen derselben bereits von ausgezeichneten Fachgenossen ausgeführt worden. Wir müssen uns deshalb darauf beschränken, teils solche Methoden, die von berufener Seite empfohlen oder allgemein als zweifellos praktisch anerkannt worden sind, teils solche, denen wir persönlich den Vorzug geben, eingehender zu beschreiben.

Für die Bestimmung der Trockensubstanz dienen folgende Methoden. Man mischt ca. 30 g gewaschenen, geglühten Seesand mit 10 g (oder einer sonst gewogenen Menge) Milch und verdampft zuerst im Wasserbade, dann im Luftbade bei 100° zur Trockne. Als Gefäß bedient man sich einer Platinoder Porzellanschale, oder eines halbeylinderigen Blechschiffichens, welches man später mit seinem Inhalt direkt in einen Entfettungsapparat bringen kann. — Statt des Sandes wird von einigen Seiten gebrannter Gips empfohlen; bei halbentfetteter Milch ist derselbe unter allen Umständen vorzuziehen. — Von andrer Seite wird das Eindampfen der Milch ohne jeden Zusatz empfohlen. Wir nehmen stets 5 g Milch, koagulieren mit

einem Tropfen Essigsäure und erhitzen drei Stunden lang in einem flachen Platinschälchen im gut kochenden Wasserbade, dann noch 3 Stunden im Luftbade bei 100°, wägen nach dem

Erkalten und berechnen auf hundert.

Die Bestimmung des Fettes kann ebenfalls auf verschiedene Weise erfolgen; vielfach verbindet man dieselbe mit der Bestimmung des Trockenrückstandes. Man verwendet in dem Falle die mit Sand oder Glaspulver eingetrocknete, fein zerriebene Substanz, die man in einem Extraktionsapparate (Soxhlet, Gerber, Tollens, Schultze, Medicus, v. Sulkowski, Thorn) mit Äther auszieht; die zur völligen Erschöpfung notwendige Zeit beträgt in der Regel nicht unter zwei Stunden. H. Vogel empfiehlt, als Trockengefäß keine Schale, sondern eine trogartig geformte Metallhülse zu verwenden, die, in

Fliesspapier gewickelt, direkt in den Extraktions-

apparat gesetzt werden könne.1

Von andern Seiten ist das Eintrocknen der Milch mit Gips in Hofmeisterschen Schälchen empfohlen worden. Dieselben werden mit dem Inhalte verrieben und mittels Apparates extrahiert.

Zum Gebrauche des Soxhürtschen Apparates hat dieser selbst ein Verfahren angegeben<sup>2</sup>, welches durchaus beachtenswert ist und weit verbreitete Anwendung findet. Der Apparat selbst ist, wie alle oben erwähnten Apparate, kontinuierlich wirkend. Ätherdämpfe, die in einem untenstehenden Kolben entwickelt werden, steigen durch ein seitlich angebrachtes Rohr in die Höhe, verdichten sich im obern Teile des Apparates und durchdringen die in demselben in einer Fließpapierpatrone enthaltene trockene Gipsmilchmasse, fließen durch ein zweites seitlich angebrachtes, heberartig wirkendes Rohr in den unterstehenden Kolben zurück, woselbst das Fett konzentriert wird, während der Äther seine Reise durch den Apparat

Fig. 16.
SOXHLETS
Extraktionsapparat.

VON Neuem

von neuem antritt. Bei richtig geleiteter Operation zirkuliert der Äther binnen 30 Minuten 12 bis 15mal im Apparate. Ist die Extraktion vollendet, nimmt man den unterstehenden, vorher tarierten Kolben ab, verdampft den Äther und wägt. Man verwendet nach dem Erfinder 10 ccm Milch, die, mit 20 g gebranntem Gipse gut verrieben, ca. 20 Minuten lang auf dem Wasserbade erhitzt worden ist, packt diese Masse in eine

<sup>2</sup> Dinglers polytechn. Journal. Bd. 232. S. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vortrag, gehalten auf der ersten Versammlung bayr. Chemiker zu München.

Patrone von Fließpapier, die in den Apparat gesteckt wird, gibt in den unterstehenden Kolben ca. 25 g und in den Apparat über die darin befindliche Patrone soviel Äther, daß er durch das Heberrohr abzufließen beginnt. Danach werden die einzelnen Teile, Kolben, Extraktionsapparat und Rückflußkühler miteinander verbunden, worauf die Destillation durch Erhitzen des Kolbens auf möglichst konstant 70° im Wasserbade bewirkt wird. Dieser Apparat, zu dessen Ergänzung übrigens ein Rückflußkühler, welcher oben aufgesetzt wird, gehört, ist außerordentlich empfehlenswert, zumal derselbe auch zur Extraktion von Gewürzen und andern Stoffen benutzt werden kann. — Die auf die eine oder die andre Art erhaltene Fettlösung wird vom Äther befreit, der Rückstand bei 100° getrocknet, gewogen und auf Prozente berechnet.

Eine Methode, die ausserordentlich expeditiv erscheint, wird von R. Frühling und Julius Schulz zur Marktmilchkontrolle

in Braunschweig mit Erfolg angewendet.1

Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Herstellung eines fest kohärierenden, dabei aber doch durchlässigen Trockenrückstandes. Fr. und Sch. benutzen hierzu kleine Meissner Porzellanschälchen mit spitzem Ausguss (in Amerika werden flache Platinschalen benutzt). Die Schalen werden mit ca. 20 g gewaschenem, geglühtem, staubfreiem, grobkörnigem Quarzsand und einem Glasstäbchen zum Umrühren versehen und auf 40 g eintariert; sodann werden mittels einer Pipette 5-6 ccm Milch hineingegeben, worauf wiederum gewogen wird. Die Verdampfung geschieht unter öfterem Umrühren auf einem kräftigen Dampfbade. Wenn der Inhalt trocken, gleichmäßig krümelig und ohne Zusammenhang geworden ist, nimmt man die Schale heraus und bespritzt aus feiner Offnung die sorgfältig geebnete Oberfläche des Sandes mit einigen Tropfen Wasser bis zur gleichmäßigen Überfeuchtung und bringt die Schale noch einmal auf das Wasserbad. Es bildet sich beim Eintrocknen eine völlig zusammenhängende, in sich haltbare, aber durchaus durchlässige Masse, die nunmehr bei 100° vollends ausgetrocknet, gewogen und als Gesamttrockensubstanz in Rechnung gebracht wird. Dieser Rückstand wird ohne weiteres mit 12-15 ccm Petroleumäther übergossen und unter eine Glasglocke oder in ein mit gut schließendem Deckel versehenes Gefäß gebracht. Nach viertelstündigem Stehen wird die ätherische Fettlösung abgegossen. Diese Operation wird mehrmals wiederholt. Nach achtmaliger Erneuerung hat absolute Erschöpfung stattgefunden. Die Auszüge werden eingedampft und gewogen.

<sup>1</sup> Repertorium anal. Chem. 1887. S. 517.

42

Ein andres Verfahren wurde von J. Skalweit in seinen letzten Lebensjahren warm empfohlen. Danach werden aus dickfilzigem, porösem Filtrierpapier Streifen von 56 cm Länge und 6,5 cm Breite geschnitten. Dieselben werden mit Ather ausgezogen, auf einem Glasstab spiralförmig aufgerollt, bei 100° getrocknet, gewogen und mit Bleistift numeriert. Die Spiralflächen sollen sich möglichst nicht berühren; die äußere Spirale soll etwa 2,5 cm Durchmesser haben. Man gibt ferner in ein Cylindergläschen von der Größe der Spirale 5 ccm Milch und wägt, lässt alsdann die Milch von einer Spirale aufsaugen, wägt das Gläschen mit dem Milchrest nochmals, um die aufgesogene Milchmenge genau festzustellen. Die befeuchtete Spirale wird auf die unbefeuchtet gebliebene Seite gestellt, im Lufttrockenkasten bei 100° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet, was längstens binnen einer Stunde Zeit geschehen zu sein pflegt. Durch Wägen der im Exsikkator erkalteten Spirale wird die Trockensubstanz der Milch ermittelt. Die Spirale wird sodann in einem Entfettungsapparat (ca. 3 Stunden lang) mit Ather extrahiert, getrocknet und von neuem gewogen (Trockensubstanz ohne Fett). Die ätherische Fettlösung wird abgedampft bezw. zum Teil abdestilliert, der Rückstand (das Fett) getrocknet und gewogen. Das zum Aufsaugen der Milch erforderliche Papier ist in England unter dem Namen "White Demy Blotting Paper, 38 plat, mill 428" zu haben. WILLIAM S. VIVISH in Maidstone, King Street 28, liefert fertige Streifen, und zwar 3360 Stück für 32 Schilling (Stück 1 Pfennig). SKALWEIT macht darauf aufmerksam, dass die Papierspiralen vor der ersten Wägung mit Ather ausgezogen werden müßten, da das Papier kleine Mengen von Fett und noch nicht näher untersuchte ätherlösliche Substanzen enthalte.

Eine sehr gewichtige Stimme in Milchprüfungsangelegenheiten gebührt unserm verehrten Freunde O. Dietzsch. In der seiner Leitung unterstellten Fabrik der Anglo-Swiss-Condensed-Milk-Company wurden täglich mehrere hundert Milchanalysen ausgeführt und hierbei die besten Methoden erprobt. Dietzsch empfiehlt zur Bestimmung des Fettes die Anwendung des MARCHAND-SALLERONSCHEN Laktobutyrometers. Das Verfahren gründet sich auf die Thatsache, dass das Fett der Milch vom Äther gelöst wird, sich aber bis auf einen gewissen Bruchteil in Verbindung mit Ather wieder abscheidet, wenn das Gemisch mit Weingeist geschüttelt wird. Das Instrument besteht in seiner jetzigen Form (Fig. 17) in einer unten geschlossenen, 30 cm langen und etwa 12 cm weiten, ca. 40 ccm fassenden Glasröhre, auf welcher drei Marken eingeätzt sind, welche je 10 ccm abteilen. Man füllt nun bis zum ersten Strich Milch ein (mit der Vorsicht, dass das Quantum nicht durch das nachträglich von den Wänden abfließende

vergrößert wird), setzt 1-3 Tropfen 12,5% ige Natronlauge zu, schüttelt gut um, füllt nun bis zur zweiten Marke Ather vom spezifischen Gewicht 0,725 und bis zur dritten Marke Spiritus (90%) ein, jedesmal gut umschüttelnd, und stellt den Cylinder in ein hohes mit Deckel versehenes Wasserbad, welches

durch eine kleine Lampe konstant auf 38° erhalten wird, bis durch Anklopfen mit dem Finger an den Laktobutyrometer keine einzelnen Fetttröpfchen aus dem Serum mehr in die Röhre steigen. Man stellt nun den Schieber so ein, dass der erste Teilstrich, welcher statt mit 0 mit 12,5 bezeichnet ist (weil 12,5% immer in der Milch gelöst bleiben), an der Oberfläche der Fettschicht einsteht und kann nun den Fettgehalt pro Liter direkt ablesen. Eine reelle

Milch pflegt unter 30% nicht zu haben.

Wir haben bisher folgende sehr einfache und genaue Methode, die ohne großen Aufwand von Apparaten und Zeit auszuführen ist, angewandt. Sie ist von L. LIEBERMANN zuerst veröffentlicht, dann von C. H. Wolff 1 modifiziert worden. Es werden in einem gut verschließbaren, ca. 3-3,5 cm weiten, ca. 26 cm hohen Glascylinder 50 ccm Milch (pipettiert) mit 3 ccm Kalilauge (spez. Gewicht 1,27) und 54 ccm wasserhaltigem Ather bei einer Temperatur von 18-20° ein bis zwei Minuten lang mäßig durchgeschüttelt, bis die Milch eine gelblich homogene Masse bildet und an der Oberfläche ein leichter Schaum entsteht, dann wird der Cylinder etwas butyrometer. schräg gelegt, damit sich die Ätherfettlösung besser



MARCHANDS

abscheide. Von der letztern werden 20 ccm (entsprechend ebensoviel Milch) abpipettiert und in einem weithalsigen Kolben zur Trockne gebracht. 54, und nicht 50 ccm Äther werden mit Rücksicht auf die stattfindende Kontraktion ge-nommen. Wasserhaltiger Äther wird durch Schütteln von Ather mit etwas Wasser und Abpipettieren erhalten. Die berechneten Volumenprozente sind eventuell in Gewichtsprozente umzurechnen, insbesondere dann, wenn Vergleiche mit gewichtsanalystischen Methoden gezogen werden müssen.

Endlich darf die SOXHLETSche aräometrische Methode nicht unerwähnt bleiben, da dieselbe viele Anhänger erworben hat und von allen gleich sehr gelobt wird. Soxhlet beschreibt

dieselbe folgendermaßen.

Das Prinzip dieser Methode besteht in folgendem: Schüttelt

1 Pharm. Centralh. XIV. S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. d. landw. Vereins in Bayern. 1880.

man gemessene Mengen von Milch, Kalilauge und Ather zusammen, so löst sich, wie schon bekannt, das Fett vollständig im Äther und sammelt sich nach kurzem Stehen als klare Ätherfettlösung an der Oberfläche. Ein kleiner Teil des Athers bleibt hierbei in der unterstehenden Flüssigkeit gelöst, ohne jedoch Fett in Auflösung zu halten. Die gelöst bleibende Athermenge ist unter Einhaltung einer Massregel ganz konstant. Die übrige Menge bildet mit dem Milchfett eine Lösung, die um so konzentrierter ist, je mehr Fett in der Milch anwesend war. Die Konzentration dieser Atherfettlösung, resp. deren Fettgehalt, lässt sich durch die Bestimmung des spezifischen Gewichts derselben ermitteln und zwar ebenso genau und sicher, wie der Alkoholgehalt wässerigen Weingeistes durch das Alkoholometer, da die Differenzen zwischen dem spezifischen Gewicht von Fett und Ather ebenso groß sind wie die von Wasser und Alkohol.

Ich gehe sogleich zur Beschreibung des Verfahrens über und werde die Begründung und Erklärung der einzelnen Mani-

pulationen später folgen lassen.

Erfordernisse: 1. Der Apparat für die Ausführung der Dichtebestimmung mit den beigegebenen drei Messröhren zum Abmessen von Milch, Kalilauge und Ather und mehrere Schüttelflaschen. 2. Kalilauge vom spezifischen Gewicht 1,26 bis 1,27; man bereitet dieselbe, indem man 400 g festes Atzkali in 1/2 Liter Wasser löst und nach dem Erkalten zu einem Liter Wasser auffüllt, oder indem man 400 g Ätzkali mit 870 g Wasser zusammen bringt. 3. Wasserhaltiger (wassergesättigter) Äther. Man schüttet käuflichen Äther mit etwa 1/10-2/10 Raumteilen Wasser bei gewöhnlicher Zimmertemperatur mehrere mal kräftig durch und gießt oder hebt den Äther ab. 4. Gewöhnlicher Ather. 5. Ein Gefäss (Topf) von mindestens 4 l Inhalt mit Wasser, welches man auf die Temperatur von 17-18° C. zu bringen hat. Für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Versuche muss das Gefäss entsprechend größer sein. Bei warmer Zimmertemperatur nimmt man 17°, bei kühlerer 18°C. als Anfangstemperatur.

Ausführung des Verfahrens: Von der gründlich gemischten Milch, welche man auf 17½°C. (17—18°) abgekühlt, beziehungsweise erwärmt hat, mißt man 200 ccm ab, indem man die große Pipette bis zur Marke vollsaugt; man läßt den Inhalt der Meßröhre in eine der Schüttelflaschen von 300 ccm Inhalt auslaufen und entleert die Meßröhre schließlich durch Einblasen.

Auf gleiche Weise mist man 10 ccm Kalilauge mit der kleinen Pipette ab, fügt diese der Milch zu, schüttelt gut durch und setzt nun 60 ccm wasserhaltigen Äther zu, welchen man mit der entsprechenden Messröhre abgemessen hat. Der Äther soll beim Einmessen eine Temperatur von 16,5—18,5°C. haben

(171/20 C. normal). Nachdem die Flasche gut mittels eines Korkes oder besser Gummistöpsels verschlossen wurde, schüttelt man dieselbe eine halbe Minute heftig durch, setzt sie in das Gefäß mit Wasser von 17-18° C. und schüttelt 1/4 Stunde lang von 1/2 zu 1/2 Minute die Flasche ganz leicht durch, indem man jedesmal 3-4 Stöße in senkrechter Richtung macht. Nach weiterm viertelstündigen ruhigen Stehen hat sich im obern verjüngten Teile der Flasche eine klare Schicht angesammelt. Die Ansammlung und Klärung dieser Schicht wird beschleunigt, wenn man in der letzten Zeit dem Inhalt der Flasche eine schwach drehende Bewegung verleiht. Es ist gleichgültig, ob sich die ganze Fettlösung an der Oberfläche angesammelt hat oder nur ein Teil, wenn dieser nur genügend groß ist, um die Senkspindel zum Schwimmen zu bringen. Die Lösung muß vollkommen klar sein. Bei sehr fettreicher Milch (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-5 p. z.) dauert die Abscheidung länger als die angegebene Zeit, manchmal, aber ausnahmsweise, 1-2 Stunden. In solchen Fällen, wie überhaupt wenn man ein genügend großes Wassergefäß hat, ist es zweckmäßig, die wohlverschlossenen Flaschen horizontal zu legen; der Weg wird den aufsteigenden Tröpfchen dadurch bedeutend abgekürzt und die Ansammlung einer Schicht begünstigt. Nach der Aufwärtsstellung der Flaschen empfiehlt sich auch hier, die Klärung durch die angeführte drehende Bewegung zu unterstützen.

Für das Verständnis der folgenden Manipulationen sei nun der in Fig. 18 (S. 46) abgebildete Apparat, welcher zur Dichte-

bestimmung der Fettlösung dient, beschrieben.

Das Stativ trägt mittels verstellbarer Muffe einen Halter für das Kühlrohr A, an dessen Ablaufröhren sich kurze Kautschuckschläuche befinden. Der Träger des Kühlrohres ist um die wagerechte Achse drehbar, so daß das genannte Rohr in horizontale Lage gebracht werden kann. Zentrisch in dem Kühlrohr befestigt ist ein Glasrohr B, welches um 2 mm weiter ist als der Schwimmgürtel des Aräometers, zu dessen Aufnahme es bestimmt ist. Um ein Verschließen des untern Teiles durch das Aräometer oder ein Festklemmen des letztern zu verhindern, sind an dem untern Ende drei nach innen gerichtete Spitzen angebracht. Das obere offene Ende ist mittels eines Korkes zu verschließen.

Das Aräometer C trägt auf der Skala des Stengels die Grade 66—43, welche Grade den spezifischen Gewichten 0,766—0,743 bei  $17^1/s^9$  C. entsprechen; die ganzen Grade sind durch

einen feinern und kleineren Strich in halbe geteilt.

Im Schwimmkörper des Aräometers befindet sich ein in Fünftelgrade nach Celsius geteiltes Thermometer, welches noch  $^{1}$ /10 $^{0}$  abzulesen gestattet. An die verengte Verlängerung des Rohres B, welche aus dem untern Ende des Kühlrohres A

herausragt, ist mittels eines kurzen Kautschukschlauches ein knieförmig gebogenes Glasrohr D befestigt, welches durch die eine Bohrung eines konischen Korkstöpsels E geht; durch die andre Bohrung des letztern geht gleichfalls ein Knierohr F mit kürzerm senkrechten Schenkel. Der Kautschukschlauch kann durch einen Quetschhahn zugeklemmt werden.

Das Stativ trägt gleichzeitig die drei Messröhren für Milch,

Lauge und Ather.

Der Apparat wird nun wie folgt benutzt. Man taucht den



Kautschukschlauch des untern seitlichen Ablaufrohres am Kühler in das Gefäß mit Wasser, saugt am obern Schlauch, bis der Zwischenraum des Kühlers sich mit Wasser gefüllt hat, und verschließt, indem man beide Schlauchenden durch ein Glasröhrchen vereinigt. Man entfernt nun den Stöpsel der Schüttelflasche. steckt an dessen Stelle den Kork E in die Mündung und schiebt das langschenkelige Knierohr so weit herunter, dass das Ende bis nahe an die untere Grenze der Atherfettschicht eintaucht. wie es durch die Zeichnung versinnlicht ist. Nachdem man den kleinen Gummiblasebalg an das kurze Knierohr F gesteckt und den Kork in der Röhre C gelüftet hat, öffnet man den Quetschhahn und drückt möglichst sanft die Kautschukkugel G; die klare Fettlösung steigt nun in das Aräometerrohr und hebt Aräometer; wenn letzteres schwimmt, schliefst man den Quetschhahn und befestigt den Kork im Aräometerrohr,

um Verdunstung des Äthers zu vermeiden. Man wartet 1-2 Minuten, bis Temperaturausgleichung stattgefunden hat, und liest den Stand der Skala ab, nicht ohne vorher die Spindel möglichst in die Mitte der Flüssigkeit gebracht zu haben, was durch Neigen des Kühlrohres am beweglichen Halter und durch Drehen an der Schraube des Stativfusses sehr leicht gelingt. Es wird jene Stelle der Skala abgelesen, welche mit dem mittlern Teil der vertieft gekrümmten untern Linie der Flüssigkeitsoberfläche (Meniscus) zusammenfällt. Auf diese Weise lassen sich leicht Fünftel der halben Grade, also Zehntelgrade, d. i. Einheiten der vierten Dezimalstelle ablesen. Da das spezifische Gewicht durch höhere Temperatur verringert, durch

niedrige erhöht wird, so muß die Temperatur bei der Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Ätherfettlösung berücksichtigt werden. Man liest deshalb kurz vor oder nach der

Tabelle,
angebend den Fettgehalt der Milch in Gewichtsprozenten nach dem
spez. Gewicht der Ätherfettlösung bei 17,5 C.\*

| Spez.<br>Gew. | Fett<br>p .z. | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43            | 2,07          | 47            | 2,52          | 51            | 3,00          | 55           | 3,49          | 59            | 4,03          | 63            | 4,63          |
| 43,1          | 2,08          | 47,1          | 2.54          | 51,1          | 3.01          | 55,1         | 3,51          | 59,1          | 4.04          | 63,1          | 4,64          |
| 43,2          | 2.09          | 47,2          | 2.55          | 51.2          | 3,03          | 55.2         | 3,52          | 59,2          | 4,06          | 63,2          | 4,66          |
| 43,3          | 2.10          | 47,3          | 2,56          | 51,3          | 3,04          | 55,3         | 3,53          | 59,3          | 4,07          | 63,3          | 4,67          |
| 43,4          | 2.11          | 47.4          | 2,57          | 51.4          | 3,05          | 55,4         | 3,55          | 59,4          | 4.09          | 63,4          | 4,69          |
| 43,5          | 2,12          | 47,5          | 2,58          | 51,5          | 3,06          | 55,5         | 3,56          | 59,5          | 4,11          | 63,5          | 4,70          |
| 43,6          | 2,13          | 47,6          | 2,60          | 51,6          | 3,08          | 55,6         | 3,57          | 59,6          | 4,12          | 63,6          | 4,71          |
| 43,7          | 2,14          | 47,7          | 2,61          | 51,7          | 3,09          | 55,7         | 3,59          | 59,7          | 4,14          | 63,7          | 4,73          |
| 43,8          | 2,16          | 47,8          | 2,62          | 51,8          | 3,10          | 55,8         | 3,60          | 59,8          | 4,15          | 63,8          | 4,75          |
| 43,9          | 2,17          | 47,9          | 2,63          | 51,9          | 3,11          | 55,9         | 3,61          | 59,9          | 4,16          | 63,9          | 4,77          |
| 44            | 2,18          | 48            | 2,64          | 5.2           | 3,12          | 56           | 3,63          | 60            | 4,18          | 64            | 4,79          |
| 44,1          | 2,19          | 48,1          | 2,66          | 52,1          | 3,14          | 56,1         | 3,64          | 60,1          | 4,19          | 64,1          | 4,80          |
| 44,2          | 2,20          | 48,2          | 2,67          | 52,2          | 3,15          | 56,2         | 3,65          | 60,2          | 4,20          | 64,2          | 4,82          |
| 44,3          | 2,22          | 48,3          | 2,68          | 52,3          | 3,16          | 56,3         | 3,67          | 60,3          | 4,21          | 64,3          | 4,84          |
| 44,4          | 2,23          | 48,4          | 2,70          | 52,4          | 3,17          | 56,4         | 3,68          | 60,4          | 4,23          | 64,4          | 4,85          |
| 44,5          | 2,24          | 48,5          | 2,71          | 52,5          | 3,18          | 56,5         | 3,69          | 60,5          | 4,24          | 64,5          | 4,87          |
| 44,6          | 2,25          | 48,6          | 2,72          | 52,6          | 3,20          | 56,6         | 3,71          | 60,6          | 4,26          | 64,6          | 4,88          |
| 44,7          | 2,26          | 48,7          | 2,73          | 52,7          | 3,21          | 56,7         | 3,72          | 60,7          | 4,27          | 64,7          | 4,90          |
| 44,8          | 2,27          | 48,8          | 2,74          | 52,8          | 3,22          | 56,8         | 3,73          | 60,8          | 4,29          | 64,8          | 4,92          |
| 44,9          | 2,28          | 48,9          | 2,75          | 52,9          | 3,23          | 56,9         | 3,74          | 60,9          | 4,30          | 64,9          | 4,93          |
| 45            | 2,30          | 49            | 2,76          | 53            | 3,25          | 57           | 3,75          | 61            | 4,32          | 65            | 4,95          |
| 45,1          | 2,31          | 49,1          | 2,77          | 53,1          | 3,26          | 57,1         | 3,76          | 61,1          | 4,33          | 65,1          | 4,97          |
| 45,2          | 2,32          | 49,2          | 2,78          | 53,2          | 3,27          | 57,2         | 3,78          | 61,2          | 4,35          | 65,2          | 4,98          |
| 45,3          | 2,33          | 49,3          | 2,79          | 53,3          | 3,28          | 57,3         | 3,80          | 61,3          | 4,36          | 65,3          | 5,00          |
| 45,4          | 2,34          | 49,4          | 2,80          | 53,4          | 3,29          | 57,4         | 3,81          | 61,4          | 4,37          | 65,4          | 5,02          |
| 45,5          | 2,35          | 49,5          | 2,81          | 53,5          | 3,30          | 57,5         | 3,82          | 61,5          | 4,39          | 65,5          | 5,04          |
| 45,6          | 2,36          | 49,6          | 2,83          | 53,6          | 3,31          | 57,6         | 3,84          | 61,6          | 4,40          | 65,6          | 3,05          |
| 45,7          | 2,37          | 49,7          | 2,84          | 53,7          | 3,33          | 57,7         | 3,85          | 61,7          | 4,42          | 65,7          | 5,07          |
| 45,8          | 2,38          | 49,8          | 2,86          | 53,8          | 3,34          | 57,8         | 3,87          | 61,8          | 4,44          | 65,8          | 5,09          |
| 45,9          | 2,39          | 49,9          | 2,87          | 53,9          | 3,35          | 57,9         | 3,88          | 61,9          | 4,46          | 65,9          | 5,11          |
| 46            | 2,40          | 50            | 2,88          | 54            | 3,37          | 58           | 3,90          | 62            | 4,47          | 66            | 5,12          |
| 46,1          | 2,42          | 50,1          | 2,90          | 54,1          | 3,38          | 58,1         | 3,91          | 62,1          | 4,48          |               |               |
| 46,2          | 2,43          | 50,2          | 2,91          | 54,2          | 3,39          | 58,2         | 3,92          | 62,2          | 4,50          |               | 1             |
| 46,3          | 2,44          | 50,3          | 2,92          | 54,3          | 3,40          | 58,3         | 3,93          | 62,3          | 4,52          |               |               |
| 46,4          | 2,45          | 50,4          | 2,93          | 54,4          | 3,41          | 58,4         | 3,95          | 62,4          | 4,53          |               |               |
| 46,5          | 2,46          | 50,5          | 2,94          | 54,5          | 3,43          | 58,5         | 3,96          | 62,5          | 4,55          | 1             |               |
| 46,6          | 2,47          | 50,6          | 2,96          | 54,6          | 3,45          | 58,6         | 3,98          | 62,6          | 4,56          |               |               |
| 46,7          | 2,49          | 50,7          | 2,97          | 54,7          | 3,46          | 58,7         | 3,99          | 62,7          | 4,58          | ı             | 1             |
| 46,8          | 2,50          | 50,8          | 2,98          | 54,8          | 3,47          | 58,8         | 4,01          | 62,8          | 4,59          | l             |               |
| 46,9          | 2,51          | 50,9          | 2,99          | 54,9          | 3,48          | 58,9         | 4,02          | 62,9          | 4,61          | l             |               |

Anstatt der vollständigen Zahlen für das spez. Gewicht sind entsprechend den Angaben der Spindel-Skala nur die 2., 3. und 4. Dezimalstelle hier angeführt, und entspricht I. B. die Zahl 43,0 dem spez. Gewicht 0,7430.

Aräometerablesung die Temperatur der Flüssigkeit an dem Thermometer im Schwimmkörper auf 1/10°C. ab. War die Temperatur genau 17,5°C., so ist die Aufgabe des Aräometers ohne weiteres richtig; im andern Falle hat man das abgelesene spezifische Gewicht auf das richtige bei 17¹/₂°C. zu reduzieren, was sehr einfach ist: man zählt für jeden Grad Celsius, den das Thermometer mehr zeigt als 17,5°C., einen Grad zum abgelesenen Aräometerstand hinzu und zieht für jeden Grad Celsius, den es weniger als 17¹/₂° zeigt, einen Grad von der Aräometerangabe ab; z. B. abgelesen 58,9 Grade bei 16,8°C., wirkliche Grade 58,2; abgelesen 47,6° bei 18,4°C., korrigiert auf die Normaltemperatur — 48,5. Die Temperatur des Kühlwassers darf zwischen 16,5 und 18,5°C. schwanken. Aus dem für 17¹/₂°C. gefundenen spezifischen Gewicht ergibt sich direkt der Fettgehalt in Gewichtsprozenten aus der Tabelle (s. vor. Seite).

Um nun nach Beendigung einer Untersuchung den Apparat für die folgende Bestimmung instand zu setzen, lüftet man den Kork der Schüttelflasche und läst die Fettlösung in dieselbe zurückfließen. Hierauf gießt man das Aräometerrohr C voll mit gewöhnlichem Äther, zweckmäßig mittels der dem Apparate beigegebenen Spritzflasche, und läßt auch diesen abfließen. Knierohr, Schlauch, Aräometerrohr und Aräometer werden nun vollständig ausgetrocknet dadurch, daß man mittels des Gummiblasebalges, welchen man nun an das untere Ende des langschenkeligen Knierohres (D) befestigt hat, einen kräftigen Luftstrom durch den Apparat treibt. Dabei neigt man, um ein Anlegen des Schwimmkörpers an das Innenrohr unschädlich zu machen, das Kühlrohr mit dem drehbaren Träger vor- und rückwärts, dreht auch einmal das Kühlrohr in den Ringen um seine Längsachse und bekommt so den Apparat rasch rein und trocken.

Die ganze Bestimmung des spezifischen Gewichtes, eingeschlossen die Reinigung des Apperates für die Benutzung zur folgenden Untersuchung, dauert kaum 5 Minuten. Durch die beschriebene Art der Reinigung fällt auch das Bedenken gegen die Zerbrechlichkeit des Aräometers weg; man hat das Instrument nie aus dem Rohre herauszunehmen. Um bei der Zusammenstellung des Apparates das Aräometer in das Rohr bequem einzuführen, gießt man das Rohr C 3/4 voll mit gewöhnlichem Ather, senkt die Spindel ein und verfährt weiter wie bei der Reinigung des Apparates. Der 1/2 stündigen Absetzungszeit wegen kann eine Fettbestimmung erst nach 40-45 Minuten beendigt sein, man kann aber ebenso leicht 5 Fettbestimmungen in der Stunde ausführen, wenn man sie gleichzeitig in Arbeit nimmt. Da es in den meisten Fällen, für welche die beschriebene Methode bestimmt ist, darauf ankommt, mehrere Fettbe-

stimmungen auszuführen, so kann dieselbe immerhin als eine sehr expeditive bezeichnet werden.

Bis vor kurzem gestattete die aräometrische Methode nur

Tabelle,
angebend den Fettgehalt der Magermilch in Gewichtsprozenten nach dem
spezifischen Gewicht der Ätherfettlösung bei 17.0° C. nach Soxhlet.

| Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew.       | Fett<br>p. z.  | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew. | Fett<br>p. z. | Spez.<br>Gew. | Fett |
|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 21.1          | 0.00          | 25,5                | 0,41           | 200           | 0.00          | 010           | 4.00          | 00.5          |      |
| 21,1          | 0,00          |                     |                | 29,9          | 0,82          | 34,3          | 1,22          | 38,7          | 1,64 |
| 21,2          | 0,02          | 25,6 $25,7$         | $0,42 \\ 0,43$ | 30            | 0,83          | 34,4          | 1,23          | 38,8          | 1,65 |
| 21,3          | 0.03          | 25,8                | 0,44           | 30,1          | 0,84          | 34,5          | 1,24          | 38,9          | 1,66 |
| 21.5          | 0,03          | 25,9                | 0,44           | 30,2          |               | 34,6          | 1,24          | 39            | 1,67 |
| 21.6          | 0.05          | 26,9                |                | 30,3          | 0,86          | 34,7          | 1,25          | 39,1          | 1,68 |
| 21,6          | 0,06          | 26,1                | 0,46           | 30,4          | 0,87          | 34,8          | 1,26          | 39,2          | 1,69 |
| 21.8          |               |                     | 0,47           | 30,5          | 0,88          | 34,9          | 1,27          | 39,3          | 1.70 |
| 21,8          | 0,07          | 26,2                | 0,48           | 30,6          | 0,88          | 35            | 1,28          | 39,4          | 1,74 |
| 22            | 0,09          | $\frac{26,3}{26,4}$ | 0,49           | 30,7          | 0,89          | 35,1          | 1,29          | 39,5          | 1,72 |
| 22.1          | 0,10          | 26,5                | 0,50           | 30,8          | 0,90          | 35,2          | 1,30          | 39,6          | 1,73 |
| 22,1          |               | 26,6                |                | 30,9          | 0,91          | 35,3          | 1,31          | 39,7          | 1,74 |
| 22,2          | 0,11          |                     | 0,51           | 31            | 0,92          | 35,4          | 1,32          | 39,8          | 1,75 |
| 22,3          | 0,12<br>0,13  | 26,7<br>26,8        | $0.52 \\ 0.53$ | 31,1          | 0,93          | 35,5          | 1,33          | 39,9          | 1,76 |
| 22,4          | 0,13          |                     |                | 31,2          | 0,98          | 35,6          | 1,33          | 40            | 1,77 |
| 22,5          |               | 26,9                | 0,54           | 31,3          | 0,95          | 35,7          | 1,34          | 40,1          | 1,78 |
|               | 0,15          | 27                  | 0,55           | 31,4          | 0,95          | 35,8          | 1,35          | 40,2          | 1,79 |
| 22,7          | 0,16          | 27,1                | 0,56           | 31,5          | 0,96          | 35,9          | 1,36          | 40,3          | 1,80 |
| 22,8          | 0,17          | 27,2                | 0,57           | 31,6          | 0,97          | 36            | 1,37          | 40,4          | 1,81 |
| 22,9          | 0,18          | 27,3                | 0,58           | 31,7          | 0,98          | 36,1          | 1,38          | 40,5          | 1,82 |
| 23            | 0,19          | 27,4                | 0,59           | 31,8          | 0,99          | 36,2          | 1,39          | 40,6          | 1,83 |
| 23,1          | 0,20          | 27,5                | 0,60           | 31,9          | 1,00          | 36,3          | 1,40          | 40,7          | 1,84 |
| 23,2          | 0,21          | 27,6                | 0,60           | 32            | 1,01          | 36,4          | 1,41          | 40,8          | 1,8  |
| 23,3          | 0,22          | 27,7                | 0,61           | 32,1          | 1,02          | 36,5          | 1,42          | 40,9          | 1,86 |
| 23,4          | 0,23          | 27,8                | 0.62           | 32,2          | 1,03          | 36,6          | 1,43          | 41            | 1,87 |
| 23,5          | 0,24          | 27,9                | 0,63           | 32,3          | 1,04          | 36,7          | 1,44          | 41,1          | 1,88 |
| 23,6          | 0,25          | 28                  | 0,64           | 32,4          | 1,05          | 36,8          | 1,45          | 41,2          | 1,89 |
| 23,7          | 0,25          | 28,1                | 0,65           | 32,5          | 1,05          | 36,9          | 1,46          | 41,3          | 1,90 |
| 23,8          | 0,26          | 28,2                | 0,66           | 32,6          | 1,06          | 37            | 1,47          | 41,4          | 1,91 |
| 23,9          | 0,27          | 28,3                | 0,67           | 32,7          | 1,07          | 37.1          | 1,48          | 41,5          | 1,99 |
| 24            | 0,28          | 28,4                | 0,68           | 32,8          | 1,08          | 37,2          | 1,49          | 41,6          | 1,90 |
| 24,1          | 0,29          | 28,5                | 0,69           | 32,9          | 1,09          | 37,3          | 1,50          | 41,7          | 1,9  |
| 24,2          | 0,30          | 28,6                | 0,70           | 33            | 1,10          | 37,4          | 1,51          | 41,8          | 1,9  |
| 24,3          | 0,30          | 28,7                | 0,71           | 33,1          | 1,11          | 37,5          | 1,52          | 41,9          | 1,96 |
| 24,4          | 0,31          | 28,8                | 0,72           | 33,2          | 1,12          | 37,6          | 1,53          | 42            | 1,9  |
| 24,5          | 0,32          | 28,9                | 0,73           | 33,3          | 1,13          | 37,7          | 1,54          | 42,1          | 1,98 |
| 24,6          | 0,33          | 29                  | 0,74           | 33,4          | 1,14          | 37,8          | 1,55          | 42,2          | 1,99 |
| 24,7          | 0,34          | 29,1                | 0,75           | 33,5          | 1,15          | 37,9          | 1,56          | 42,3          | 2,00 |
| 24,8          | 0,35          | 29,2                | 0,76           | 33,6          | 1,15          | 38            | 1,57          | 42,4          | 2,01 |
| 24,9          | 0,36          | 29,3                | 0,77           | 33,7          | 1,16          | 38,1          | 1,58          | 42,5          | 2,02 |
| 25            | 0,37          | 29,4                | 0,78           | 33,8          | 1,17          | 38,2          | 1,59          | 426           | 2,03 |
| 25,1          | 0,38          | 29,5                | 0,79           | 33,9          | 1,18          | 38,3          | 1,60          | 42,7          | 2,04 |
| 25,2          | 0,39          | 29,6                | 0,80           | 34            | 1,19          | 38,4          | 1,61          | 42,7          | 2,0  |
| 25,3          | 0,40          | 29,7                | 0,80           | 34,1          | 1,20          | 38,5          | 1,62          | 42,9          | 2,06 |
| 25,4          | 0,40          | 29,8                | 0,81           | 34,2          | 1,21          | 38,6          | 1,63          | 43            | 2,07 |

ELSNER, Praxis. 4. Aufl.

den Fettgehalt einer Milch zu bestimmen, wenn derselbe mindestens 2,1% betrug. Soxhlet hat nun ein Verfahren angegeben, nach welchem auch in der Magermilch nach eben genannter Methode der Fettgehalt mit Sicherheit bestimmt werden kann. Beim Schütteln der Magermilch von 1% Fettgehalt mit der vorgeschriebenen Menge Kalilauge und Äther bildet sich eine dicke gallertartige Masse. Nach tagelangem Stehen scheidet sich keine Spur einer Ätherfettschicht ab. Ein Zusatz einer geringen Menge Seifenlösung hob dieses Verhältnis auf, und die Ätherfettlösung sammelte sich an der Oberfläche. Soxhlet verfährt nun wie folgt:

Von einer Seifenlösung, am besten stearinsaures Kali—dasselbe wird bereitet, indem man 15 g von der Masse einer Stearinkerze mit 25 ccm Alkohol und 10 ccm der für die Ausführung der Bestimmung vorrätigen Kalilauge von 1,27 spez. Gewicht einige Minuten im Wasserbade erhitzt, bis alles klar



Fig. 19. Volle Milch.



Fig. 20. Entrahmte Milch.

gelöst, und auf  $100~\rm ccm$  auffüllt — setzt man der in der Schüttelflasche eingemessenen Milch  $0.4-0.5~\rm ccm=20-25$  Tropfen zu, schüttelt gut durch und verfährt sonst genau wie für ganze Milch vorgeschrieben.

Es ist natürlich für Magermilch ein besonderes Aräometer für niedrige spez. Gewichte erforderlich. Die Korrekturen für Temperaturen über oder unter 17,5° sind gleich wie bei der

ganzen Milch.

Oftmals gibt auch das Mikroskop Aufschlufs, ob eine Milch entrahmt ist oder nicht. In der vollen Milch erscheinen die Fettkügelchen dicht gedrängt nebeneinander, während sie bei entrahmter Milch weit auseinander liegen.

Einzelne Autoren haben versucht, den Fettgehalt aus dem spezifischen Gewicht und dem Gehalt an Trockensubstanz rechnerisch zu ermitteln und dafür folgende Formeln aufgestellt:

$$1.\ F = 0.8\ t - \frac{sp-1}{0.005}\ (\text{Halenke u. Mösslinger}).$$
 
$$2.\ F = 0.833\ t - 2.22\ . \frac{100\ sp-100}{s\ p}\ (\text{Fleischmann}).$$

Beide geben annähernd übereinstimmende Werte.

Es würde sich nun noch darum handeln, festzustellen, mit wieviel Wasser eine Milch verschnitten sei, auch dann, wenn daneben eine Entrahmung stattgefunden hat. Wir folgen hier den Mitteilungen H. Vogels.1 Derselbe gibt für einfache Wässerung folgende Formel.

$$G = -\frac{g \cdot Sp (sp - \sigma \pi)}{sp (Sp - \sigma \pi)},$$

in welcher bedeutet:

G = Gewicht der verdünnten Milch g = Gewicht der Stallprobenmilch (1 l) Sp = spez. Gewicht der verdünnten Milch  $sp = ", der Stallprobenmilch <math>\sigma n = ", des Wassers = 1.$ 

Beispiel:

Beanstandete Milch 1,0285 spez. Gewicht, Stallprobenmilch 1,0318 spez. Gew.

$$G = \frac{1031.8 \cdot 1,0285 \cdot (1,0318 - 1)}{1,0318 \cdot (1,0285 - 1)} = 1147.6$$

$$1147.6 - 1031.8 = 115.8 \text{ g}$$

d. h. je 1 l Stallmilch sind 115,8 ccm Wasser oder 100 ccm Milch 11,58 ccm Wasser zugesetzt worden, was rund 10% entsprechen würde.

Wie aus dem spezifischen Gewicht, so ist auch der Wasserzusatz aus dem Fettgehalt, und zwar nach folgender Formel zu berechnen:

$$W = \frac{100 \cdot F}{f} - 100,$$

in welcher W den Wasserzusatz, F die Fettmenge der Stallmilch, f die Fettmenge der verdächtigen Milch bedeutet.

Beispiel:

Dieselbe Milch, wie oben, hatte 3.09%, die Stallmilch 3,47% Fett.  $W = \frac{100.3.47}{3.09} - 100 = 12,3.$ 

$$W = \frac{100 \cdot 3,47}{3,09} - 100 = 12,3.$$

Diese Zahl ist der aus dem spezifischen Gewicht berechneten entsprechend. - In diesem Falle hat eine einfache Wässerung stattgefunden. Würden sich bei einer derartigen Berechnung erhebliche Differenzen herausstellen, so würde man berechtigt sein, anzunehmen, dass außer der Wässerung eine Entrahmung stattgefunden habe.

Beispiel:

Die beanstandete Milch hatte bei einem spez. Gewicht von 1,0325 einen Fettgehalt von 2,86%, die Stallmilch bei einem spez. Gewicht von 1,034 einen Fettgehalt von 4,04% gehabt, so würden sich folgende Differenzen zeigen: 1.  $G = \frac{1034 \cdot 1,0325(1,034-1)}{1,034(1,0325-1)} = 1080,15$ 

1. 
$$G = \frac{1034 \cdot 1(0325(1,034 - 1))}{1,034(1,0325 - 1)} = 1080,15$$

Wasserzusatz zu 1,1 Stallmilch 1080, 15 - 1034 = 46,15 ecm = 4,6 /o.

2. 
$$W = \frac{100.4,04}{2.86} = 41.$$

Vereinbarungen Bayr. Chemiker 1885.

Die Zahlen 4,6 und 41 liegen jedoch soweit auseinander, daß die Differenz nur auf die gemeinsamen Operationen des Wässerns und Entrahmens zurückzuführen ist.

Was die Untersuchung bereits geronnener Milch anbetrifft, so haben viele Chemiker vereinbart, eine solche überhaupt abzulehnen. Das ist indessen der richtige Standpunkt nicht, da sich aus der Beschaffenheit des Serums ganz gute Anhaltspunkte zur Beurteilung der Milch ergeben. Man versetzt zu diesem Zweck die Milch mit einigen Tropfen Essigsäure, erhitzt schnell bis zum einmaligen Aufkochen, quirlt gut durch und filtriert durch ein Faltenfilter. Das Filtrat wird auf 15° abgekühlt und dann mittels des MULLERschen Laktodensimeters gewogen. Das Serum reiner Milch hat ein spez. Gewicht von nicht unter 1,027. — 24—25° würden einem ungefähren Zusatz von 10°,0, 21—22° einem Zusatz von 20% und 18—19° einem Zusatz von 50% Wasser entsprechen.

Wir gehen nunmehr zur Besprechung der Methoden zur

Bestimmung der übrigen Milchbestandteile über.

Kasein und Albumin bilden die Stickstoffsubstanzen der Milch. Man wird in den meisten Fällen recht thun, wenn man alle übrigen Bestandteile der Milch direkt bestimmt, die Gewichtssumme derselben vom Gewichte des Trockenrückstandes abzieht und die Differenz als Stickstoffsubstanz in Rechnung stellt. Wo jedoch eine gesonderte Bestimmung gewünscht wird, kann folgendermaßen verfahren werden. Man setzt 20 ccm mit Wasser auf 400 ccm verdünnter Milch sehr verdünnte Essigsäure tropfenweise zu, bis ein ziemlich voluminöser Niederschlag zu entstehen anfängt, leitet darauf Kohlensäure in die Mischung und lässt sie nunmehr 24 Stunden lang stehen. Das aus Kasein und Fett bestehende Coagulum wird nun entweder auf einem gewogenen Filter gesammelt und bis zur völligen Entfettung mit Ather ausgewaschen (was sehr schwer hält), getrocknet und gewogen, oder es wird direkt bis 110° ausgetrocknet, gewogen, und der auf andre Weise ermittelte Fettgehalt in Abzug gebracht. Die vom Coagulum abfiltrierte Flüssigkeit wird aufgekocht; das nunmehr sich ausscheidende Albumin wird auf gewogenem Filter gesammelt, getrocknet und gewogen. Diese bisher am meisten geübte HOPPE-SEYLER-BRUNNERSche Methode ist neuerdings deshalb mehrfach angegriffen worden, weil ein Zuviel der zugesetzten Essigsäure erhebliche Mengen des Coagulums wieder auflöse, ein Zuwenig jedoch die Abscheidung nicht vollständig bewirke, und daher richtige Resul-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Samdbuc, Chem. Zeitg. 1884. S. 267.

tate mittels derselben nicht zu gewinnen seien. Statt ihrer ist eine genauere und sehr empfehlenswerte Methode von RITTHAUSEN1 bekannt geworden, welche allerdings die Albuminate nur gemeinschaftlich bestimmen läßt. Derselbe wendet eine Lösung von 63.5 g Kupfersulfat zu 1 lan, von welcher 10 ccm 0.2 Kupferoxyd entsprechen. Außerdem kommt eine Ätzkalilösung zur Verwendung, von welcher 10 ccm hinreichen, um 10 ccm jener Kupferlösung zu zersetzen (14,2 g KOH oder 10,2 g NaOH pro Liter). Das Kupfersalz fällt die Albuminate nebst Fett, die Kalilösung dient zur Zersetzung des überschüssigen Kupfersulfates. Man verdünnt 20 ccm Milch mit Wasser zu 400 ccm, setzt allmählich und unter Umrühren 10 ccm Kupferlösung hinzu, bis das Coagulum sich absetzt und die überstehende Flüssigkeit völlig klar wird. Sodann wird sofort mit annähernd ebensoviel, oder etwas weniger Kalilösung zurück titriert, bis die Flüssigkeit neutral reagiert (durchaus aber nicht alkalisch!). Die Flüssigkeit wird durch ein bei 110° getrocknetes und gewogenes Filter filtriert, der Niederschlag sorgfältig auf das Filter gebracht, erst andauernd mit Wasser, dann mit absolutem Alkohol gewaschen (entwässert), sodann mit einem Platinspatel vorsichtig abgelöst und auf dem Filter etwas zerteilt. So wird er mit Ather ausgewaschen, solange dieser Fett löst, was ziemlich schnell geschieht. Die rückständige Masse wird nochmals mit absolutem Alkohol gewaschen, 1-2 Stunden bei 1250 getrocknet und gewogen. Die so erhaltene bläuliche, leicht zerreibliche Substanz wird geglüht und der Glühverlust als Albuminsubstanz verrechnet. Nachdem durch Verdampfen der ätherischen Lösung der Fettgehalt, durch Fehlingsche Lösung im wässerigen Filtrat der Zuckergehalt, durch das eben beschriebene Verfahren der Gehalt an Stickstoffsubstanzen ermittelt worden ist, zieht man die Summe der gefundenen Zahlen von der besonders bestimmten Zahl für die Trockensubstanz ab und kann so die vorhandene Menge der Aschebestandteile ermitteln.

Übrigens lassen sich die Eiweisstoffe gemeinschaftlich nach Palm' durch Fällen mit Gerbsäure bestimmen. Das Proteintannat wird getrocknet und so lange mit einer Mischung von 3 Tln. Äther und 1 Tl. Alkohol geschüttelt, als im Filtrat noch Gerbsäure nachweisbar ist. Sodann wird getrocknet. Hierbei muss Sorge getragen werden, das die Milch resp. die Proteinlösung nicht alkalisch sei.

Normale Milch enthält durchschnittlich 3% Kasein und

0,6% Albumin.

Journ. prakt. Chemie. Bd. 15. S. 328.
 Zeitschr. anal. Chemie. Bd 26. S. 319.

Der Zucker wird entweder gewichts-, maßanalytisch oder durch Polarisation bestimmt.

Gewichtsanalytisch, nach SOXHLET. 25 ccm Milch werden mit 400 ccm Wasser verdünnt, mit einigen Tropfen Essigsäure versetzt, aufgekocht, nach dem Erkalten auf 500 ccm gebracht und in ein trockenes Gefäß hinein abfiltriert. Vom Filtrat werden 100 ccm (= 5 ccm Milch) mit 50 ccm Fehlingscher Lösung vermischt und 6 Minuten lang gekocht. Das ausgeschiedene Kupferoxydu wird in einem Allihnschen Filterröhrehen gesammelt, mit heißem Wasser gut ausgewaschen und im Wasserstoffstrom reduziert. Es entsprechen

| 0,3636 "  | 27 | 77 | 0,275 " | 77 |
|-----------|----|----|---------|----|
| 0,3330 "  | 77 | 77 | 0,250 , | 77 |
| 0,3008 ,  | 77 | 27 | 0,225 , | 77 |
| 0,2696 ,  | 77 | 77 | 0,200 " | 77 |
| 0,2375 "  | 27 | 77 | 0,175 " | 77 |
| 0,2040 ", | 77 | 7  | 0,150 , | 77 |
| 0,1714 "  | 77 | 77 | 0,125 , | 27 |
| 0.1383    | -  | ,, | 0.100   |    |

Massanalytisch, nach E. Schmidt. 50 ccm Milch werden mit 150 ccm Wasser und einigen Tropfen Essigsäure vermischt, aufgekocht, nach dem Erkalten auf 250 ccm gebracht und filtriert. 5 ccm Filtrat = 1 ccm Milch. Sodann werden in fünf Reagenzgläschen je 5 ccm Fehlingscher Lösung und 5 ccm Wasser gethan. Zur Fehlingschen Lösung wird in die I-V signierten Gläschen je 3-3,5-4-4,5 und 5 ccm des Filtrats gegeben. Die so beschickten Gläser werden in ein Sandbad gestellt und 6 Minuten im Kochen erhalten. Man sieht jetzt nach, wo vollständige Reduktion eingetreten ist. War dieselbe z. B. in V vorhanden, in IV aber noch nicht, so wiederholt man die Operation noch einmal, setzt aber der Fehlingschen Lösung anstatt der vorgenannten Mengen jetzt 4,6-4,7 - 4,8-4,9 und 5 ccm des Filtrates hinzu. Würde nunmehr in III Reduktion eintreten, in II aber nur unvollkommen, so würde dies dem Mittel von 4,8 und 4,7, mithin 4,75 entsprechen, und es würde nun, da 1 ccm Fehling 0,00675 Milchzucker entspricht, in 4,75 ccm des Filtrates 5.0,00675 = 0,03375 Milchzucker enthalten sein; somit in 100 ccm Milch:

4,75:0,03375=500:(x 3,55%).

Will man die Volumenzahlen auf Gewichtszahlen umrechnen, so rechnet man im Durchschnitt 100 ccm = 103 g Milch: 103:100 = 3,55: (x = 3,45%).

Durch Polarisation. Man kocht 50 ccm Milch von 17,5° in einem 100 g-Kölbchen einmal auf, setzt nach dem Erkalten 10 ccm Bleiessig (spez. Gew. 1,2) zu, füllt bis zur Marke auf und filtriert. Die gefundene Drehungszahl ist bei Anwendung

des Apparates von Soleil-Ventzke-Scheibler im 200 mm-Rohr mit 0,3268 zu multiplizieren, mit Rücksicht auf die stattgehabte Verdünnung zu verdoppeln und event. auf Gewichtsprozente umzurechnen. — Anstatt der größeren Apparate kann man sich

auch des kleinen Apparates von Wasserlein, welcher vielfach für Harnuntersuchungen im brauch ist, bedienen. (Fig. 21.) Indessen ist es nötig, dass man die Wirksamkeit dieses Apparates an Lösungen chemisch reinen, trockenen Milchzuckers von bekanntem Gehalt und bei einer Temperatur von 17,5° empirisch ausprobiert und die gefundenen Zahlen in eine Tabelle zusammenfasst. Allzugroße Genauigkeit darf man sich jedoch nicht versprechen. Die Herrichtung der Flüssigkeit ist genau, wie oben angegeben. - Der Apparat ist zum Einsetzen in das Stativ eines Mikroskops bestimmt und besteht aus einem Messingtubus, welcher durch eine geteilte Glasscheibe verschlossen ist und oben seitwärts eine Gradscheibe trägt. Der als Polarisator wirkende Nikol ist in einen Ausschnitt Objekttisches eingelassen, der als Analysator wirkende Nikol ist in eine Messingkappe eingelassen, welche oben über den Tubus gestürzt wird; an der Kappe ist ein Nonius angebracht, welcher die Teilscheibe bestreicht. Die letztere ist in der Mitte mit 0° bezeichnet und nach rechts und links je in 25° geteilt; mittels des Nonius werden die Zehntel



Fig. 21.
WASSERLEINSCHES Polarisationsinstrument.

abgelesen. Man stellt so ein, daß bei rechtsdrehenden Zuckerarten der äußerste Linksstrich, bei linksdrehenden Zuckerarten der äußerste Rechtsstrich des Nonius mit dem Nullstrich des Gradbogens in eine Linie fällt, und sucht nun, möglichst bei Petroleumlicht, durch Drehung des Polarisators neutrales, d. h. einfarbiges, am besten blaues Licht zu bekommen. Nun-

mehr wird zwischen Analysator und Polarisator ein 22 cm langes, mit vollständig klarer Zuckerlösung gefülltes Rohr, welches durch aufgeschraubte Glasplatten verschlossen ist, eingeschaltet, die Kappe mit dem Analysator aber langsam so weit herumgedreht, bis man wieder neutrales Licht hat, und abgelesen.

Der Zuckergehalt in normaler Kuhmilch beträgt 3 bis 5%,

selten mehr, durchschnittlich ca. 4%.

Die Bestimmung der Aschebestandteile, welche 0.6-0.8% betragen und ihrerseits ca. 25-30% Phosphorsäure enthalten, ist mit Schwierigkeit nicht verknüpft. Man dampft 10 g Milch in einer Platinschale ein, erhitzt schliefslich, bis die Asche weiß gebrannt ist, und wägt nach dem Erkalten im Exsikkator. Jede Milchasche reagiert alkalisch und enthält 1,2-2% Kohlensäure. — Eigentümlich ist das angebliche Fehlen der schwefelsauren Salze in der Milchasche, eine Erscheinung, auf welche V. GRIESSMAYER die Erkennung von Wasserzusatz gegründet hat. - Auch Nitrate enthält die Milchasche nicht, und man kann zum Nachweise von nitrathaltigem Wasser in der Milch die Salpetersäure-Diphenylaminreaktion benutzen, indem man 1 ccm einer Auflösung von Diphenylamin in konz. Schwefelsäure in eine kleine Porzellanschale giefst und einige Tropfen Milch dazu tröpfelt, worauf bei Anwesenheit von Nitraten die blaue Farbe in einigen Minuten eintritt. Nach Soxhlet wird dagegen das Verfahren folgendermaßen ausgeführt: 100 ccm Milch werden unter Zusatz von 1,5 ccm einer 20 prozentigen Chlorcalciumlösung aufgekocht; ein kleiner Teil des Filtrates wird mit diphenylaminhaltiger (2 prozentiger) Schwefelsäure versetzt, bis die Flüssigkeit milchig getrübt erscheint. Von der so vorbereiteten Mischung werden 2 ccm auf ebensoviel konzentrierte Schwefelsäure geschichtet, und es bildet sich auf der Berührungsfläche bei Gegenwart von Salpetersäure eine blaue Zone, welche bei 0,0005 g NHO, in 100 ccm Milch nach einigen Minuten, bei weniger (etwa 0,1 mg) nach einigen Stunden eintritt.

Somit bliebe noch übrig, auf Verfülschungen, Zusätze und Konservierungsmittel der Milch näher einzugehen. Wenn die Hausfrau sich ihre Milch mit Natron (Bikarbonat), Borax oder Salicylsäure zu konservieren versucht, so wird ebensowenig etwas dagegen einzuwenden sein, als wenn sie sich ihre Bratwurst mit Mehl- oder Semmelzusatz bestellt. In der Milch die man aber vom Markte oder vom Händler kauft, sollen Zusätze von Chemikalien fehlen. Zugesetzte Salze (Soda, Kreide, Kalk etc.) vermehren den Aschegehalt der Milch; die Gegenwart von Soda — es pflegt meist Bikarbonat verwendet zu werden — ist durch Titrieren des Kohlensäuregehaltes der

Asche zu ermitteln; Milchasche enthält nur 1,5—2%, Soda aber 41,2% Kohlensäure. — Die wässerige Lösung einer sodahaltigen Milchasche färbt rotes Lackmuspapier dauernd blau. — E. Schmidt empfiehlt folgende Probe: "10 ccm der zu prüfenden Milch werden mit 10 ccm Alkohol und mit einigen Tropfen Rosolsäurelösung (1:100) gemischt. Reine Milch nimmt hierdurch nur eine bräunlich gelbe Farbe an, wogegen NaHCO3 oder Na2CO3 enthaltende Milch mehr oder minder rosarot gefärbt erscheint. Ein Zusatz von 0,1% NaHCO3 läfst sich durch diese Reaktion namentlich dann noch mit großer Schärfe erkennen, wenn gleichzeitig die nämliche Probe zum Vergleich mit normaler Milch ausgeführt wird. Phenolphtaleinlösung ist zu diesen Zwecken nicht verwendbar."—

Borsäure wird nach MEISSL1 folgendermaßen nachgewiesen: 100 g Milch werden mit Kalkmilch alkalisch gemacht, eingedampft und verascht. Die Asche löst man in möglichst wenig konz. Salzsäure, filtriert von der Kohle ab und dampft das Filtrat zur Trockne ein, um die überschüssige Salzsäure völlig zu verjagen. Hierauf befeuchtet man mit wenig stark verdünnter Salzsäure. durchtränkt den Kristallbrei mit Curcumatinktur (bereitet nach FRESENIUS. Qual. Anal. 14. Aufl. S. 90) und trocknet auf dem Wasserbade ein. Bei Gegenwart der geringsten Spur Borsäure erscheint der trockene Rückstand deutlich zinnober- bis kirsch-Konz. Salzäure gibt mit Curcumatinktur zwar auch eine kirschrote Farbe, die aber auf Wasserzusatz sofort verschwindet oder beim Eintrocknen in braun übergeht. Die Borsäurefärbung dagegen tritt erst beim Eintrocknen auf und wird nachher nur durch viel oder kochendes Wasser aufgehoben. Im übrigen kann die mit Curcuma geprüfte Asche immer noch zur Flammenreaktion verwendet werden. Die quantitative Bestimmung der Borsäure gelingt nur, wenn die zugesetzte Menge sehr grofs ist.

Salicylsäure ist in den Molken nachzuweisen, die mittels verdünnter Schwefelsäure abzuscheiden sind; man konzentriert, schüttelt mit Äther oder Chloroform und schichtet die ätherische

Lösung auf Eisenchloridlösung.

Von organischen Substanzen, die als Fälschungsmittel dienen, deren Anwesenheit meist aber schon aus der physikalischen Beschaffenheit der Milch hervorgeht, seien Zucker, Stärke resp. Mehl, Destrin und Gummi angeführt. Der natürliche Zuckergehalt der Milch schwankt, wie bereits vorhin angegeben, zwischen 3 und 5%. Sind mehr als 6% vorhanden, so ist ein Zusatz erfolgt. Stärkemehl ist durch Zusatz von Jodtinktur zur aufgekochten Milch zu erkennen; man beachte, das ein kleiner Teil der Jodtinktur

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chemie. 1882. S. 53.



nicht zur Wirksamkeit gelangt, weil derselbe zur Bildung farbloser Albuminate verbraucht wird und verwende deshalb auf 10 cem Milch 12—13 ccm einer ¹/100Normal-Jodlösung. (E. Vogel). Dextrin und Gummi können aus den von den Stickstoffsubstanzen befreiten, stark konzentrierten Molken durch Alkohol ausgefällt werden, würden aber ebenso, wie Zucker, ziemlich kostbare und deshalb unlohuende Zusätze sein.

## Anhang zum Abschnitt Milch, den Verkehr mit Milch betreffend.

Von seiten des Reichskanzlers war die Frage, ob und event. inwiefern der Verkehr mit Milch zum Gegenstand einer einheitlichen für das Reich auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes zu machen sei, einer Sachverständigen-Kommission unterbreitet worden. Die Prüfung der von derselben gemachten Vorschläge hat dargethan, dafs die Anforderungen an die Marktmilch für das ganze Reich einheitlich nicht festgestellt werden können. Ebenso wenig ist dies, nach einem Erlaß des preußisiehen Ressortministers, für Preußen möglich. Es müssen die nötigen Verordnungen den Bezirksregierungen bezw. den Polizebehörden überlassen werden. Doch hält der Minister für angezeigt, um für solche Verordnungen eine Richtschnur zu geben, mitzuteilen, welche allgemein verwertbaren Gesichtspunkte durch die seitherigen Erfahrungen bei dem Verkehr mit Milch gemacht worden sind.

## A. Behandlung der Milch seitens der Produzenten und Verkäufer.

- Durch passende Kühlung und Kühlvorrichtung ist thunlichst darauf hinzuwirken, daß die Milch weder bis zur Abfuhr nach dem Markte, noch auf dem Transport säuert.
- 2. Das Aufbewahren der Milch in Gefäsen, aus welchen dieselbe fremdartige Stoffe aufnehmen könnte (Gefäse aus Kupfer, Messing, Zink, Thongefäse mit schlechter Glasur, gufseiserne Gefäse mit bleihaltigem Email) ist zu verbieten.
- 3. Sollten im Hause der Milchproduzenten oder Milchverkäufer oder auch in deren Nachbarschaft ansteckende Krankheiten herrschen, so ist zu berücksiehtigen, daß eine Verschleppung der Ansteckungsstoffe mittels der Milch möglich ist. Personen, welche mit den ansteckenden Kranken in Berführung kommen, dürfen sich daher mit der Milch gar nicht nüber beschäftigen. Überhaupt sind alle Räume, welche für die Aufbewahrung der Milch bestimmt sind, stets sorgfältig rein zu halten und zu lüften; auch dürfen sie nur in einer angemessenen Entfernung von Schlaft und Krankenzimmern liegen.

Dieselben Vorsichtsmaßregeln sind bei den Verkaufsläden maßgebend, wo es sich außerdem empfiehlt, die Milchgefäße nicht offen, sondern verschlossen aufzustellen.

- 4. Auch beim Reinigen der Milchgefäße können Ansteckungsstoffe in die Milch gelangen. Am sichersten ist dasselbe durch Ausdämpfen, d. h. durch heiße Wasserdämpfe und nachheriges Abtrocknen mit einem reinen Handtuche auszuführen.
- 5. Damit der Inhalt der einzelnen Milchgefäse von derselben Beschaffenheit ist, muß eine gründliche Durchmischung des zum Verkauf bestimmten Milchquantums vor dem Einfüllen in die Transportgefäse stattfinden. Als Transportgefäse dürfen nur gut gearbeitete hölzerne oder Weißblechgefäse zur Verwendung kommen. Die auf geschlossenen Milchwagen nach außen geleiteten Krane müssen aus gut verzinntem Kupfer oder Messing bestehen.

### B. Kontrolle der Milch seitens der Polizeihehörde.

6. Die Milch ist vor der Probeentnahme gut zu mischen, auf äußeres Ansehen, Farbe, Geruch und Geschmack zu prüsen. Dann ermittelt man das spezifische Gewicht, zu dessen Bestimmung die Skalen-Aräometer (Laktodensi-

meter) zu benutzen sind.

Für die Beurteilung der Milch ist dasjenige spezifische Gewicht maß-gebend, welches dieselbe bei 15°C. besitzt; es ist demnach für die Feststellung des spezifischen Gewichts die Beobachtung der Milchtemperatur nach Celsius und die Reduktion der bei der gefundenen Temperatur abgelesenen Gradzahl des Aräometers auf 15°C. mittels einer für das benutzte Instrument gültigen Reduktionstabelle erforderlich.

Die Resultate der Bestimmung des spezifischen Gewichts sind um so genauer, je weniger sich die Prüfung von dem Temperaturgrade, bei dem das Aräometer normiert ist, entfernt. Um auch die Ablesung möglichst genau vorzunehmen, muß das Aräometer mindestens 2 Minuten lang in der Milch schwimmend bleiben.

Ebenso ist nicht außer acht zu lassen, dass frisch gemolkene Milch bei Bestimmung des spezifischen Gewichts Zahlen liefert, welche um 0,5 bis 1,0 kleiner sind als diejenigen, welche in derselben Milch nach längerm Stehen (zuweilen schon nach 3 Stunden) beobachtet werden.

Alle Aräometer sind seitens der Polizeibehörde durch Sachverständige auf ihre Richtigkeit prüfen zu lassen. Desgleichen ist eine periodische Revision

der Richtigkeit der geprüften Instrumente anzuordnen.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts gewinnt an Wert, wenn bei einer vollen, nicht abgerahmten Milch die Durchschnittsgrade desselben für die betreffende Gegend vorher festgestellt worden sind und zugleich die aus dem äußern Ansehen gewonnenen Kriterien einer normalen Milch Berücksichtigung finden. So könnte z. B. eine sehr fette Milch ein unter die äußerste Grenze fallendes spezifisches Gewicht zeigen, aber trotzdem nicht zu beanstanden sein, wenn deren sonstige Eigenschaften für ihre gute Qualität sprächen. Umgekehrt kann eine Milch von dünner, wässeriger Beschaffenheit bei einem sich der obersten Grenze nähernden spezifischen Gewicht sofort den Verdacht eines Wasserzusatzes erregen.

7. Verfälschungen der Milch mit Stärke, Mehl, Dextrin, Zucker etc. kommen kaum noch vor. Zusätze von Konservierungsmitteln - Natron carbon., Salicylsäure, Borsäure oder deren Salze — sind insofern bedenklich, als sie namentlich bei Kindern auf die Dauer gesundheitsschädlich einwirken können und eine missbräuchliche Verwendung leicht erfolgen kann. Am häufigsten ist die Verfälschung mit Wasser, welches der vollen ganzen, oder auch der halbabgerahmten Milch, d. h. der Mischmilch von abgerahmter Abend-

mit voller Morgenmilch, seltener der Magermilch zugesetzt wird.

8. Bei der vollen ganzen Milch schwankt das spezifische Gewicht je nach dem Rahmgehalt zwischen 1,029 bis 1,034. Bei der halbabgerahmten Milch ist es durchschnittlich um 0,002 Grad höher und schwankt demnach maich ist es durchschnichen un 0,002 Grad nouer und schwankt dennach zwischen 1,031 und 1,036. Die Magermilch, ganz abgerahmte oder zentri-fugierte Milch, hat ein mehr oder weniger ins schwach bläuliche spielendes Ansehen und zeigt nach dem Grade der erfolgten Entrahmung ein um 0,003, sogar bisweilen um 0,005 Grad höheres Gewicht als die volle Milch; es schwankt

zwischen 0,032 und 1,037 und beträgt im Mittel 1,0345.

Hiernach lässt sich durch das spezifische Gewicht allein die Zusammensetzung der Milch nicht immer mit Sicherheit beurteilen. Um namentlich volle Milch von abgerahmter zu unterscheiden, bedarf es der Feststellung des Rahmgehaltes der zu untersuchenden Milch, deren Ausführung indes nur intelligenten Exekutivbeamten oder besondern Sachverständigen überlassen werden kann, da sie Umsicht und Zeit erheischt. Es wird hierzu der Chevallinsch Cremometer benutzt. (Folgt Beschreibung des Cremometers und dessen Gebrauchsanweisung.) In der Regel erhält man bei der vollen ganzen Milch eine Rahmschicht von 10 bis 14 Vol.-Proz., bei der halbabgerahmten

Milch eine solche von 6 bis 8 Vol.-Proz., während die unter der Rahmschicht gebliebene Milch bei ersterer 21/s bis 31/s, bei der halbabgerahmten Milch 11/s bis 2 Grad mehr am Aräömeter zeigt, als die ursprüngliche Milch vor Absetzung der Rahmschicht. Beträgt diese Differenz bei der vollen ganzen Milch weniger als 2 Grad, so ist ein Zusatz von Wasser anzunehmen. Verhalten sich die Aräömetergrade vor und nach dem Abrahmen richtig, liegt aber der Rahmgehalt unter 10 Vol.-Proz., so kann auf die Vermischung mit halbabgerahmter Milch geschlossen werden. Zeigen die Aräömetergrade bei der halbabgerahmten Milch vor und nach der Absetzung der Rahmschicht das richtige, oben angedeutete Verhältnis, beträgt aber der Rahmgehalt weniger als 6 Vol.-Proz., so lat ein Zusatz von ganz abgerahmter Milch stattgefunden. Sind dagegen diese Aräömetergrade gleich, so läfst sich ein Zusatz von Wasser annehmen.

Die optische Methode der Fettbestimmung hat sich, insofern ihre Anwendung durch Nichtsachverständige in Betracht kommt, nicht bewährt und unterliegt begründeten Bedenken. Ebenso wenig sind die Apparate, welche die Fertigstellung einer Ätherfettlösung erfordern, für die unmittelbare Kontrolle des Marktverkehrs verwendbar.

9. Aufgabe der Marktpolizei wird es vorzugsweise sein, nicht bloß die Verfälschung der Milch mit Wasser zu verfolgen, sondern auch thunlichst darauf hinzwirken, daß immer mehr die schlechte Milch vom Markte verdrängt und nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse das spezifische Gewicht im Mittel für volle und ganze Milch, für halbabgerahmte und Magermilch festgestellt wird.

Die Magermilch (ganz abgerahmte, zentrifugierte Milch) kann vom Marktverkehr nicht ganz ausgeschlossen werden. Sie ist nur für die Kinderernährung ganz ungeeignet, in Haushaltungen und zu gewerblichen Zwecken jedoch verwendbar. Um jeder Täuschung von vornherein vorzubeugen, ist der Milchverkäufer polizeilicherseits zu verpflichten, die verschiedenen Milchsorten (volle Milch, halbabgerahmte Milch, Magermilch) ausdrücklich als solche zu bezeichnen und auch die dafür bestimmten Milchgefäße durch eine deutliche und nicht abnehmbare Außschrift zu kennzeichnen. Wo geschlossene Milchwagen im Gebrauch sind, ist die entsprechende Außschrift auf diese an den betreffenden Kranen anzubringen.

10. Gesundheitsgefährlich ist die bittere, schleimige, blaue oder rote Milch, sowie die Milch von Kühen, die an Maul- und Klauenseuche, Perlsucht, Pocken, Gelbsucht, Rauschbrand, an Krankheiten des Euters, fauliger Gebärmutterentzündung, Ruhr, Pyämie, Septikämie, Vergiftungen, Milzbrand oder Tollwut leiden und überhaupt wegen Krankheiten mit Arzenei behandelt werden.

Gesundheitsgefährlich ist ferner die sogenannte Biestmilch (Colostrum-Milch), welche kurz vor oder nach dem Kalben gewonnen wird. Sowohl hinsichtlich der Menge, als auch der Beschaffenheit der einzelnen Bestandteile zeigt sie der normalen Milch gegenüber erhebliche Abweichungen. Da sie namentlich bei Kindern leicht Verdauungsstörungen erzeugt, so ist ihr Verkauf in den ersten 3 bis 5 Tagen nach dem Kalben unstatthaft.

### C. Endgültige Kontrolle.

Nachdem die spezielle Untersuchung der Milch mit dem Nachweis der etwa zugefügten Konservationsmittel oder der Zusätze von Mehl, Stärke etc. zum Dickermachen der dünnen abgerahmten Milch eingeleitet worden ist, wird die direkte Ermittelung der Milchbestandteile die Hauptaufgabe sein, wenn in zweifelhaften Fällen die indirekte Bestimmung des Wertes der Milch nach dem spezifischen Gewichte nicht ausreicht.

Der mit der Kontrolle im Laboratorium vertraute Sachverständige hat zunächst die an der Verkaufsstelle vorgenommene Untersuchung der Milch zu wiederholen, daher namentlich das spezifische Gewicht der Milch eventuell auch die Rahmmenge nochmals zu bestimmen.

Nach vorhergegangener Feststellung der Reaktion der Milch handelt es sich vorzugsweise um die Bestimmung des Fettgehalts und der Trockensubstanz nach Gewichtsprozenten.

In der vollen ganzen Milch kommt das Butterfett zwar durchschnitt-lich zu 3,3% vor; bei den vielfachen Schwankungen im Fettgehalte empfiehlt

es sich jedoch, die unterste Grenze von 2,4 % festzuhalten.

Die halbabgerahmte Milch zeigt in der Regel um die Hälfte weniger Fett als die volle ganze Milch. Gelegentlich liegt ihr Fettgehalt unter 1,5%. Bei ganz abgerahmter Milch, wo die Entrahmung durch Stehenlassen der Milch erfolgt ist, findet sich ein Fettgehalt von durchschnittlich 0,7% Fett vor, während bei der zentrifugierten Magermilch nur 0,3% Fett zurückbleibt.

Unter den verschiedenen Methoden der Fettbestimmung verdient in allen

Fällen der gewichtsanalytische Weg den Vorzug.

Die Trockensubstanz beträgt bei der vollen ganzen Milch durch-schnittlich 12,25%, kann aber zwischen 11 bis 14% schwanken. Aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten darf die in den Verkehr kommende Milch niemals weniger als 10.9% Trockenbestandteile enthalten. Bei der halbabgerahmten Milch gehen circa 11/2 bis 20/0 je nach der Menge des Rahmverlusts ab. Bei der Magermilch beträgt die Trockensubstanz im Minimum häufig noch 9%.

Es scheint sehr wünschenswert, daß die mit der Kontrolle im Laboratorium betrauten Sachverständigen gleichzeitig die Verpflichtung übernehmen, die mit der polizeilichen Kontrolle der Marktmilch beauftragten Personen zu instruieren und die Untersuchungsweise auf ihre Zuverlässigkeit zu überwachen.

### D. Stallprobe.

12. Unter Stallprobe versteht man die Prüfung der durch vollständiges Ausmelken und Durchmischen gewonnenen Milch aller derjenigen Kühe oder derjenigen Kuh, welche zur Gewinnung von Handelsmilch dienten, als die beanstandete Milch gemolken wurde. Dieselbe muß spätestens innerhalb dreier Tage in Gegenwart des mit der Kontrolle der Marktmilch beauftragten Beamten und zu der gleichen Zeit entnommen werden, zu welcher die beanstandete Milch gemolken wurde.

Die behördliche Untersuchung der unter diesen Vorsichtsmaßregeln aus dem Stalle der Produzenten entnommenen Milchprobe wird dann erforderlich, wenn der Produzent behauptet, dass die Milch von derselben Beschaffenheit sei, wie sie von den Kühen oder einer Kuh gewonnen und in den Verkehr

gebracht worden sei. Bei der Stallprobe kann es sich demnach nur um die Beurteilung einer

wollen und ganzen Milch handeln.

Der Entlastungsbeweis der Stallprobe kann als misslungen gelten, wenn 1. seit dem Melken der beanstandeten Probe nachweislich zu einer Fütterungsmethode übergegangen ist, welche notorisch eine Verschlechterung der Milch zur Folge hat, und 2. zwischen der beanstandeten und der aus dem Stalle gewonnenen Probe Differenzen in der Weise sich ergeben, daß das spezifische Gewicht der Stallprobe um 2 Grade von demjenigen der beanstandeten Probe abweicht, und daß 3. der Fettgehalt der Stallprobe um mehr als 0,3%, die Trockensubstanz derzelben um mehr als 1% höher gefunden wird, als in der beanstandeten Probe.

In zweifelhaften Fällen kann eine wiederholte Ausführung der Stallprobe

für notwendig erachtet werden.

(Preuß. Ministerialverfügung vom 28. Januar 1884.)

# Kondensierte Milch.

Sowohl für Proviantierungs-, als für häusliche Zwecke, besonders aber zum Gebrauche als Kindernahrung wird gute,

volle Milch unter Zusatz von (25-50%) Rohrzucker im Vakuum eingedampft und kommt in verlöteten Blechbüchsen in den Handel. Die kondensierte Milch enthält alle Bestandteile, mit Ausnahme des Zuckers, in 3-4facher Menge im Vergleiche zu gewöhnlicher Milch. Zucker ist in größerer Menge vorhanden. Behufs der Untersuchung ist die kondensierte Milch mit so viel Wasser zu verdünnen, dass sie die Dichtigkeit gewöhnlicher Milch erlangt; dann wird verfahren. wie mit dieser. Wendet man das RITTHAUSENsche Verfahren an, so sind ca. 3 g derselben in 150 ccm Wasser aufzulösen; zur Fällung der Stickstoffsubstanz und des Fettes werden erfordert 1,5-2,0 ccm Kupferlösung, zum Zurücktitrieren etwas weniger Natronlösung. - Der Zucker läßt sich nur mit annähernder Genauigkeit voneinander scheiden. Man löst 10 g kondensierte Milch zu 250 ccm (5 ccm = 0,2 g Milch) und ermittelt in der von Eiweisstoffen befreiten Lösung die Menge des Milchzuckers nach einer der oben angegebenen Methoden. Man löst weiter 20 g Milch unter Zusatz von 20 ccm verdünnter Schwefelsäure (1:5) zu 500 ccm, kocht einmal auf, filtriert, misst vom erkalteten Filtrate 250 ccm ab, kocht 11/2-2 Stunden lang, indem man das verdampfende Wasser stetig wieder ersetzt, neutralisiert mit Natronlauge und füllt bis 500 ccm auf. In der invertierten Lösung (5 ccm = 0,1 g kond. Milch) wird der Zucker mit unverdünnter Fehlingscher Lösung maßanalytisch bestimmt, wie oben beschrieben (1 ccm Fehling = 0.005 g Zucker, Gemisch von Milch- und Invertzucker). Die Differenz zwischen beiden Bestimmungen entspricht der Menge des vorhandenen Rohrzuckers, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass 360 Tle. des Zuckergemisches 342 Tln. Rohrzucker entsprechen. In Mittel von mehrern Analysen enthält kondensierte Milch:

| Stickstoffsubstanz | 12,32 % |
|--------------------|---------|
| Fett               | 10.98   |
| Milchzucker        | 16,29   |
| Rohrzucker         | 31,18   |
| Aschebestandteile  | 2,61    |
| Wasser             | 26,62   |
|                    | 100.00  |

Man hat in neuster Zeit als Axiom aufgestellt, daß in guter Durchschnittsmilch das Verhältnis von Eiweißstoffen zu Fett wie 10:10-11 vorhanden sei, und will daraus schließen, daß dort, wo ein geringerer Fettprozentgehalt gefunden wird, teilweise entrahmte Milch zur Verarbeitung genommen worden sei. Diese Behauptung ist, wenngleich der Inhalt derselben auch in vielen Fällen zutrifft, immerhin mit großer Vorsicht aufzunehmen, da auch andre Verhältnisse gefunden werden, wo zweifellos reine Milch verarbeitet wurde. Daß übermäßig fette Milch teilweise entrahmt werde, um ein der Garantie-

RAHM. 63

Analyse entsprechendes Präparat von konstanter Zusammensetzung herzustellen, dürfte kaum zu bemängeln sein.

## Rahm.

Als Rahm (Sahne, Schmetten) wird diejenige Schicht bezeichnet, welche durch das Emporsteigen der in der Milch suspendierten Fettkügelchen und deren engere Aneinanderlagerung entsteht. Der Rahm wird ebensowohl zu Butter verarbeitet, als wie er einen Handelsartikel für sich bildet. Er besteht nicht aus reinem Fett, sondern enthält auch die andern Milchbestandteile, wenn auch in kleinern Mengen. Ob die Hüllen der Fettkügelchen diese Substanzen enthalten, oder ob letztere mechanisch mit in die Höhe gehoben werden, ist für die Untersuchung gleichgültig. Die Zusammensetzung des Rahms ist sehr verschieden; Wasser und Fettgehalt schwanken zwischen 20 und 70%, indessen sollte man Rahm, der unter 30% Fett enthält, nicht mehr als rein betrachten. Der Wert des Rahms richtet sich nach dem Fettgehalt. Rechnet man, dass zu einem Liter Rahm, welcher 30% Fett enthält, ca. 10 l Milch nötig sind, die als Magermilch nur noch die Hälfte wert ist, so wird man für das Liter Rahm den fünffachen Milchwert zahlen müssen. Meist steht guter Rahm aber noch höher im Preise (7-10facher Milchwert). -

Man wird die Güte eines Rahmes ausschliefslich nach seinem Fettgehalt beurteilen. Derselbe wird durch Eintrocknen einer gewogenen Menge mit der doppelten bis dreifachen Menge Gips und Ausziehen mit Äther im Extraktionsapparat ermittelt. 30% Fett gelten als normal, mehr ist lobenswert, weniger ungehörig. Saurer Rahm ist meist sehr dick. Auch süßer Rahm wird durch Schlagen, durch Aufkochen mit Natriumbikarbonat, durch Gelatine, geschlagenes Eiweiß u. s. w. sehr verdickt. Häufig ist Käsestoff dem dicken Rahm beigemischt. Mehl, Kreide und ähnliche Stoffe sind wohl kaum je benutzt worden. Eiweiss scheidet sich beim Aufkochen des verdünnten Rahms in Flocken aus, Gelatine wird durch Tanninlösung gefällt, nachdem aus dem verdünnten Rahm die Eiweisstoffe durch Koagulation mit Essigsäure und Aufkochen entfernt worden sind. Eine geringe Fällung bringt Tanninlösung im Serum stets hervor, aber nicht annähernd derart, als wenn Leim vorhanden ist. Hier müssen vergleichende Versuche mit reiner Milch angestellt werden. Stärkemehl wird in dem aufgekochten Rahm durch Jodtinktur nachgewiesen. Alkalien werden in der Asche nachgewiesen; bei einem Fettgehalt von 30% dürfen natürlich nur 0,4-0,5% Asche vorhanden sein. Unlösliche Stoffe senken sich beim Verdünnen mit Wasser zu Boden; ebenso Quarg. Derselbe kann abfiltriert, getrocknet

und gewogen werden, ist auch in erwärmter Ammoniakflüssigkeit löslich. Bei saurer Sahne mit 30% Fett dürfen nicht mehr, als etwa 3% Käsestoff vorhanden sein. — In manchen Gegenden wird zur Zeit auch Kunstrahm, und zwar sowohl zum sofortigen Genuſs, als wie auch zur Käsebereitung fabriziert. Derselbe wird entweder durch Zusatz eines minderwertigen Fettes zur entrahmten Milch in einer dazu geeigneten Zentrifuge, oder durch Emulsionieren von warmem Margarin mit Magermilch unter Zusatz von Eigelb hergestellt. Wird ein solches Fabrikat bei seinem rechten Namen genannt, so läſst sich weder gegen die Herstellung, noch gegen den Verkauſ irgend etwas einwenden.

## Butter.

Unter Butter versteht man die durch mechanische Operation (Schlagen, Schütteln, Buttern) zu einer homogenen, salbenartigen Masse vereinigte Fettsubstanz der Milch. Die Farbe ist abhängig von der Fütterung; Stall-, resp. Trockenfütterung gibt blaßgelbe, Weide- resp. Grasfütterung gibt hochgelbe Butter; erstere pflegt nachgefärbt zu werden. Der Geschmack ist süßlich milde, oft nußartig, oft schwach kräuterartig. Der Geruch ist lieblich. Das spezifische Gewicht der Butter bei  $15^{\circ}$  ist 0,926—0,930, bei  $100^{\circ}$  (Wasser von  $15^{\circ} = 1$ ) 0,866—0,868. Der Schmelzpunkt liegt bei 31-37°, der Erstarrungspunkt bei 20°. Diese Zahlen beziehen sich auf reines Butterfett. Die Fettsäuren der Butter schmelzen bei 38° und erstarren bei 36-37°. Die HEHNERsche Zahl ist 87,5, die Verseifungszahl 227, die Reichertsche Zahl 14, die Hüblsche Jodzahl 26-36, bei sehr alter Butter 19,5. (Siehe: Prüfung der Fette.) Die Marktbutter enthält 10-15% fremde Substanzen, welche sich auf Salz, Wasser, Buttermilch und kleine Mengen von Käsestoff verteilen. Um das Butterfett rein zu gewinnen. lässt man eine Portion Butter in einem Absatzglase im Wasserbade schmelzen und giefst das Obenschwimmende klar ab. Schmelz-(Fas-) Butter soll reines Butterfett sein.

Als Verfälschungsmittel gelten große Mengen von Wasser und Salz, Buttermilch, ferner Käsestoff, Mehlkleister, Kartoffelbrei, fremde Fette. Zusätze mineralischer Art, wie Gips, Schwerspat etc. sind selten, zumal sie verkleinernd auf das Volumen einwirken, dagegen sollen wasserbindende Zusätze, wie Borax, Alaun, Wasserglas und Pottasche öfter vorkommen. Unterschiebungen von fremden Fetten, und zwar vorzugs-

BUTTER. 65

weise von amerikanischem Schweinefett, Talg- und Sesamölmischungen, gereinigtem Kokos- und Palmöl, sowie Oleomargarin und Baumwollenstearin, kommen am häufigsten vor.

Die Untersuchung von Butter muß systematisch ausgeführt werden und hat sich zu erstrecken auf die Ermittelung von Wasser, Fett, heterogenen Körpern und fremden

Fettarten.

Den Wassergehalt findet man durch sechsstündiges Austrocknen einer gewognen Menge Butter (10 g) bei 100° unter öfterem Umschwenken.

Der Gehalt an Butterfett wird folgendermaßen gefunden. Man vermischt ein gewogenes Quantum (5 g) Butter mit der vierfachen Menge Gips, trocknet sechs Stunden lang bei 100°, zieht im Extraktionsapparate mit Äther aus und erfährt nach dem Verdampfen des Äthers den Gehalt an Butterfett, welches mindestens 75% betragen muß.

Zur Ermittelung heterogener Substanzen werden 20 g Butter 6 Stunden laug im Wasserbade getrocknet, mit heißem Äther verdünnt und im Trockenschranke filtriert; Filter und Rückstand werden mit Äther gut nachgewaschen, getrocknet

und gewogen.

Stärkemehlhaltige Stoffe werden nun leicht durch Betupfen mit Jodlösung und unter dem Mikroskop erkannt und von mineralischen Stoffen unterschieden. Die quantitative Bestimmung der erstern geschieht durch Auswaschen mit Wasser, dann Verkleistern, und endlich Überführung in Zucker mittels Salzsäure und Titrieren mit Fehlingscher Lösung. Die quantitative Bestimmung der letztern geschieht durch Einäschern des getrockneten Rückstandes, welcher eventuell in geteilten Portionen zu untersuchen ist. Der Gehalt an Kochsalz wird durch Titrieren mit Silberlösung ermittelt. Freie Salicylsäure wird in einer besondern Probe mittels Eisenchlorids erkannt, gebundene wird durch verdünnte Schwefelsäure abgeschieden, durch Schütteln in Äther gelöst und durch Schichten auf Eisenchloridlösung nachgewiesen. Wo eine quantitative Bestimmung nötig erscheint, wird die auf 10 ccm konzentrierte angesäuerte Lösung mit Gips eingetrocknet, der Rückstand mit Chloroform ausgezogen, eingedampft und der Rückstand aus Wasser umkristallisiert. Alkalische Reaktion weist auf Anwesenheit von Alkalien hin. Borax wird erkannt im Rückstande einer Probe durch Übergießen desselben mit Schwefelsäure und Weingeist und Anbrennen desselben an der Flammenfärbung; Thonerde durch Zusatz von Alkalien; Kieselsäure auf Zusatz einer Mineralsäure. — Beim Einäschern des Filtrates darf neben Spuren der natürlichen Milchsalze nur Kochsalz zurückbleiben (3%).

Das Färben der Butter geschieht mit Orleansprä-

66 BUTTER.

paraten (Annatto, Orantia, Carottine), mit Kurkuma oder Kurkumapräparaten, mit Saffransurrogat (Dinitrokresol) und Möhren-Kaum je dürften Saffran, Safflor, Ringelblumen oder gar Mineralstoffe zum Färben verwandt werden. Die erstgenannten Farbstoffe gehen beim Schütteln der Butter in verdünntem Weingeist (60-70%) über und färben denselben gelb. Der Auszug wird konzentriert, event, fast zur Trockne gebracht. Ist Orleans vorhanden, so entsteht auf Zusatz von konz. Schwefelsäure Blaufärbung. Bei Gegenwart von Kurkuma bewirkt Ammoniak Bräunung, Salzsäure Rötung. Das giftige Dinitrokresol wird durch Salzsäure abgeschieden. Saffran (in Substanz) wird durch konzentrierte Schwefelsäure gebläut, durch Zitronensäure (auch in Lösung) grün gefärbt; Bleiessig bewirkt in wässeriger Lösung einen gelben Niederschlag. Safflor- und Ringelblumenauszug werden durch Eisenchlorürlösung gebräunt. Möhrenextrakt wird folgendermaßen nachgewiesen. Man löst 5 g Butter in 5 ccm Schwefelkohlenstoff, setzt Alkohol zu und schüttelt. Nach kurzer Zeit trennt sich die Flüssigkeit in zwei Schichten, von denen die Fettlösung dunkel, der Alkohol hell erscheint. Schüttelt man nunmehr mit einigen Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung, so wird die Fettlösung allmählich hell, während der Farbstoff in den Alkohol übergeht. - Giftige Metallfarben sind mit Hilfe der allgemeinen chemischen Analyse zu ermitteln.

Zur Prüfung auf fremde Fette ermittelt man als vorbereitendes Verfahren das spezifische Gewicht der Butter bei der Siedetemperatur des Wassers (siehe S. 23). Das von Wasser und Unreinigkeiten befreite, filtrierte Butterfett zeigt bei dieser Temperatur ein spezifisches Gewicht von 0,866—0,868, meist 0,867, wogegen das des Oleomargarins 0,859, das von Mischungen der Butter mit Oleomargarin und andern Fetten 0,859—0865, das von Rinder- und Hammeltalg 0,860, das von Schweine-

und Pferdefett 0,861 beträgt.

Methoden, welche eine annähernd richtige quantitative Bestimmung der fremden Einmischungen gestatten, sind die von Hehner-Angell, von E. Reichert und von J. Köttstorfer. Die erstere ist auf die Thatsache gegründet, daß Butter eine verhältnismäßig viel geringere Menge fester, in Wasser unlöslicher Fettsäuren enthält, als alle andern bisher untersuchten Tier- und Pflanzenfette enthalten. Die zweite Methode gründet sich darauf, daß Butter viel mehr flüchtige Fettsäuren enthält, als alle andern bisher untersuchten Fette enthalten. Die dritte dieser Methoden ist darauf gegründet, daß die Butter relativ mehr Fettsäuren mit weniger als 10 C, also mit einem geringern Molekulargewichte als andre Fette, enthält und deshalb im gleichen Gewichte mehr Säuremoleküle enthalten muß, als diese enthalten. Hehner-Angell bestimmen daher die festen,

BUTTER. 67

REICHERT bestimmt die flüchtigen, und Köttstorfer bestimmt sämtliche Fettsäuren der Butter.

Die Methoden sind bereits S. 24 u. f. (Prüfung der Fette) beschrieben. Die Methoden von Hehner-Angell und von Kottstorfer haben nur noch historischen Wert, während man sich bei Prüfung der Butter allgemein für die von Meissl modifizierte Reichertsche Methode entschieden hat. Dieselbe, von Wollny nochmals verbessert, ist im folgenden Artikel (Kunstbutter) eingehend beschrieben.

Der quantitative Nachweis fremder Fette in der Butter ist nur approximativ zu führen, da weite Grenzen zwischen den in Betracht kommenden Zahlen den genauen Ausdruck eines

Ergebnisses in Zahlen unmöglich machen.

Legt man jedoch bei Anwendung der Hehnerschen Methode für die festen, in Wasser unlöslichen Fettsäuren der Butter die Zahl 88, für diejenigen fremder Fette im Mittel die Zahl 96 zu Grunde, so läßt sich der Prozentgehalt an fremden Fetten annähernd nach folgender Formel, in welcher f das Gewicht der in 100 Tln. Butterfett gefundenen Säuren bedeutet, berechnen:

$$x = 12 (f - 88).$$

Bei der Köttstorferschen Methode wird davon ausgegangen, dass zur Verseifung von 1 g reinem Butterfett im Mittel 227 mg, zur Verseifung von 1 g fremder Fette im Mittel 195,5 mg Kalihydrat verbraucht werden. Hieraus resultiert folgende Formel:

$$x = 100 \cdot \frac{227 - n}{227 - 195,5} = 3,15(227 - n)$$

Diese Berechnung ist aber noch viel unzuverlässiger, als die vorige, da nicht nur die entsprechenden, den fremden Fetten zukommenden Zahlen zwischen 178 und 197 schwanken, sondern die den verschiedenen Buttersorten selbst entsprechenden Zahlen um mehr als 5 % voneinander abweichen (221,5—232,4).

Meissl (Reichert) fand, daß zur Sättigung der in 5 g Butter enthaltenen flüchtigen Säuren zwischen 27 und 31,8 ccm ½0 Normalalkalilauge gebraucht wurden. Dagegen erforderte die gleiche Menge Rüböl, sowie Nierenfett 0,5 ccm, Schweinefett 0,6 ccm, Palmöl 4,8 ccm, Kunstbutter (Margarine) 6 ccm, Kunstbutter andrer Gattung 1,8 ccm, Kokosöl 7,4 ccm. Meissl nimmt als Durchschnittszahl für Butter 28,8 und für fremde Fette 3 und berechnet das vorhandene Butterfett in einer gefälschten Buttersorte nach folgender Formel, in welcher n die Zahl der verbrauchten ccm ½0 Normallauge, b die dem fremden Fett entsprechende Zahl für ccm ½0 Normallauge (also durchschnittlich 3) bedeutet:

$$B = \frac{100 (n-b)}{28,78-b},$$

oder abgekürzt: B = 3.875 (n - 3).

Bei Schmelzbutter ist oftmals wahrzunehmen, daß sich die Farbe der Butter von außen nach innen zu verändert. Besonders unter dem Einfluss von Licht und Luft findet allmählich eine Zersetzung statt, welche sich einerseits an der völligen Entfärbung, anderseits an einem talgartigen Geruch, oft auch durch einen intensiven Geruch nach Fettsäuren kundgibt. Die Ranzidität der Butter läßt sich in Burstynschen Graden ausdrücken. — Anderseits kommt es häufig vor, daß sich beim Erstarren geschmolzener Butter im Innern der Masse eine ölartige Flüssigkeit (Butteröl) abscheidet. Dieselbe hat, wie der festere Teil, die Zusammensetzung der Butter, enthält aber mehr flüchtige Fettsäuren, als normal ist. - Geschmolzene Butter unterscheidet sich von frischer unter dem Mikroskop. Frische Butter erscheint als ein Konglomerat von runden Fettkügelchen, während geschmolzene Butter ein kristallinisches Gefüge zeigt. Dasselbe wird besonders im Polarisationsmikroskope sichtbar, indem bei gekreuzten Nikols die Kristallflächen aus dem sonst dunklen Gesichtsfelde glänzend hell hervortreten (Mylius). Skalweit hat sogar geglaubt, aus den hierbei auftretenden Figuren und Farben den Zusatz und die Art fremder Fette erkennen zu dürfen, indessen hat Long auf Grund umfassender Arbeiten nachgewiesen, daß dies nicht möglich sei.

Bei der Einlieferung von Butter ist darauf zu sehen, daß dieselbe nicht bloß dem Rande des Aufbewahrungsgefäßes, sondern der Oberfläche, der Mitte und dem Boden desselben entnommen sei, sowie daß dieselbe nicht in Papier oder in Lappen, sondern in Gefäßen von Blech, Glas oder gebrannter

Masse übergeben werden.

# Margarine.

Jedes butterähnliche Gemisch, was nicht reine Milchbutter ist, soll nach dem Gesetz vom 12. Juni  $1887^{\, 1}$  mit Margarine

<sup>1</sup> Gesetz, betreffend den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstages, was folgt:

Die Geschäftsräume und sonstigen Verkaufsstellen einschliefslich der Marktstände, in welchen Margarine gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, müssen an in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht verwischbare Inschrift: "Verkauf von Margarine" tragen.

bezeichnet und darf auch nur unter diesem Namen verkauft werden. Es gehören also hierher die Kunstbutterarten jeglicher Zusammensetzung. In erster Linie selbst jedoch ein Präparat, welches unter dem Namen Oleo-Margarine in der Weltindustrie einen bedeutenden Rang einnimmt und als ein wohlschmeckendes Surrogat zum mälsigen Preise sowohl für sich, als mit Naturbutter gemischt, bereits seit langer Zeit ausgedehnte Verwendung gefunden hat. Dieses Präparat ver-

Margarine im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, der Mischbutter inhlichen Zubereitungen, deren Fettgehalt nicht ausschliefslich der Milch entstammt.

### § 2.

Die Vermischung von Butter mit Margarine oder andern Speisefetten zum Zweck des Handels mit diesen Mischungen, sowie das gewerbsmäßige

Verkaufen und Feilhalten derselben ist verboten.

Unter diese Bestimmung fällt nicht der Zusatz von Butterfett, welcher aus der Verwendung von Milch oder Rahm bei der Herstellung von Margarine herrührt, sofern nicht mehr als 100 Gewichtsteile Milch oder 10 Gewichtsteile Rahm auf 100 Gewichtsteile der nicht der Milch entstammenden Fette in Anwendung kommen.

### § 3.

Die Gefäse und äußern Umhüllungen, in welchen Margarine gewerbsmäßig verkant oder feilgehalten wird, müssen an in die Augen fallenden Stellen eine deutliche, nicht verwischbare Inschrift tragen, welche die Bezeichnung "Margarine" enthält.

nung "Margarine" enthält. Wird Margarine in ganzen Gebinden oder Kisten gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten, so hat die Inschrift außerdem den Namen oder die Firma

des Fabrikanten zu enthalten.

Im gewerbsmäßigen Einzelverkauf muß Margarine an den Käufer in einer Umhüllung abgegeben werden, welche eine die Bezeichnung "Margarine" und den Namen oder die Firma des Verkäufers enthaltende Inschrift trägt. Wird Margarine in regelmäßig geformten Stücken gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten, so müssen dieselben von Würfelform sein, auch muß denselben die vorbezeichnete Inschrift eingedrückt sein, sofern sie nicht mit einer diese Inschrift tragenden Umhüllung versehen sind.

Der Bundesrat ist ermächtigt, zur Ausführung der im Absatz 1 bis 3 enthaltenen Vorschriften nähere, im Reichs-Gesetzblatt zu veröffentlichende

Bestimmungen zu erlassen.

#### 8 4

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf solche Erzeugnisse der im § 1 bezeichneten Art, welche zum Genusse für Menschen nicht bestimmt sind, keine Anwendung.

#### § 5.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes, sowie gegen die in Gemäßheit des § 3 zu erlassenden Bestimmungen des Bundesrats werden mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünzig Mark oder mit Haft bestraft.

Im Wiederholungsfalle ist auf Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, oder auf Haft, oder auf Gefängnis bis zu drei Monaten zu erkennen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn seit dem Zeitpunkte, in welchem die für die frühere Zuwiderhandlung erkannte Strafe verbüßt oder erlassen ist, drei Jahre verflossen sind.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der diesen Vorschriften zuwider

dankt seine Entstehung der Belagerung von Paris, unter deren Druck ein Preis auf die Herstellung eines guten Buttersurrogates ausgesetzt worden war, welchen MEGE MOURIES durch Erfindung der Oleo-Margarine errang. Das Verfahren, welches mit geringen Abänderungen von fast allen zur Zeit arbeitenden Fabriken dieser Art adoptiert ist, besteht in seinen Grundzügen darin, dass frisch geschmolzener Rindertalg durch Auskristallisieren vom größten Teil seines Stearins befreit wird; der flüssig bleibende Teil (das Oleo-Margarin) wird mit Milch durchgearbeitet. Auf 50 k Oleo-Margarine pflegt man 25 k Milch und 25 k Wasser, welches die löslichen Bestandteile von 100 g Milchdrüse enthält, zu nehmen.1 Die so hergestellte Kunstbutter, welche mit verschiedenen Hilfsmitteln gefärbt und mit Kumarin parfümiert wird, ist der reinen Milchbutter außerordentlich ähnlich. Der Wohlgeschmack kann noch erhöht und besser abgerundet werden durch Zusatz von Naturbutter. In der That sind sämtliche Buttersorten des Handels, die innerhalb der letzten Jahre unter dem Namen Mischbutter, Gutsmischbutter, oder auch feinste Holsteinische Grasmischbutter u. s. w., Mischungen von Kunst- und Naturbutter gewesen, die häufig kaum mehr als 10% der letztern enthalten haben. Wäre der Preis diesem Verhältnis überall entsprechend gewesen, so würde wohl kaum darüber geredet worden sein. Da aber diese Kunstbutter zu demselben, oder gar noch höhern Preisen verkauft wurde, als die Naturbutter, so mußte die ohnehin schon gedrückte Landwirtschaft diese Konkurrenz schwer empfinden, was die Edierung des oben angeführten Margarinegesetzes zur Folge hatte. Dies Gesetz will absolute

verkauften oder feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden.

6.

Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung.

§ 7.

Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Oktober 1887 in Kraft.

Urkundlich unter Unsrer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

WILHELM.

Gegeben Koblenz, den 12. Juli 1887.

(L. S.)

VON BOETTICHER.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N\u00e4heres in Elsners Chem.-techn. Mitteil. 1876--77. S. 125, und ebenda 1877--78. S. 217.

Klarheit schaffen. Butter ist Butter und darf keinerlei fremde Beimischung haben; die kleinste fremdartige Fettbeimischung macht sie zur Margarine. Letztere soll aber auch bleiben. was sie ist und darf, um sie butterähnlicher zu machen, keinerlei Zusätze von Naturbutter erfahren, ausgenommen die geringe Menge, welche zur Herstellung dieses Fabrikates von ieher üblich gewesen und unumgänglich nötig ist, und zwar diese noch verdoppelt. Es sollen auf 100 Tle. fremde Fette 100 Tle. Milch, oder 10 Tle. Rahm, entsprechend 3-5 Tln. Butterfett verwendet werden dürfen; mithin darf in der Margarine bezw. jeder beliebigen Kunstbutter 3-5% Naturbutter enthalten sein. Nun wäre es freilich sehr schön gewesen, wenn das Gesetz gleich angegeben hätte, wie ein Mehr mit Genauigkeit fest-Denn, wenngleich die REICHERT-MEISSLSche zustellen sei. Methode auch hinlänglich genügt, einen Prozentsatz von zehn Margarine in der Naturbutter zu entdecken, so dürfte sie nimmermehr genügen, einen Prozentsatz von fünf Butter in der Margarine zu ermitteln. Dagegen werden 10% Butter in der Margarine bereits zweifellos richtig zu erkennen sein, denn dieselben würden die Meisslsche Zahl für fremde Fette (3) fast verdoppeln, denn

90 Tle. fremdes Fett erfordern 2.7 ccm 1/10 N.-Alkali

10 , Butter 2.8 mithin eine derartige Mischung 5,5 ccm Alkali. Nun ist, wie bereits vorher erwähnt, die Zahl 3 in den meisten Fällen zu hoch, und es wird deshalb niemand Unrecht gethan, wenn dieselbe als Normalzahl beibehalten wird. Dahingegen hat die Meisslische Methode aufs äußerte verschärft werden müssen, um dieselbe anwendbar zu machen. Diese Verschärfung ist von Wollny bewirkt worden. Die Methode selbst wird nun folgendermaßen ausgeführt.

5 g ausgeschmolzenes, vom Bodensatze abgegossenes und klar filtriertes Fett werden in einem Kolben von 300 ccm Inhalt (runde Form, Halslänge 7-8 cm, Halsweite 2 cm) genau abgewogen, 2 ccm 50 prozentige Natronlauge, welche unter Kohlensäureabschluß bewahrt und abgemessen wird und 10 ccm Alkohol (96 Vol.-Proz.) hinzugefügt und die Mischung am Rückflusskühler unter zeitweiliger Bewegung des Kolbens im siedenden Wasserbade eine Viertelstunde lang erwärmt. Danach wird der Alkohol aus geschlossenem Kolben abdestilliert, wobei der letztere mindestens eine halbe Stunde lang im kochenden Wasserbade liegen muß, und darauf mittels Pipette 100 ccm destilliertes Wasser in den Kolben eingefüllt, welcher danach gegen Kohlensäurezutritt geschützt noch eine Viertelstunde lang im Wasserbade liegen bleibt, so dass die Seife vollständig aufgelöst ist. Die klare Seifenlösung wird darauf sofort und kochendheils mit 40 ccm Schwefelsäure

(wovon 30-35 ccm 2 ccm der angewandten Natronlauge neutralisieren. 25 ccm englische Schwefelsäure auf 1 l Wasser) und zwei erbsengroßen Bimssteinstückehen versetzt und der Kolben sofort mit dem Kühler verbunden. Zur Verbindung des Kolbens mit dem Kühler dient ein 0,7 cm weites Glasrohr, welches 1 cm über dem Kork zu einer Kugel von 2-2,5 cm Durchmesser aufgeblasen und unmittelbar darauf in stumpfem Winkel nach oben umgebogen ist, dann ca. 5 cm lang in dieser Richtung verläuft und nochmals in stumpfem Winkel schräg nach unten umgebogen ist. Mit dem Kühler wird es mittels eines nicht zu engen Kautschukschlauches verbunden. Ist dies geschehen, so wird die Mischung im Kolben zunächst durch eine ganz kleine Flamme so lange ohne Kochen erwärmt, bis die unlöslichen Fettsäuren zu einer durchsichtigen klaren Masse geschmolzen sind; darauf werden innerhalb einer halben Stunde genau 110 ccm in einen Messkolben abdestilliert, das Destillat durch Schütteln gemischt und davon 100 cem in einen Meßkolben abfiltriert. Aus letzterm werden sie in ein Becherglas gegossen, 1 ccm Phenolphtaleïnlösung (0.5 g auf 1 l 50 prozentigen Alkohol) zugefügt und mit Zehntelnormalbarytlauge titriert. Ist Rotfärbung eingetreten, so wird der Inhalt des Becherglases in den Kolben zurückgegossen, die wieder entfärbte Flüssigkeit ins Becherglas zurückgebracht und mit einigen Tropfen bis zur eben sichtbaren Rotfärbung versetzt. (Durch einen Tropfen ist der Versuch zu entscheiden.)

Von der dabei verbrauchten und mit 1,1 multiplizierten Anzahl ccm ist diejenige Zahl abzuziehen, welche bei einem genau ebenso ausgeführten blinden Versuch (ohne Fett) sich ergeben hat und welche nicht mehr als 0,33 betragen darf.

Angesichts der Behauptung vieler Butterhändler, daß Kunstbutter nur aus butterähnlichen Stoffen (Margarin und Milch) bereitet werde, dürfte es angezeigt erscheinen, von einigen neu patentierten Verfahren zur Herstellung derselben Kenntnis zu nehmen.

 Patent für CARRET COSINE in New-York: Mischung aus saurer Milch, Tierfett, Milchsäure, Erdnuss-, Baum- und Mandelöl.

2. Patent für Hyppolyt Meye: Butter aus Milch, Oleo-

Margarine, Soda, Pepsin aus Kuheuter und Farbstoff.

3. Patent für Ö. W. Webster in Chicago: Mischung aus Buttermilch, Schweinefett, Talg, Pepsin und frischer Butter, durch Kneten mit den Händen zu bereiten.

4. Patent für Osc. H. Combe in Washington: Baumwollensamenöl mit Soda geschmolzen, mit Stärke zusammengekocht, mit Salz, Farbe und Butteräther verschönt (Butteroid).

5. Patent für Hugo Barthold in New-York: Mischung aus Öl, Butter, Zucker, Glycerin und Annatto.

KÄSE. 73

6. Patent für John Hobbs in Boston: Emulsion aus Baumwollensamen-, Brenn- oder Senföl, gemischt mit Oleo-Margarine und Milch.

 Patent für H. B. WRIGHT in Albany: Creamine, Mischung von Oleoöl, Schweinefett, Butteröl und Sahne mit Sesam-, Brenn-, Sonnenblumen- oder Baumwollsamenöl, gefärbt mit Annatto.<sup>1</sup>

# Käse.

Man unterscheidet fette und magere Käse. Die ersteren (Schweizer-, Holländer-, Limburger-, Edamer-, Chester-, Brie-, Neufchatel-, Roquefort-, Parmesan-, Remadurkäse) werden dadurch bereitet, daßs man süßes volle Milch durch Lab zum Gerinnen bringt, um die Abscheidung des Kaseins als gallertartige Masse zu bewirken, diese in Stücke schneidet und auspreist. Letztere werden gesalzen, geformt wiederholt in erwärmte Molken gelegt und nun trocknender Behandlung zugeführt. Wird der Milch noch Rahm zugesetzt, so entsteht der Rahmkäse als besonders fette Abart. Bei dem Prozesse des Reifens unterliegt ein Teil des mechanisch eingeschlossenen Milchzuckers einer Spaltung; die dabei entweichende Kohlensäure bewirkt die Löcherbildung.

Die kräftig riechenden Käsearten reagieren ammoniakalisch, die geruchlosen reagieren sauer. Die alkalische Reaktion wird von Stickstoffbasen (Leucin, Tyrosin, Butylamin etc.) bewirkt, welche sich bei der Fäulnis des Kaseins bilden, während die saure Reaktion durch Milch und fette Säuren überhaupt bewirkt wird. Der grüne oder Kräuterkräse wird durch Zusammenkneten des aus Molken mittels Essigzusatz und Erwärmen abgeschiedenen und gesammelten Ziegers mit grünem Kräutermehl (vom blauen Steinklee, Melilotus coeruleus) und Salz bereitet. Die magern Hauskäse werden aus dem der entrahmten sauren Milch abgepressten Quark, welcher mit Kümmel und Salz vermischt wird, geformt. Diese sind innen weiß, nehmen aber beim Reifen eine von außen nach innen fortschreitende speckig werdende Beschaffenheit an. In einzelnen Gegenden werden auch Schaf- und Ziegenkäse fabriziert. Spaltpilze sind in allen Käsearten vorhanden und bewirken den Reifeprozefs, Schimmelpilze finden sich nur auf der Oberfläche. Nur die gewöhnlichsten Sorten Hauskäse werden mit Mehl oder Kortoffelbrei vermischt, und auch das dürfte nur höchst selten vorkommen. Mehlzusatz würde durch das Mi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Milchztg. 1886, S. 85.

kroskop, sowie durch das Verhalten einer Abkochung zu Jodtinktur zu erkennen sein. Kartoffelbrei bleibt beim Digerieren mit Ammoniaklösung, in welcher die Hauptmasse des Käses löslich ist, zurück und kann unter dem Mikroskop näher untersucht werden. Mineralsubstanzen würde man in der Asche zu suchen haben, die außer Chlornatrium und geringen Mengen von Phosphaten (in Summa 5%) wesentlich andre Bestandteile nicht enthält. Der Gehalt an Stickstoffsubstanz pflegt im Durchschnitt 30% zu betragen. S. Griess-MAYER führt die Behandlung der Käse mit Urin an und empfiehlt zur Ermittelung des letztern die Murexidprobe. Man zerreibt zu dem Zwecke ca. 100 g mit viel Kruste versehenen Käse mit verdünnter Natronlauge, filtriert, erhitzt und gießt in heiße verdünnte Schwefelsäure. Die sich abscheidende Harnsäure wird mit Salpetersäure vorsichtig zur Trockne verdampft. der zwiebelrote Rückstand erst mit Ammoniak, sodann mit Kalioder Natronlauge befeuchtet, wodurch im ersten Falle Purpur-, im zweiten Falle Violettfärbung eintritt. Als zweites, sehr einfaches Verfahren führt derselbe Autor folgendes an: gieße Salpetersäure auf die Rinde und wetze eine blanke Messerklinge in dieser Mischung: ein Niederschlag von Berlinerblau zeigt die Harnsäure an.

Die giftige Wirkung mancher Käse ist auf Fäulnisalkaloide (Ptomaïne) zurückzuführen, welche vermutlich durch die Lebensthätigkeit gewisser Bakterien gebildet werden. Ein derartiges Gift ist von VAUGHAN aus gefaulten Käse abge-

schieden und Tyroxicon (C5H5O2) genannt worden.2

Unter dem Namen Oleomargarin-Käse kommen neuerdings Käsesorten in den Handel, welche fett und wohlschmeckend und oft mit Paprika gewürzt sind. Sie werden aus Milch gewonnen, welcher das Butterfett teilweise entzogen und dafür (auf 15 kg Butter 6 kg) Oleomargarine zugesetzt worden ist. Eine eingehende Beschreibung der Zubereitung dieses zuerst in Nord-Amerika fabrizierten Käses findet sich im Rep. d. anal. Chem. III. S. 89. Die Untersuchung erstreckt sich auf die Ermittelung der flüchtigen Fettsäuren. Man extrahiert zu dem Zwecke eine größsere Quantität des möglichst aus der Mitte des Laibes genommenen Käses mit Äther, trocknet das vom Äther befreite Fett 24 Stunden lang im Luftbade bei 110°, so daß es frei von allen scharfen Gerüchen erscheint, und filtriert durch Baumwolle. Von dem so vorbereiteten Fett werden 2,5 g nach Reichert mit Alkohol und Kali verseift

<sup>2</sup> Journ. pharm. et chim. 1888. S. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verfälschung der wichtigsten Nahrungs- und Genufsmittel. Augsburg 1880.

und nach Zusatz von Schwefelsäure der Destillation unterworfen. Nach Ad. Langfuhrth (a. a. O.) erfordert das Destillat gleicher Mengen Fettsäuren aus allen bekannten, anfangs angeführten Fettkäsen ca. 14,5 ccm ½10 Norm.-Natron zur Sättigung, während das Destillat des aus Kunstkäse gewonnene Fettes nur ca. 4,6 ccm erfordert. Nach Langfuhrths Angaben steigt die Menge der flüchtigen Fettsäuren mit zunehmendem Alter der Käse, so daß in solchen Fällen bis 1 ccm Alkali mehr erforderlich wird. Anderseits enthält Fett aus der Mitte des Käses mehr Fettsäuren, als Fett aus der Nähe der Rinde, so daß für letzteres 2—3 ccm Alkali weniger zur Sättigung der Destillate erforderlich werden.

# Prüfung der Öle.

Olivenöl. Die feineren, zu Speisen benutzten Öle werden durch freiwilliges Auslaufenlassen oder sanfte Quetschung der Früchte des Ölbaums erhalten; durch starkes Pressen unter Erwärmung, auch durch Auskochen mit Wasser und Abschöpfen gewinnt man das zum technischen Gebrauch bevorzugte grüne Baumöl.

Die Farbe des Speiseöls ist hell bis goldgelb; Geruch und Geschmack sind lieblich milde. Es unterliegt vorzugsweise der Verfälschung mit Baumwollensamen-, Sonnenblumensamen-, Sesam- und Erdnussöl, seltener mit Mohn- und Rüböl.

Das spezifische Gewicht der Speiseöle bei 15° ist 0,915 bis 0,918; das der heißgepreßten Öle wegen größern Palmitinund Stearingehalts höher, bis 0,925. Sesam- (0,925), Cotton- (0,923) und Mohnöl (0,924) erhöhen das spezifische Gewicht des reinen Öls. — Das spezifische Gewicht der freien Fettsäuren bei 100° ist 0,844. — Der Schmelzpunkt der freien Fettsäuren liegt bei 26° der Erstarrungspunkt bei nicht unter 22°.

Die Schmelz- beziehentlich Erstarrungspunkte der Säuren von Cottonöl, Sesamöl und Erdnussöl liegen bedeutend höher, und die von Sonnenblumenöl, Rüböl und Rizinusöl liegen wesentlich niedriger, als die der Säuren des Olivenöls. Die Fettsäuren von

| Cottonöl      | schmelzen | bei | 38,0°          | und | erstarren | bei | 35°   |
|---------------|-----------|-----|----------------|-----|-----------|-----|-------|
| Sesamöl       |           | 27  | $35,0^{\circ}$ | 99  | **        | 99  | 32,50 |
| Erdnussöl     | 21        | **  | 33,00          | **  | ,,        | 77  | 31,00 |
| Sonnenblumenö | 1 .       | 97  | 23,00          | ,,  | **        | **  | 17,00 |
| Rüböl         |           | **  | 20,70          | 22  | **        | 99  | 15,0° |
| Rizinusöl     | _         |     | 13,00          |     | _         |     | 2.00  |

Obige Zahlen weichen von den bei Olivenöl erhaltenen Daten so weit ab, daß sich mit Hilfe der Schmelzpunktbestimmung sehr gut Verfälschungen von dem Umfange, wie solche im Handel vorkommen, nachweisen lassen, denn ein Gallipoli-Olivenöl, mit 20 % Sonnenblumenöl versetzt, schmilzt schon bei 24 und erstarrt erst bei 18 Ein Nizzaöl, mit 20 % Cottonöl vermengt, schmilzt erst bei 31,5 und erstarrt schon bei 28 Ein Gallipoliöl, mit 33 ½ % Rüböl versetzt, schmilzt schon bei 23,5 und erstarrt erst bei 16,5 Mit 50 % Rüböl versetzt findet schon bei 20 Schmelzung und erst bei 13,5 Erstarrung statt etc. Überall sind natürlich die Fettsäuren gemeint.

Die Verseifungszahl ist 191,8; die HEHNERsche Zahl ist 95,4; die REICHERTSche Zahl ist 0,3; die HULLsche Jodzahl ist 83 (die der Fettsäuren 86). Die Jodzahl ist vorzugsweise geeignet, die Reinheit des Öles resp. fremde Zusätze zu ermitteln, da die Jodzahlen aller in Betracht kommenden fremden Öle erheblich höher liegen (die trocknenden Öle 120—160;

Rüböl, Erdnufs-, Cotton-, Sesamöl 100-106).

Die Lösungsverhältnisse bieten nichts Charakteristisches dar. Dagegen gibt das Verhalten zu Chemikalien vielfach gute Unterscheidungsmerkmale. Besonders werden trocknende Öle, welche dem Olivenöl vielfach in Italien zugesetzt werden, durch ihr Verhalten zu Untersalpetersäure erkannt. Man mischt gleiche Volumina (10 ccm) Öl und reine Salpetersäure (25%), legt 1 g Kupferdraht hinein und läßtes kalt stehen. Reines Öl bildet innerhalb zwei Stunden eine weißgelbe Masse, die innerhalb 8-12 Stunden krümelich fest wird; bei Gegenwart von Baumwollensamen- oder Sesamöl erfolgt jedoch eine dunkelgelbe bis rötliche Färbung innerhalb einer halben Stunde. Bei Gegenwart von andern fremden Ölen sind die Elaidinkörner von einer durchsichtigen schmierigen Fettschicht umgeben, event, entstehen beim Durchrühren gefärbte Striemen. - Pontet löst 6 Tle. Quecksilber in 71/2 Tln. Salpetersäure (1,360 spezifisches Gewicht) ohne Erwärmen. Mischt man 1 Tl. dieser frisch bereiteten Lösung 10 Tln. Olivenöl, so erfolgt die Erstarrung in wenigen Minuten. Es sind auf diese Weise noch 5% Mohnöl nachzuweisen (durch vergleichenden Versuch mit Mischungen von bekanntem Gehalt).

Der Elaidinprobe kann sich die Prüfung mit Salpetersäure vom spezifischen Gewicht 1,30 anschließen. Man vermischt gleiche Volumina (5 ccm) Öl und Säure, schüttelt tüchtig durch und beobachtet die Färbung, welche bei reinem Olivenöl blaßgrün, bei Cottonöl blaßgelb, bei Sesamöl orangegelb, bei Sonnenblumenöl grünlich, bei Arachis, Rüb- und

Rizinusöl braungelb oder blassrot erscheint.

Ölgemische verhalten sich folgendermaßen:
Reines Provenceröl mit 10% nachbezeichneter Öle:

| Namen<br>der Öle                   | Verhalten sofort                | nach 6 Stunden                                 | nach 24 Stunden                                                |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| Sonnenblumenöl                     | weifsgrün                       | hell weißgrün,<br>einige starre Teile          | der flüssige Teil<br>weißgelblich, der<br>starre weiß.         |  |  |
| Baumwollen-<br>samenöl             | blafsgrün                       | gelb, ganz<br>flüssig                          | gelb, ganz<br>flüssig                                          |  |  |
| Sesamöl                            | blafsgelbgrün,<br>Säure gefärbt | gelb, einige feste<br>Teile                    | weifsgelb, zur<br>Hälfte starr.                                |  |  |
| Erdnufsöl schmutzig weifs-<br>grün |                                 | schmutzig gelb-<br>grün, ganz flüssig          | schmutzig gelb-<br>braun, flüssig, unten<br>etwas erstarrt     |  |  |
| Rüböl                              | schmutzig weiß-<br>grün         | goldgelb, flüssig                              | goldgelb, dick-<br>flüssig                                     |  |  |
| Rizinusöl                          | blafsgrün                       | klar goldgelb,<br>flüssig<br>(Eugen Dieterich, | goldgelb, dickflüssig,<br>oben starre Teile<br>Jahresbericht.) |  |  |

Außer den bisher mitgeteilten Proben kommen noch die verschiedene Löslichkeit der Fette in Alkohol und Eisessig, die verschiedene Temperaturerhöhung beim Vermischen mit konzentrierter Schwefelsäure, sowie endlich Verhalten gegen chemische Agenzien in Betracht.

Zur Erkennung bestimmter Öle sind folgende Verfahren

empfohlen worden:

Rüböl, wie jedes andre Öl aus Samenkörnern der Kruziferen enthält Schwefel; es genügt daher, 10 g des zu untersuchenden Öls mit einer Natrons zu verseifen; der gebildete Schwefelwasserstoff kennzeichnet durch Schwärzung eines zum Umrühren benutzten silbernen Spatels die Gegenwart eines Kruziferenöls. Diese Probe ist jedoch bei dem mittels Schwefelkohlenstoff aus Prefsrückständen gewonnenen Sulfur- oder Pulpabaumöl nicht anwendbar. (L. LA SOUCHERE.)

Sesamöl wird durch ein ebenso einfaches Mittel erkannt. Man setzt zu einem kleinen Stückchen (0,1 g) Zucker Salzsäure von 1,18 spez. Gewicht. Gleiche Mengen hiervon und von dem zu untersuchenden Öle werden tüchtig geschüttelt, und lassen sich die kleinsten Spuren Sesamöl durch die rote Farbe erkennen; nach dem Absetzen bleibt die Flüssigkeit

unter dem Öle rot. (BAUDOIN.)

Sesamhaltiges Olivenöl mit 1/3 Vol. Salpeterschwefelsäure

(gleiche Volumina Salpetersäure, spez. Gewicht 1,33, und Schwefelsäure, spez. Gewicht 1,845) geschüttelt wird grün

gefärbt. (CRACE CALVERT.)

Baumwollensamenöl, das neuerdings in großartigen Mengen von Amerika nach den Häfen des Mittelmeeres geschafft wird, kann in Gemischen erkannt werden, wenn das zu prüfende Öl beim Schütteln mit einer gleichen Menge Salpetersäure von 1,37 spez. Gewicht eine mehr oder weniger kaffeebraune Farbe annimmt. (LA SOUCHERE.)

Cottonölhaltiges Olivenöl, mit Bleiessig geschüttelt, wird

nach 24 Stunden rot wie Myrrhentinktur. (BRADFORD.)

E. Bechl in Florenz hat der General-Steuerdirektion daselbst folgendes Verfahren vorgeschlagen, welches auch in

italienischen Häfen durchweg benutzt werden soll:

In ein Glaskölbchen bringt man 5 ccm des zu untersuchenden Öls hinein, fügt 25 ccm Alkohol von 98° des 100teiligen Aräometers hinzu und hierauf 5 ccm des Reagens, welches durch Auflösen von 1 g salpetersaurem Silber in 100 ccm Alkohol (98°) bereitet wird. Das Glaskölbchen wird dann in ein Wasserbad gebracht, bis es auf 84°C. erwärmt ist. Enthält das Olivenöl auch nur eine Spur von Baumwollensamenöl, so wird es dunkel gefärbt. Mit einiger Übung kann man selbst nach der mehr oder weniger dunklen Färbung die Menge des Baumwollensamenöls annähernd quantativ bestimmen. Diese Methode ist gegründet auf die Eigenschaft, welche das Glycerid des Baumwollensamenöls hat, das salpetersaure Silber-

oxyd zu reduzieren.

Endlich empfiehlt neuerdings Audoynaud folgendes Verfahren, welches gestattet, eine Probe in 15 bis 20 Minuten auszuführen und mit Sicherheit eine Verfälschung von 5 Prozent eines fremden Öls nachzuweisen. Man nimmt einen in Kubikzentimeter geteilten Reagier-Cylinder von 15 cm Länge und 1,5 cm Durchmesser, mißt darin 2 ccm des zu untersuchenden Olivenöls ab, fügt 0,1 g gepulvertes Kaliumbichromat hinzu, schüttelt einige Augenblicke und vermischt dann die Flüssigkeit mit soviel einer Mischung von Salpeterund Schwefelsäure, dass ein Gesamtvolumen von 4 ccm entsteht. Hierauf schüttelt man von neuem; die Flüssigkeit wird braunrot; nach einigen Minuten setzt man Äther hinzu, so daß im ganzen 5 ccm Flüssigkeit resultieren. Durch wiederholtes Umschütteln vermischt man alles. Die grünliche Flüssigkeit scheint sich in zwei Schichten teilen zu wollen, aber bald tritt eine lebhafte Reaktion ein: es entweichen rote Dämpfe und das Öl schwimmt zuletzt oben. War nun das Öl rein, so ist diese Ölschicht grün gefärbt, ist es aber mit fremden Ölen (Sesam-, Erdnuss-, Baumenwollsamen-, Mohnöl) gefälscht, so variiert die Farbe von grünlichgelb bis gelb oder selbst rotgelb, je nach der Quantität der Beimengung. Um diese Farbe besser unterscheiden zu können, füllt man die Röhre bis zum zehnten Teilstrich mit Wasser auf, wobei das Öl emporsteigt und seine Färbung mehrere Stunden lang behält.

# Mehl.

Man versteht im engern Sinne unter diesem Namen die von der Hülse befreiten, für den Koch- oder Backgebrauch durch Mahlen hinreichend zerkleinerten Samen unsrer Cerealien. Für die Beurteilung eines Mehles ist die mikroskopische Untersuchung desselben mit der chemischen zu verbinden; in den meisten Fällen wird man sogar der erstern den Vorrang einräumen müssen.

Der anatomische Bau ist im Prinzip bei allen Getreidearten derselbe. Man unterscheidet Fruchthülle, Samenhülle, Keimhülle, Keim und Sameneiweiß. Die Fruchthülle (pericarpium) besteht aus drei deutlichen Schichten: der sehr dünnen Oberhaut (epidermis) mit dem Barte, der aus meist blaßgelben, leeren, der Länge nach über das Korn verbreiteten, in Langzellen geformten äußern Fruchthülle (epicarpium), und der aus meist regelmäßig geformten, der Quere nach um das Korn verlaufenden Querzellen bestehenden innern Fruchthülle (endocarpium), in summa etwa 3% vom Gewicht des Korns (Weizen). Der eigentliche Samen ist umgeben von der äußern Samenhülle (testa, Episperm). Jetzt folgt eine lockere Schicht, welche aus isolierten Schlauch-(Knüttel-) zellen besteht, die sogenannte braune Schicht, welche den das Mehl färbenden Stoff in ihren Zellen enthält, und die sehr dünne hyaline innere Samenhülle (tegmen), welche beide zusammen etwa 2% vom Gewicht des Korns ausmachen. Unter diesen beiden Schichten findet sich die Keimhülle, das Perisperm, eine starke Schicht unregelmäßig kubisch geformter Zellen mit gelbem und braunem körnigen Inhalt. Diese Schicht. welche morphologisch als Kleberschicht bezeichnet wird und vielfach als Ablagerungsort für den Kleber gilt, aus unlöslichem Zellstoff, löslichem Cerealin, phosphorhaltigem Fettstoff und phosphorsaurem Kalk (MEGE Mouries) und enthält absolut keinen Kleber.1 Es ist vielmehr zweifellos festgestellt, dass der Kleber in dem Endosperm verteilt ist, von der Mitte nach der Peripherie hin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> EMERICH PEKAR, Weizen und Mehl unserer Erde. S. 9.

zunehmend. Dagegen spielt das Perisperm eine hochwichtige Rolle bei der Entwickelung und Konservierung des Korns, sowie insbesondere beim Brotbacken. Mege Mouries vergleicht die Keimhülle mit der Hefe: ihre unmittelbare Zusammensetzung sei dieselbe; sie gerönnen beide bei demselben Wärmegrade und würden durch die gleichen Faktoren vernichtet. Dieses Gewebe saugt aus der Erde die Bodenfeuchtigkeit auf, welche mit Hilfe des Gärstoffs des Cerealins das Sameneiweiss in Nährsaft verwandelt und bei gleichzeitiger Lösung der Stärkekörnchen dem Keim resp. der jungen Pflanze die erste Nahrung bietet. Auch das Auswachsen des Korns findet bei anhaltend nasser Witterung hier seinen Ursprung. Ebenso leitet diese Schicht das Gären, Dumpfigwerden und Verderben des Getreides bei längerer Aufbewahrung in feuchten Speichern und Magazinen ein. Mehl, welches nach der gewöhnlichen Methode. der Flachmüllerei, hergestellt wird, enthält größere Mengen dieser Partie, als solches, welches, wie das ungarische, durch Griesmüllerei entstanden ist, und ist infolgedessen leichter dem Verderben ausgesetzt, als letzteres. Endlich liefert Mehl. in welchem die Keimhülle nicht in Zellenklumpen, d. h. in Form feinen Grieses, sondern vermahlen, also in Form zerrissener Zellen, vorhanden ist - so weiß das trockene Mehl auch sein mag - unter Gärungseinwirkung des Cerealins stets einen braunen Teig resp. eine braune Backware (PEKAR). dem Perisperm verwachsen, im Sameneiweiß tief eingebettet, im untern Teile der Rückseite des Korns, liegt der Keim (embryo), selbst fett und von fettreichen Zellen umgeben. Der von den genannten Hüllen und Häuten umschlossene, mehlgewährende und wesentliche Teil des Samens ist das Sameneiweifs, Endosperm, welches aus großen, mit Kleberstoff erfüllten Zellen besteht, in welchem verschieden gestaltete Stärkemehlkörnchen, welche ca. 70% vom Gewicht des Korns ausmachen, eingebettet sind.

Aufgabe der Müllerei ist es nun, die Nährsubstanzen von den nicht nährenden, die leicht verderblichen von den gut konservierbaren Stoffen, also Keim und Hüllen von dem Endosperm zu trennen, gleichzeitig aber ein feines und möglichst weißes Mehl zu erzielen. Durch zweckentsprechende Behandlung (successive Zerkleinerung zu Dunst, Gries und Kleie, Sieben, Beuteln, Entfernung der leichtern Substanzen mittels eines Luftstroms) werden die verschiedenen Mehlsorten erhalten, welche nunmehr nach dem Grade ihrer Feinheit und ihres Kleiegehaltes numeriert werden. Den Abgang bildet die Kleie, welche als Futtermehl Verwendung findet.

Das Weizenmehl kommt nach dem Grade seiner Feinheit unter verschiedenen Bezeichnungen in den Handel (Kaiser-

auszug, Semmel-, Brot-, Schwarzmehl, Griefs. Das Weizenkorn ist stumpf-dreikantig, eiförmig, der Rücken gekielt, der Bauch tief gefurcht, die Spitze vom Bart gekrönt, Frucht und Samenschale sind miteinander verwachsen. Die Epidermis besteht aus mehreren Lagen dickwandiger, quellungsfähiger Längszellen, welche ein charakteristisches Merkmal nicht darbieten. Die aus ihr entspringenden Haare sind von ungleicher

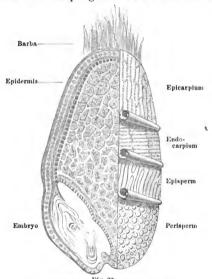

Fig. 22.
Weizenkorn, zur Veranschaulichung des anatomischen Baues.

Länge, einzellig, sehr stark bewandet und mit sehr engem Lumen versehen. Charakteristisch für das Weizenkorn ist der Bau der Querzellen. Dieselben sind fast doppelt so lang, wie die des Roggens; die Wände sind dicker, als die der entsprechenden Roggenzellen. Sie sind sehr porös, scheinbar perlschnurartig gewandet, während die gleichen Zellen des Roggens fast glatt gewandet sind und die Poren nur spärlich verteilt und wenig hervortretend erscheinen. Sie sind meist rechteckig und stoßen mit ihren Endflächen unmittelbar aufeinander, während zwischen den gleichen Zellen des Roggenkorns vielfache Lücken bleiben. Die Schlauchzellen sind zahlreich,

derb, langgestreckt nebeneinander vorhanden. Die braune Schicht besteht aus zwei Lagen sich selbst und die Querzellen rechtwinkelig kreuzender, rhomboidischer Zellen. Die hyaline Schicht erscheint meist strukturlos. Die Kleberschicht besteht aus einer Reihe nebeneinander liegender rundlich polygonaler, derbwandiger Zellen, welche mit körnigen Inhalt versehen sind. Die Wandungen quellen in alkalischen Flüssigkeiten auf und werden, ebenso wie der körnige Inhalt, durch Jodlösung gelb gefärbt. Das Endosperm oder Sam eneiweiß besteht aus Parenchym, dessen Einzelzellen mit Nährsubstanz, Kleber und Stärke erfüllt sind. Die Stärke besteht aus linsenförmigen Körnchen, welche meist ohne Bauchrisse sind. Die größeren von ihnen haben einen Durchmesser von 0,05 mm, die klei-

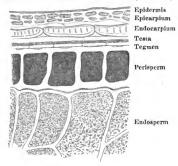

Fig. 23. Weizenkorn, Querschnitt.

neren einen solchen von 0,02 mm; Mittelgrößen pflegen nur in geringer Anzahl vorzukommen. — Die Oberfläche eines Durchschnittes durch das Sameneiweiß erscheint bei guten Weizensorten stahlig oder glasig, bei minderwerten rauh, weiß und mehlig. — Bruchstücke der genannten Organismen wird man natürlich sowohl im Mehl, als in der Kleie finden, und es wird sich bei der Untersuchung eines Mehles darum handeln, solche in größern Mengen abzuscheiden und mikroskopisch zu erkennen.

Analysen der verschiedensten Weizenmehle finden sich in: Birnbaum, Das Brothacken (Braunschweig 1878). Im allgemeinen wird man folgende Zahlenverhältnisse finden: Wasser  $10-15^{\circ}/_{\circ}$ , Fett  $1-1,5^{\circ}/_{\circ}$ , Stickstoffsubstanz  $9-12^{\circ}/_{\circ}$  (in den gröbern Mehlen am meisten), Stärke  $65-70^{\circ}/_{\circ}$ , Zucker, Gummi und Dextrin  $7-9^{\circ}/_{\circ}$ , Aschebestandteile  $0,50-1,0^{\circ}/_{\circ}$ .

Die Asche enthält ca. 50% Phosphorsäure und 33% Kali. Der Gehalt an Phosphorsäure steht zum Stickstoffgehalt im Weizen in gewisser Beziehung, insofern ersterer fast genau der

Hälfte des letztern entspricht.

Von Stickstoffsubstanzen des Mehles unterscheidet man in kaltem Wasser lösliche und unlösliche. Löslich ist das Albumin, unlöslich ist der aus Glutenkasein, Glutenfibrin, Mucedin und Gliadin bestehende Kleber. Ob der Kleber bereits präformiert vorhanden ist, oder erst durch Einwirkung von Wasser auf einen kleberbildenden Stoff entsteht, ist bis heute noch nicht entschieden: Weyl und Bischoff behaupten das letztere. Mucedin und Glutenfibrin machen den Kleber zerfließend resp. brüchig, Gliadin und Glutenkasein machen ihn dagegen zusammenhaltend und elastisch (RITTHAUSEN). Abweichend von diesen Proteinstoffen verhält sich das im Perisperm befindliche Cerealin, dessen Gärungsvermögen den Teig brauner macht. Der Kleber pflegt meist empirisch bestimmt zu werden. Man rührt 100 g Mehl mit Wasser zu einem festen Teige an, schlägt ihn in doppelt gelegtes Musselin oder in Gaze ein, knetet gut durch und wäscht unter einem laufenden Wasserstrahl die Stärke sowie die löslichen Bestandteile aus. Dieselbe Operation läßt sich auch auf einem Haarsiebe vornehmen, woselbst sich die zurückbleibenden Kleberflocken oft besser vereinigen lassen. Der Klebergehalt im Weizenmehl ist sehr verschieden und entspricht dem ebenso verschiedenen Stickstoffgehalt desselben. H. RITTHAUSEN fand bei einem Stickstoffgehalt von 1,60-3,56% einen Klebergehalt von 9,11-21,35%. Im Durchschnitt pflegt man 24-30% Rohkleber mit ca. 33% Trockensubstanz zu finden. Beim Trocknen wird der Kleber zersetzt. Weicher Weizen liefert kurzen bröckeligen Kleber, glasiger Weizen liefert weichen, auseinanderlaufenden Kleber; beide Mehlsorten liefern schlechtes Gebäck. Gutes Gebäck läßt sich aus der Mischung beider Sorten erzielen. Weizenkleie gibt ca. 5% Asche.

Das Roggenkorn ist kurz und schmal, unten spitz, oben stumpf, bebartet, mit schwach gekieltem Rücken und schwach gefurchtem Bauch, von nicht immer gleicher Farbe. — Die der Epidermis entspringenden Haare, zumal die längern unter ihnen, haben schmale Wände und ein weites Lumen, welches bis fast an die Spitze des Haares hinreicht. Die Querzellen sind kürzer als die des Weizens, porös, mit perlschnurartigen Wänden, die nach der Mitte des Korns zu, sowie an den Enden stark verdickt sind. Die Endflächen sind meist abgerundet und bedingen dadurch Lückenbildung im Gewebe. Die Schlauchzellen sind kürzer, dünnwandiger und nicht so häufig, wie beim Weizen. Wie beim Weizen ist nur eine Reihe

Kleberzellen vorhanden; dieselben haben starke, wellige Wände und sind kleiner, als die des Weizens, enthalten auch kleinere Kleberkörner. Die Stärkekörnehen sind denen des Weizens sehr ähnlich, indessen ist die Mehrzahl der Großkörner mit 3-5strahligen Bauchrissen versehen, auch sind Mittelkörner vorhanden und fehlt die regelmäßige Rundung.

Mittelkörner vorhanden und fehlt die regelmäßige Rundung. Das Roggenmehl ist durchschnittlich gelblicher oder grüner als das Weizenmehl. Das Mikroskop zeigt Bruchstücke der einzelnen Betandteile des Korns. Das Vermahlen des Roggens geschieht nie so sorgfältig, wie das des Weizens; das Roggen-



Fig. 24.

Roggenkorn zur Veranschaulichung der Schichten der Oberhaut.



Fig. 25. Roggenkorn, Querschnitt.

mehl enthält aus dem Grunde größere Mengen der äußern Umhüllung, ist infolgedessen stickstoffreicher und enthält mehr Aschebestandteile als Weizenmehl. Letztere betragen 1—2%, in der Zusammensetzung selbst ist ein wesentlicher Unterschied nicht bemerkbar. Roggenmehl liefert beim Kneten und Auswaschen unter fließendem Wasser keinen zusammenhängenden Kleber, wie das Weizenmehl, sondern einen schmierigen Brei. Roggenkleie enthält ca. 6% Asche.

Das Gerstenkorn ist in der Mitte dick, nach beiden

Enden hin zugespitzt, oben rauh, unten glatt, mit den Spelzen verwachsen; der Rücken ist kantig, die Mittelrippe zur Granne ausgezogen, der Bauch tiefgefurcht. - Die Spelzen bestehen aus mehreren Häuten, von denen vorzugsweise die äußere charakteristische Merkmale zur Unterscheidung der Gerste von andern Getreidearten darbietet. Sie wird gebildet aus langgestreckten, wellenrandigen Tafelzellen, zwischen deren schmalen Seiten sich ei- oder halbmondförmige (Kiesel-) Zellen ausgebildet haben, und die von starkwandigen, ineinander geschobenen, spindelförmigen Fasern begleitet sind. Die innerste Haut weist Haare und Spaltöffnungen auf. Auch die Epidermis ist mit Haaren versehen, und zwar kommen kurze. mit zwiebelförmiger Basis, und lange, mit außerordentlich dünnen Wänden vor. Die Knüttelzellen sind gedrungen, sehr dünnwandig. Querzellen sind zwei Lagen vorhanden, und zwei bis drei Reihen dickwandiger, kleiner Kleberzellen. Die Stärkekörnchen ähneln denen des Roggens, sie sind aber vielfach nicht rund, Mittelkörner fehlen.



Fig. 26. Querschnitt durch das Gerstenkorn.



Fig. 27. Tafelzelle von der Spelze.

Das Gerstenmehl als solches wird, außer zur Verfälschung von Roggen- und Weizenmehl, nicht verwendet. Mahlprodukte der Gerste sind Griefs, Graupen und Grütze; auch verschiedene diätetische Präparate, wie TIMPES Kraftgries, enthalten Gerstenmehl. In diesen sind die Einzelbestandteile des ganzen Korns mittels des Mikroskopes leicht zu entdecken. Charakteristisch ist die aus längsgestreckten, wellenwandigen Tafelzellen gebildete äußere Oberhaut der Spelzen, welche mit dem Samen verwachsen sind, und von denen Teile mit ins Mehl übergehen. Eigentümlich ist ferner, daß die sogenannte Kleberschicht bei der Gerstenfrucht dreizeilig ist, während bei andern Cerealien nur eine Reihe Proteïnzellen vorhanden ist. Die Zusammensetzung des Mehles weicht nicht wesentlich von der des Roggen- und Weizenmehles ab. Die Asche unterscheidet sich aber von der jenen Mehlen angehörigen durch ihren Gehalt

86 MEHL

an Kieselsäure. Das Gerstenmehl liefert, wie das Roggenmehl, beim Auskneten keinen Kleber, es bildet mit Wasser einen nicht zähen, leichtflüssigen Teig und liefert ein dichtes, fade schmeckendes Brot. Das Gerstenmehl liefert 0,6—1,5% Asche; die Abfallprodukte (Futtermehl, Graupenfutter) 2—5%, Gerstenkleie 9%.

Das Haferkorn ist dem Gerstenkorn ähnlich, aber länger zugespitzt. Es ist von den Spelzen, von denen die äußere, derbere in eine steife Granne ausläuft, eng umschlossen, jedoch nicht verwachsen mit ihnen. Das von den Spelzen befreite Korn ist stark gewölbt, schwach gefurcht, seideglänzend behaart. Der anatomische Bau der Spelzen stimmt mit demienigen der Spelzen der Gerste überein. Auch hier bestehen die äußern Schichten aus Tafelzellen mit gezähnten Rändern. sehr langgestreckten, starkwandigen Fasern und stark verkieselten, halbmond- oder eiförmigen Zwischenzellen. Die Tafelzellen der innern Spelzen sind wellenwandig. Die innern Schichten enthalten Spaltöffnungen. Sowohl die Spelzen, als wie das Korn selbst sind mit Haaren versehen, welche bei ienen aus den Kieselzellen zu entspringen scheinen, diese beim Abbrechen als Öffnungen zurücklassend. Die Formen sind denen der Gerstenhaare ähnlich. Die Querzellen sind ganzund sehr dünnwandig, maschenförmig aneinandergereiht. Kleberzellen dünnwandig, einreihig, mit sehr kleinen Körnern erfüllt. Stärkekörnchen klein, eckig, zusammenliegend.

Das Hafermehl ist teils als solches, teils präpariert (durch Erhitzen löslich gemacht) ein sehr geschätztes diätetisches Nahrungsmittel. (KNORR und WEIBEZHINS Hafermehl.) Es wird auch hier und da, mit Weizen- oder Roggenmehl vermischt, zu Brot verbacken. Der geschälte Hafer wird zu Grütze vermahlen. Das Hafermehl, so wie die Hafergrütze, ist ausgezeichnet durch einen hohen Gehalt an Stickstoffsubstanz (12—15%), Fett (5—7%) und Asche (2—3%). Kleber ist durch Auswaschen nicht aus demselben zu erhalten. Abfallprodukte (Haferweiß- und -rotmehl, Haferkleie) geben 6—8% Asche.

Das Maiskorn ist zwiebelförmig, von den Seiten zusammengedrückt, mennigfarbig und fällt bei der Ernte aus den am Kolben sitzenbleibenden Spelzen. Die Fruchthülle ist zäh und dicht. Die Epidermis besteht aus gestreckten Zellen mit wellenförmigen Wänden. Die den Langzellen entsprechende Schicht besteht aus sehr dickwandigen, englumigen, buckelig spindelförmigen Zellen; die den Querzellen entsprechende Schicht bildet ein labyrinthartiges, dünnwandiges Schwammparenchym. Die Schlauchzellen sind lang und dünn, sehr zahlreich und dicht nebeneinander. Zwei sehr zartwandigen Zellschichten

(Membranen) folgt eine Reihe großer dickwandiger Kleberzellen mit großkörnigem Inhalt. Die Stärkekörnchen sind klein, vielgestaltig, vielflächig, mit abgerundeten Flächen und Bauchrissen versehen.

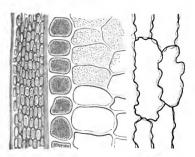



Fig. 28. Maiskorn, Durchschnitt.

Fig. 29. Zellen der Oberhaut.

Fig. 30. Langzellen.

Das Maismehl wird überwiegend zur Stärkefabrikation benutzt (Maizena, Corn flower, Mondamin); es wird aber auch mit Roggenmehl zusammen verbacken und liefert ein gutes, wohlschmeckendes, aber schnell austrocknendes Brot. Die Zusammensetzung des Maismehls entspricht am meisten derjenigen des Hafermehles, nur ist der Aschegehalt ein niedrigerer (0,80—1%). Kleber ist durch Auswaschen nicht zu erhalten. Die Kleie wird als Fälschungsmaterial für Pfeffer verwendet.

Das Reiskorn ist von Spelzen umschlossen, die in eine Granne auslaufen, jedoch nicht verwachsen mit ihnen. Die Außenseite ist gitterförmig fein gezeichnet, von starken Rippen unterbrochen. Das Korn selbst ist von der zarten, glänzenden Fruchthaut (Silberhaut) umgeben, von welcher es auf den Reisschälmühlen getrennt wird. Dieselbe, oft Teile der Kleberschicht enthaltend, kommt als Reisfutermehl (falsch ausgedrückt auch als Reismehl) als Viehfutter in den Handel. Die stark verkieselten Spelzen, welche als Gewürzfälschungsmittel Verwendung finden, besitzen eine Epidermis, welche aus Steinzellen zusammengesetzt ist, deren zackige Gestalt an Sternanis erinnert. Darunter befindet sich eine Schicht langgestreckter, sehr dickwandiger, höckeriger Faserzellen. Dieser folgt zartund wellenwandiges Parenchym und groß- und dünnwandiges Epithel, welches mit großen, vierteiligen Spaltöffnungen ver-

sehen ist. Die der Epidermis entspringenden Haare sind mehrzellig und sehr dickwandig. Die fast durchsichtige Frucht-(Silber-) haut besteht aus zwei Schichten langgestreckter, zartwandiger gebuchteter Zellen, die von dünnwandigen Schläuchen gequert werden. Kleberzellen dünnwandig, meist zweireihig. Stärkekörnchen klein, eckig, oft zusammengeballt.



Fig. 31.
Fruchthaut und Schlauchzellen des Maiskorns.

Das Reismehl oder die Reisstärke (Poudre de riz) wird zu den verschiedensten Zwecken benützt. Es ist nur wenig kleberhaltig und wird daher nicht zum Brotbacken, wohl aber zu Mehlspeisen u. dergl. verwendet. Reismehl pflegt 0,6% Asche zu gewähren, Reisfuttermehl bis 9%, Reisspelzen viel mehr (bis 15%).

Buchweizen ist die Frucht einer Polygonee. Das dreikantige Nüßschen enthält einen mehlreichen Samen, welcher nicht mit der Fruchtschale verwachsen, aber von der Samenhaut fest umgeben ist. Die Fruchtschale ist ein Verfälschungsmittel für Gewürze. Ihre Oberhaut besteht aus schuhsohlenförmigen großen Zellen mit scheinbarer Schraffierung. Die dann folgende dicke Schicht besteht aus dicht ineinandergeschobenen, geflammt-spindelförmigen, sehr dickwandigen Fasern (Steinzellen). Das nun folgende Parenchym besteht aus verschieden gestalteten, derbwandigen, braungefärbten Zellen, welche hier und da mit Tüpfeln versehen sind; auch Spiroiden finden sich in diesem Gewebe. Die innerste Schicht, das Epithel, besteht aus sehr großen, ineinandergeschobenen, bohnenschotenähnlichen, dünnwandigen Zellen. - Die Samenhaut besteht aus Oberhaut mit gestreckten, wellenwandigen Zellen, dem Parenchym, mit schwammartigen Zellen, dem

Epithel, mit langen glatt- und dünnwandigen Zellen, und der Kleberschicht, welche aus einer Reihe kleiner, verschieden großer, quergestreckter und sehr ungleich verdickter Zellen besteht. Die Stärkekörnchen sind klein, rundlich-eckig, mit Bauchriß versehen.

Das Buchweizenmehl findet nur beschränkte Anwendung, ist wenig stickstoffhaltig und entspricht sonst der Zusammensetzung des Roggenmehles.

Eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale für die verschiedenen Mehlsorten bietet deren Stärke (Fig. 32—47) dar.

Die auf technischem Wege durch das Schlämmverfahren gewonnenen verschiedenen Stärkemehlarten werden zudem häufig untereinander verfälscht, weshalb hier eine übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Sorten am Platze erscheinen dürfte. Besser jedoch, als alle Abbildungen, sind Musterpräparate, welche man selbst anfertigt, und zum vergleichenden Gebrauche vorrätig hält.











Fig. 38. Reisstärke.



Fig. 39. Hirsestärke.



Fig. 40. Kartoffelstärke.



Fig. 41. Erbsenstärke.



Fig. 42. Bohnenstärke.



Fig. 43. Linsenstärke.



Fig. 44. Kastanienstärke.



Fig. 45. Taumellolch.



Fig. 46. Kornrade.



Fig. 47. Mutterkorn.

Zur Bestimmung der Stärkesorten leitet die Voglsche Tabelle an, welcher beifolgende Übersicht entnommen ist.

A. Körner einfach, von gerundeten Flächen begrenzt,

a. Kern zentral. Schichtung konzentrisch. Überwiegend scheibenrund, von der Seite linsenformig. Kern rundlich oder strahlige

> Großkörner 0,0396-0,0528 mm 0.0352 - 0.0396 ,, 0,0264

Roggenstärke. Weizenstärke. Gerstenstärke.

Eirund, nierenförmig, meist eine lange, oft rissige Spalte.

Großkörner 0,032-0,079 mm

Hülsenfruchtstärke.

b. Kern exzentrisch, Schichtung deutlich, exzentrisch oder meniskenförmig

Kern meist am schmaleren Ende, 0,06 bis

0,10 mm Kartoffelstärke.

Kern meist am breitern Ende, oder nach der Mitte zu eine einfache Querspalte 0,022-0,060 mm

Marantastärke. B. Körner einfach oder zusammengesetzt. Einzelkörnchen, bezw. Teilkörnchen

entweder durchaus von ebenen Flächen begrenzt, vielkantig oder teilweise mit gerundeten Flächen versehen.

a. Körnchen durchaus vielkantig. Viele mit ansehnlicher Kernhöhle; Größe

Reisstärke. höchstens 0,0066 mm Ohne Kernhöhle; die größten 0,0088 mm Hirsestärke.

b. Unter vielkantigen auch gerundete Formen. Ohne Kerne oder Kernhöhle, sehr klein,

0.0044 mm Haferstärke.

Mit Kern oder Kernhöhle 0.0132-0.022 mm Rundlicher Kern oder rundliche Kernhöhle; hin und wieder die Körnchen in verschieden gestalteten Gruppen

Buchweizenstärke. Strahlige oder sternförmige Kernhöhle; alle Körnchen frei

Maisstärke.

Zur Beobachtung wendet man erst 60-100-, dann 300 fache Linearvergrößerung mit eingeschobener Millimeterskala an. Man befeuchtet, wenn man Mehl hat, erst nur mit Wasser, dann mit gesättigter wässeriger Jodlösung, worauf sich die Stärkekörnchen blau, die Kleberkörnchen und Zellwandungen aber gelb färben, und setzt dann einen Tropfen verdünnte Schwefelsäure (mit 20% Hydrat) zu, worauf sich auch die Zellwände blau färben, während die Kleberklümpchen gelb bleiben. Man vermeide ein übermäßiges Aufdrücken oder Hinund Herschieben des Deckglases, damit nicht eine Vereinigung von Kleberkörnern zu größern, schwer erkennbaren Klumpen stattfinde. Hat man eine Polarisationsvorrichtung am Mikroskop und betrachtet Kartoffelstärke bei gekreuzten Nikols, so tritt das Korn selbst hell leuchtend hervor, während

<sup>1</sup> Nahrungs- und Genussmittel aus dem Pflanzenreiche, S. 51.

über demselben ein dunkles Kreuz ausgebreitet erscheint, dessen Arme sich in dem exzentrischen Kerne desselben vereinigen. Getreidekörner erscheinen nur bei ganz vorzüglicher Beleuchung so hell, daß das darüber liegende Kreuz deutlich sichtbar wird. Dagegen erscheint Maisstärke leuchtend hell mit einem der Form des eisernen Kreuzes ähnlichen Belage. — Kartoffelstärke wird durch schwache (1,5—2% haltige) Kalilauge aufgequollen, wogegen Getreidekörner unter gleicher Behandlung unverändert bleiben.

Bei der Beurteilung eines Mehles kann es sich um folgende Fragen handeln: Entspricht dasselbe hinsichtlich seiner physikalischen Beschaffenheit einem bestimmten Zwecke? Ist das-

selbe rein, verfälscht oder verdorben?

Hinsichtlich der Güte wird das Mehl auf Farbe, Geruch und Geschmack geprüft. Je weißer ein Mehl ist, desto weißer wird das Brot: man betrachtet das Mehl am besten in gestrichenen Lagen bei nicht greller Beleuchtung. Geruch und Geschmack sollen nicht dumpfig sein; letzterer muß süß und seimig, ohne jeden Nebengeschmack sein. Mit der Hand gedrückt, soll das Mehl eine körnige, zusammenballende, keineswegs aber eine schlüpfrige oder schmierige (von zu feiner Verteilung herrührende) Beschaffenheit haben, weil solche Mehle einen schlechten, zerlaufenden Teig geben. - Es soll nicht zu feucht sein, d. h. nicht über 15% Feuchtigkeit enthalten, was durch Austrocknen einer gewogenen Menge bei 100-110° zu ermitteln ist. - Es soll, unter dem Mikroskope betrachtet, weder Pilzmycelien, noch ausgehöhlte, zerrissene oder aufgequollene Stärkekörper zeigen. - Mehl, welches mit Wasser angerührt ist, darf Lackmuspapier weder röten noch bläuen; bei langhaltiger Einwirkung tritt bisweilen eine kaum merkliche alkalische Reaktion ein; saure Reaktion beurkundet stets beginnende Zersetzung. Wenn aber in einem wässerigen Auszuge Ammoniaksalze mittels des Nesslerschen Reagens nachzuweisen sind, so hat bereits eine tiefeingreifende Zersetzung stattgefunden. - Endlich sollen im Mehle auch keine Insekten (Mehlkäfer, dessen Larve, der Mehlwurm, Mehlmotte, Mehlmilbe) vorhanden sein.

Die Triebfähigkeit des Mehles wurde bisweilen mit dem Bolandschen Aleurometer gemessen. Das Instrument besteht aus einem Ölbade, in welches ein Cylinder eintaucht, welcher einen Stempel von halber Länge enthält, der kalibriert ist und durch den oberen Cylinderverschlus hindurch geht. Sowohl für Inhalt und Umfang des Cylinders, als wie für die Länge und Graduierung des Stempels sind bestimmte Dimensionen vorgeschrieben. Man erhitzt das Ölbad auf 150°, fügt von dem aus 30 g Mehl, wie oben beschrieben, gewonnenen Kleber,

welcher zu einer teigförmigen Masse geknetet ist, 7 g in den Cylinder und setzt denselben in das Olbad. Man erhitzt noch 10 Minuten mit der Spirituslampe und beobachtet nach weitern 10 Minuten, wie weit der Kleber aufgegangen ist, resp. bis zu welchem Gradstriche derselbe den Stempel aufwärts getrieben hat. Der Stempel ist seiner Länge nach mit 50 Gradstrichen versehen (meist bloß vom 25 ab aufwärts); ein Mehl, dessen Auftrieb 250 nicht erreicht, ist als backfähig nicht anzusehen: es ist um so besser, je höher die Gradzahl ist, die durch den Auftrieb erreicht wird. Im allgemeinen ist das Instrument mehr in der Technik als im Laboratorium verwendet worden. - Dagegen eignet sich folgende Methode, welche von der internationalen Jury in Wien zur Prüfung der Mehle angewendet wurde, ganz gut zur vergleichenden Beurteilung mehrerer Sorten auf ihre Backfähigkeit und Ergiebigkeit. Man rührt gewogene Mengen Mehl mit soviel Wasser an, dass ein knetbarer, nicht klebriger Teig entsteht. Es bindet das Mehl um so mehr Wasser, je kleberreicher jenes ist, und es wird dasjenige Mehl am ergiebigsten sein, welches die größte Wassermenge zur Bindung gebraucht hat (38-60%). Wir verabsäumen nie, wenn über mangelhafte Backfähigkeit eines Mehles geklagt wird, uns durch Probebacken eines kleinen Brotes von der Berechtigung der Klage zu überzeugen, ein Verfahren, welches wir sehr empfehlen können, da man häufig unberechtigten Klagen begegnet.

Mehle, aus welchen der Kleber durch Auswaschen nicht abzuscheiden ist, werden folgendermaßen geprüft. Man behandelt 24 g Mehl mit 186,5 ccm verdünnter Essigsäure bei 93°, läfst absetzen und vergleicht das mittels Pyknometer ermittelte spezifische Gewicht der Lösung mit demjenigen, welches beim Untersuchen von Normalmehl gefunden wurde und ein für allemal zur Vergleichung festgehalten wird. Je höher das spezifische Gewicht hierbei gefunden wird, desto besser ist das

Mehl (ROBINE).

Die Prüfung auf Reinheit resp. Identität wird in der Hauptsache durch Mikroskop zu erfolgen haben; nur in wenigen Fällen können chemische Reaktionen unterstützende Momente liefern. In neunzig unter hundert Fällen, die Mehlprüfungen betreffen, soll ermittelt werden, ob im Weizenmehl Roggen oder im Roggenmehl Weizen vorhanden sei. Diese Frage war bis vor ganz kurzer Zeit mit positiver Sicherheit nicht zu beantworten, und auch heute noch ist man nicht imstande, quantitative Angaben machen zu können, während die qualitative Ermittelung der Einzelteile keine Schwierigkeiten mehr verursacht. Auf die mikroskopische Betrachtung der Stärkekörnchen ist hierbei kaum Wert zu legen, da Weizen-, wie Roggen-

(auch Gerstenmehl-) körnchen gleiche Form und Größenverhältnisse zeigen; auch der Umstand, daß die Mehrzahl der größern Roggenstärkekörnchen 3-4strahlige Bauchrisse zeigt, wird nur als untergeordnetes Moment in Betracht zu ziehen sein. Dahingegen gewährt die Betrachtung der isolierten Hüllenreste völlige Sicherheit zur Entscheidung der Frage. Die Isolierung der Hüllenreste geschieht durch Verkleisterung

der Stärke. Steenbusch<sup>1</sup> verfährt hierbei wie folgt.

Man bereitet eine Diastaselösung durch einstündiges Macerieren von 20 g gemahlenem Malz mit 200 g Wasser unter bisweiligem Umschütteln und filtriert. Man rührt sodann 20 g des fraglichen Mehles mit 30-40 g Wasser zum Brei an, setzt 150 g kochendes Wasser zu und wartet, bis die Temperatur auf 50-60° herabgegangen ist. Sodann setzt man ca. 30 ccm des Malzauszuges hinzu, rührt um und erhält die Mischung auf dem Wasserbade 10 Minuten lang auf 55-60°. Man giefst nun das Ganze in eine größere Wassermenge, dekantiert mehrmals und übergießt den Bodensatz mit einprozentiger Natronlauge, digeriert unter Umschütteln einige Zeit bei 40-50°, wodurch die eiweißartigen Stoffe mit gelber Farbe gelöst werden, gießt wieder in eine größere Wassermenge, dekantiert und sammelt nunmehr die isolierten Gewebeteile auf einem Filter. Dieses Verfahren ist jedoch nicht anwendbar, wenn man auch auf Haare fahndet, da durch den Malzaufguß, selbst bei sorgfältigstem Filtrieren, Haare von außen in das Untersuchungsobjekt hineingelangen und irrtümliche Folgerungen veranlassen können.

Man wird daher vielleicht vorziehen, das einfachere Verfahren S. Moellers² anzuwenden. Derselbe macht aus 5 g Mehl und 500 ccm Wasser einen dünnen Kleister, setzt 10 Tropfen Salzsäure zu, kocht noch eine Stunde lang und filtriert. Ein Teil des Rückstandes wird direkt untersucht, der Rest mit einem Tropfen Kalilauge befeuchtet, um Quellung resp. Aufhellung zu bewirken. Mitunter ist es vorteilhaft, den Rückstandes

stand mit einprozentiger Kalilauge auszuwaschen.

Übrigens kann man als Vorprüfung auch so verfahren, daßs man die auf einem Objektträger befindliche mit Wasser angerührte Mehlprobe mehrmals durch die Flamme einer Spirituslampe zieht, oder ihr einen Tropfen Kalilauge zusetzt, um die Stärke zu verkleistern und die übrigen Elemente sichtbarer zu machen.

Ein anderes Verfahren hat Kiaerskow<sup>3</sup> eingeschlagen. Er benutzt Ritthausens Angabe, dafs <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> Kalilösung die Eiweifskörper auflöse, und läfst das Mehl mit einer reichlichen Menge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber. d. Deutsch. chem. Ges. XIV. S. 2449.

Mikroskopie der Nahrungs- und Genußmittel.
 Middelser fra den Botaniske Forening i Kjöbenhavn. No. 1. Sept. 1882.

dieser Lösung 24 Stunden stehen. Die über dem Bodensatz sich dann befindende Flüssigkeit wird mittels eines Hebers entfernt und eine solche Menge reinen Wassers wieder hineingegossen, dass sie der erstangewendeten Menge Kalilösung gleich kommt. Man rührt oder schüttelt stark um und gießt die Masse in ein trichterförmiges Schlämmglas (Spitzglas. Champagnerglas). Nach einiger Zeit sondern sich die verschiedenen Teile der Mehles in der Weise, daß zu unterst eine kreideweiße Schicht liegt, die ausschließlich aus Stärkemehl besteht und zwar aus den größten linsenförmigen Körnern. Darauf folgt eine gleich dicke Lage einer Mischung von Schalenteilen, andern Gewebselementen und Stärkekörnern. vorzugsweise kleinen, gemengt mit wenigen großen; und endlich zuoberst findet sich eine dünnere Schicht von den kleinsten Stärkekörnern. Durch Ausgießen ist es leicht, diese verschiedenen Lagen voneinander zu trennen, und durch eine letzte Schlämmung der schalenführenden Schicht gelingt es, eine so reichliche Menge Schalenteile in jeder Probe, die man unter das Mikroskop bringt, zu erhalten, dals man darauf hin ein entscheidendes Urteil über die Art des Mehles abgeben kann.

Man wird nun mittels des Mikroskopes die oben angeführten Verschiedenheiten leicht herausfinden. Es ist zu beachten, dass die Kleberzellen bei Weizen und Roggen einreihig, bei der Gerste mehrreihig sind. Weizen hat die größten, Gerste die kleinsten Kleberzellen. Die Wandungen der Roggenkleberzellen sind stark wellig und zeigen mit Kalilauge ein großes Quellungsvermögen. Die Kleberkörner, welche besonders beim Betupfen mit alkoholischer Jodlösung schön sichtbar werden, sind verschieden groß; die des Weizens messen im Durchschnitt 3 Mikromillimeter, die des Roggens 1.5-2 \mu, die der Gerste 0.5-1.5 \mu (HOHNEL), indessen ist es gut, Vergleichspräparate bei der Hand zu haben. Ganz besonders scharfe Unterscheidungsmerkmale bieten die Querzellen dar. Dieselben stoßen beim Weizen unmittelbar mit ihren Endflächen aneinander und bilden so ein lückenloses Gewebe, während beim Roggen die Endflächen glatt, d. h. porenfrei, abgerundet sind und so beim Zusammentreffen überall Lücken lassen. Bei der Gerste sind dieselben doppelt geschichtet, sehr klein und fast glattwandig. Ebenso bieten die Haare ein ausgezeichnetes Unterscheidungsmerkmal dar. Während die Haare des Weizens dickwandig und englumig sind, sind die des Roggens dünnwandig und weitlumig. Die Haare des Weizens sind auch im Durchschnitt länger, als die des Roggens: Gerste hat die längsten Haare.

Man wolle bei diesen Untersuchungen aber stets bedenken, daß die Anwesenheit dieses oder jenes fremden Körpers allein auf absichtliche Zusätze noch nicht schließen läßt, daß viel-

mehr solche auch durch Zufall, Staub, Benutzung alter Säcke u. s. w. in ein Mehl hineinkommen können. Ferner, dass sehr feine Mehle überhaupt nicht mit minderwertigen Sorten ver-

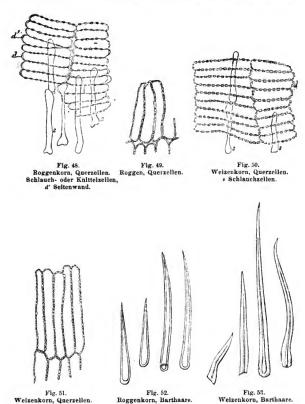

mischt zu werden pflegen, dass aber minder feine Mehle Beobachtungsmaterial genug gewähren, um massgebende Schlüsse daraus ziehen zu können.

ELSNER, Praxis. 4. Aufl.

Wir teilen nunmehr ein weiteres Verfahren mit, welches L. WITTMACK in seiner Preisschrift: Anleitung zur Erkennung fremder Beimengungen in Roggen- und Weizenmehl mitgeteilt hat, und welches auch uns wiederholt gute Dienste geleistet hat.

Es gründet sich auf die verschiedene Verkleisterungstemperatur von Roggen- und Weizenkörnern und wird ausgeführt, indem man 1 g Mehl allmählich und unter Umrühren mit 50 ccm Wasser vermischt und das Gemisch unter Umrühren mit einem kleinen Thermometer im Wasserbade bis auf 60-61° erwärmt. Nun wird die Flamme, die das Wasserbad heizt, verlöscht, der Brei aber, nachdem man gewartet, bis seine Wärme nachträglich auf 62,5° gestiegen ist, sofort herausgenommen und in kaltem Wasser abgekühlt. Nie darf die Temperatur die angegebene Höhe überschreiten. Die Roggenstärkekörner sind bei der Temperatur von 621/20 C. fast sämtlich aufgequollen, die meisten schon geplatzt, und alle haben ihre Form, die ursprünglich linsenförmig war, zum Teil ins unkenntliche, verändert; nur einzelne sind noch ziemlich intakt geblieben. Ganz anders die Weizenstärkekörner, deren Verkleisterung erst zwischen 65-67,5° erfolgt. Diese sind zum größten Teil noch fast ganz unverändert, sie sind so stark lichtbrechend, wie normale Stärkekörner, und zeigen deshalb unter dem Mikroskop sehr scharfe, schwarze Ränder, während die Roggenstärkekörner, selbst wenn sie ihre kreisrunde, linsenförmige Gestalt noch behalten haben, meist von weichen Umrisslinien begrenzt sind. — Einzelne Weizenstärkekörner sind allerdings auch schon stark gequollen und zeigen deutliche Schichtung, wie umgekehrt einzelne Roggenstärkekörner auch unverändert bleiben; allein das sind Ausnahmen. Im allgemeinen bietet reines Roggenmehl auf 62<sup>1</sup>/2° C. mit Wasser erwärmt unter dem Mikroskop ein Bild von aufgesprungenen, halb verkleisterten, sackartigen Stärkekörnern. Weizenmehl dagegen von runden, meist noch wohl erhaltenen WITTMACK will mit Hilfe dieser Methode noch eine Beimischung von 5% Weizen- im Roggenmehl erkannt haben.

Das Erwärmen auf 62½° C. im Wasserbade bietet aber noch andre Vorteile. Zunächst sieht man während des Kochens bei reinem Weizenmehl einen deutlichen weißen Schaum (geronnenes Kaseïn?) auf der Oberfläche auftreten, der bei reinem Roggen viel weniger, bei Gemischen mittelstark sich zeigt. Ferner gewahrt man beim Zugießen des Wassers zur trockenen Mehlprobe, wenn man mit einem Glasstabe etc. umrührt, daß reines Roggenmehl einen viel klebrigeren, sozusagen schmierigeren Brei bildet, sich oft zu Klumpen ballt etc., so daße es schwer fein verteilt zu erhalten ist. Ganz anders Weizenmehl. Hier sinken die einzelnen Stärkekörner, resp. Mehlpartikelehen

sofort zu Boden und lassen sich leicht im Wasser verteilen. Gemische halten die Mitte. Setzt man nach dem Erkalten die Bechergläser hin und beobachtet nach einigen Stunden die über dem Bodensatz stehende Flüssigkeit, so erscheint dieselbe bei Roggenmehl trübe, undurchsichtig, wie Molke, bei Weizenmehl fast wasserklar, wenigstens durchscheinend, bei Gemengen von Roggen- und Weizenmehl nicht so undurchsichtig wie beim Roggen. Alle diese letzteren Merkmale sind freilich von untergeordneter Natur, aber sie geben dem Praktiker immerhin schon einen Anhalt. Das Wichtigste ist aber, dass bei diesem Erwärmen die meisten der Haare an die Oberfläche des Wassers gebracht werden, und dass auch manche der Kleienteilchen oben schwimmen. Man braucht nur etwas von dem Schaum auf den Objektträger zu bringen und findet dann meist nach einigem Suchen die Haare resp. Kleienteile vor. (Einige Haare finden sich auch in dem unteren Teile, im Bodensatz.) Setzt man etwas schwefelsaures Anilin in saurer Lösung zu, so färben sich die Weizenhaare stark gelb und man findet sie dann noch leichter. Ubrigens lassen sich speziell die Haare

schon im unverkleisterten Mehle finden, wenn man im Besitz einer Polarisationsvorrichtung am Mikroskop ist. Verdunkelt man das Gesichtsfeld durch Drehen des Okulars, so leuchten die Haare aus dunklem Grunde dem Beschauer hell entgegen.

Die Erkennung des Gerstenmehles im Roggenmehl ist mit Schwierigkeiten ebenfalls nicht verknüpft. Man setzt einer kleinen, auf dem Objektträger befindlichen Probe Mehl ein Tröpfchen Natronlauge zur Verkleisterung der Stärke und dann ein Tröpfchen schwefelsaure Anilinoder Phloroglucinlösung (beide Lösungen angesäuert) zu und beobachtet durch das Mikroskop. Man erblickt, wenn Gerstenmehl vorhanden ist, die aus den Spelzen stammenden Tafelzellen mit gekröseförmig gewundenen Wandungen, meist noch mit Resten von anhängendem bastfaserartigen



k glasartige Kieselsäureskelette der Asche vom Gerstenmehl nach Behandlung derselben mit Salzsäure; s Gefäfse, h Haare; e Oberhaut.

Gewebe, in einem Falle gelb, im andren Falle rot gefärbt. Die Wandungen der Quer- und Längszellen erscheinen, soweit Reste davon vorhanden sind, dünnwandig und ohne deutliche Poren. Verbrennt man derartiges Mehl vorsichtig, bis die Asche fast weiß erscheint, be-

handelt dieselbe mit einigen Tröpfehen Salzsäure und betrachtet sie unter dem Mikroskop bei auffallendem Lichte, so findet man gut erhaltene und deutlich erkennbare Kieselsäureskelette von Haaren, Tafelzellen und Gefäßen (Fig. 54). Die Asche des Gerstenmehls enthält überhaupt 2—4% Kieselsäure, diejenige des Roggen- und Weizenmehls aber keine, wohl aber etwas Sand (Mühlsteindetritus).

Kartoffelmehl im Roggenmehle ist durch das Mikroskop seit leicht zu erkennen. Erwärmt man eine derartige Mischung mit 1 Teil konzentrierter Schwefelsäure und 2 Teilen Wasser, so wird ein höchst penetranter Gurkengeruch entwickelt; diese

Reaktion ist außerordentlich scharf.

Hafermehl ist ebenso wie Maismehl mittels des Mikroskopes an den Stärkemehlkörnchen unzweifelhaft zu erkennen.

Die Samen der Leguminosen zeigen einen andren Bau, als die Getreidekörner, insbesondere zeigt die Samenschale eine völlig abweichende Struktur. Man unterscheidet an ihr auf dem Querschnitte drei Schichten: die äußere oder Pallisadenschicht (Epidermis), welche aus senkrecht zur Mitte stehenden, dicht aneinander gereihten, stäbchenförmigen Zellen be-



Fig. 55.

Längsschnitt durch die Samenschale einer Leguminose; p Pallisadenschicht mit enticula c, t Träger- oder Säulenzellen, m Schwammschicht, e Epithel.



Fig. 56.
Querschnitt durch die Samenschale
einer Leguminose; p Pallisadenzellen,
t Säulenzellen, e Epithel.

steht; die mittlere oder Säulenschicht (Parenchym), welche aus kurzen säulenförmigen, quer vor den Pallisadenzellen liegenden, oft kristallartig erscheinenden, von einem Hofe umgebenen, gedrungenen Zellen besteht, von Gefälsbündeln durchzogen ist und auf dem Querschnitt schachbrettartig erscheint; eine Schicht schwammartiger Zellen; endlich die innere feine gelatinöse Quellschicht (Epithel). Diese drei Häute umschließen das eigentliche Sameneiweiß (die Keimblätter, mit dem zwischen ihnen liegenden Embryo), in dem die Stärkekörnchen drusenartig eingebettet liegen. Von der Umhüllung gehen stets Reste in die Kleie über, während auch die Stärkemehlkörner als Leguminosenstärke leicht mit dem Mikroskop zu erkennen sind.

Ein wässeriger Auszug der Hülsenfruchtmehle reagiert deutlich sauer, während der Auszug von Cerealienmehl schwach alkalisch reagiert. Die Asche der Hülsenfruchtmehle ist leicht zerfliefslich, bräunt Curcumapapier und enthält viel Chloride; die Asche der Cerealienmehle zeigt überall das entgegengesetzte Verhalten. Bei der Kleberdarstellung wird eine Masse erhalten, welche eine mehr rötlich- oder grünlichgraue Farbe zeigt und den Geruch der frischen Hülsenfrüchte ziemlich deutlich entwickelt.

Die chemische Zusammensetzung der Mehle ist aus folgender Tabelle von Hilder ersichtlich:

|                  | Wasser  | Fett      | Proteinstoffe | Asche     | Kohlehydrate |
|------------------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| Weizenmehl       | 10-16   | 0.4 - 2   | 8-13          | 0.3 - 1.5 | 68 - 74      |
| Roggenmehl       | 11 - 15 | 1,5-2,5   | 8-13          | 0,9-2,0   | 68 - 86      |
| Gerstenmehl      | 14 - 16 | 0,7-2,3   | 8-14          | 0,4-0,7   | 87 - 88      |
| Hafermehl        | 10-13   | 5 - 7     | 12 - 19       | 1 - 2     | 70-74        |
| Buchweizenmehl . | 12 - 15 | 0,9 - 3,5 | 8-10          | 0.8 - 2   | 70-77        |
| Maismehl         | 10 - 12 | 4         | 1-8           | 0,80      | 70           |
| Leguminosenmehle | 14-17   | 0.8 - 2   | 22 - 27       | 2 -3,5    | 55-60        |

Ein hoher Kleiegehalt wirkt entsprechend auf den Prozentgehalt der Aschebestandteile ein. Unter Kleie versteht man im allgemeinen Hülsenreste mit anhängenden Kornteilchen. Gute Weizen-, Roggen- und Gerstenkleie enthalten nach Fr. v. Höhnel nur 30, 40 resp. 45% Hülse, schlechte viel mehr. Feines Weizenmehl enthält nicht mehr als 0,5—1,5% Kleie. Die Menge der vorhandenen Kleie ist aus der Bestimmung der Hülsenreste zu ermitteln. Man kocht zu dem Zwecke 100 g Mehl mit vielem Wasser und koliert durch ein feines Haarsieb, kocht den Rückstand von neuem und wäscht so lange mit kochendem Wasser nach, bis keine Stärke mehr durchgeht. Der Rückstand wird getrocknet und gewogen. Weizenhülse ist strohgelb, Roggenhülse ist dunkelgelb, Gerstenbülse ist fast farblos. E. v. Wolff gibt für verschiedene Kleiensorten die folgenden Aschenprozente an:

| Weizenkleie, feine . 5,4 % | Rotmehl 9,7 %              |
|----------------------------|----------------------------|
| do. grobe 6,6 "            | Hafermehl 1,9              |
| Weizenfuttermehl . 3,0 "   | Haferspelzen 6,5 "         |
| Roggenkleie 5,2 "          | Reisfuttermehl10,6 "       |
| Gerstenfuttermehl , 6,2 ,  | Reiskleie (Schalen) 14,4 " |
| Gerstenkleie 6,0 "         | Futterreis 2,1 "           |
| Graupenabfall 6.9          | Maiskleie 3.4              |

Kehrmehl läßt unter der Lupe mechanische Verunreinigungen aller Art (Splitter, Haare, Fäden, Steine etc.) erkennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stärke und Mehlprodukte.

In den letzten Jahren sind Klagen über schlechtes Mehl, bezw. geringe Backfähigkeit sehr häufig gewesen. Dieselben finden stets statt nach feuchten Jahren, die sehr viel ausgewachsenes (gekeimtes) Getreide entstehen lassen. Das Mehl von solchem zeigt zerklüftete und zerrissene Stärkekörnchen. Befeuchtet man das Präparat mit Anilinviolett, so dringt dieses in die verletzten Körner gleich ein, dieselben stark hervortreten lassend, während die ganzen Körner erst ganz allmählich Färbung annehmen. Eine ähnliche Erscheinung tritt aber auch ein durch zu starke Erhitzung des Mehles beim Mahlen, wodurch der Kleber zersetzt wird, oder auch bei zu starkem Mahlen, wodurch die Stärkekörner zerrissen werden und das Mehl den schliffigen Griff erhält. Die Backfähigkeit ist mitunter durch Zusatz von Kochsalz oder Gipswasser wieder herzustellen.

Wenn die Vermischung der Mehle untereinander eine absichtliche Verunreinigung derselben darbietet, so können noch eine Menge andrer organischer Stoffe im Mehle vorkommen, deren Vorhandensein nicht immer auf absichtlichen Zusatz zurückzuführen ist. Dergleichen Verunreinigungen bieten vor allen Dingen die Samen der Unkräuter, welche im Getreide vorkommen, dar und sind, wenn nicht in ganz erheblichen Mengen vorhanden, sehr schwer zu erkennen. Ihre Anwesenheit im Mehle bewirkt bisweilen eine eigentümliche Färbung (meistens bläulich, von Rhinanthocyan herrührend), einen unangenehmen, teils fade-süßlichen, teils scharf-bittern Geschmack, ist aber mit Ausnahme der Körner des Taumellolchs nicht weiter nachteilig. Eine Methode zur Ermittelung der Bestandteile der letztern ist nicht bekannt, zumal das giftige Prinzip dieser Pflanze selber noch nicht hat isoliert werden können. Ein Mehl, welches sehr stark mit dem Mehle der Taumellolchkörner verunreinigt ist, nimmt nach dem Ausziehen mit Kornbranntwein (35°) eine grünliche Farbe an, während ein von solchem Mehle gebackenes Brot violett gefärbt erscheint und einen scharfen, kratzenden Geschmack annimmt. Im allgemeinen ist das Vorkommen von Lolchfrüchten zwischen Roggen und Weizen nicht wahrscheinlich. Nach Mitteilung von A. E. Voger sind Wicken- (incl. Linsen, Schneckenklee, Platterbse u. a.) und Kornradesamen, als Abgesiebtes vom Getreide (Ausreuter), neuerdings Handelsartikel geworden. Ihr Mehl ist dem Getreidemehl oftmals beigemischt gefunden worden. Wickenmehl trägt ganz den Typus der Leguminosenmehle im allgemeinen, insbesondere wird die Säulenschicht (Trägerzellen) des Parenchyms unverkennbare Merkmale zur Erkennung darbieten; die Stärkekörner sind relativ groß, mit tiefen, oft kreuzför-migen Bauchrissen versehen und konzentrische Schichtung

zeigend. Das Mehl der Kornrade enthält sehr große, bucklig ästige, barock geformte, ungeheuer dickwandige Zellen der Epidermis, sowie fuß-, keulen- und schlauchähnliche Klumpen, zu welchen die äußerst kleinen rundlichen Stärkemehlkörnchen zusammengeballt sind.

Zur chemischen Prüfung bedient sich A. E. Vogel einer Mischung von 95 Teilen (70%) Weingeist und 5 Teilen Salzsäure. Mit 10 ccm dieser Mischung werden 2 g Mehl unter sanftem Erwärmen durchgeschüttelt. Nach dem Absetzen erscheint die überstehende Flüssigkeit bei reinem Roggen- und Weizenmehl fast farblos, bei reinem Gersten- und Hafermehl schwach gelb, bei Gegenwart von Kornrade, auch Taumellolch. orange-, bei Gegenwart von Wicken, auch Bohnen, rosen- bis purpurrot, bei Gegenwart von Wachtelweizen grün. Parallel-

versuche mit reinem Mehl sind zu empfehlen.

Sehr schädlich können größere Quantitäten von Mutterkorn im Mehle, resp. im Brote wirken. Für die Erkennung des Mutterkorns existieren verschiedene Methoden. WITTSTEIN entwickelt ein mutterkornhaltiges Mehl beim Erwärmen mit Kalilauge Trimethylamin, was an seinem eigentümlichen Geruche zu erkennen sein würde. Die Probe ist nicht entscheidend, weil auch in Zersetzung begriffenes Mehl diesen Geruch allein entwickelt. - Jacoby läst Mehl (10 g) mit Alkohol entharzen und entfetten, schüttelt sodann mit Alkohol (10 g), dem (10-12 Tropfen) verdünnte Schwefelsäure zugesetzt wird, tüchtig durch und läßt stehen; bei Gegenwart von Mutterkorn erscheint der Alkohol rötlich gefärbt. - Die schärfste Prüfung, welche gestattet, noch 0,01% Mutterkorn nachzuweisen, und welche ebenfalls auf die Abscheidung des Sklererythrins gegründet, ist die von E. HOFFMANN. Nach ihm werden 10 g Mehl, 20 g Äther und 10 Tropfen verdünnte Schwefelsäure (1:5) gut durchgeschüttelt und nach 5-6stündiger Einwirkung filtriert; das Filtrat wird durch Nachwaschen des Mehles mit Ather auf 20 g gebracht. Dasselbe wird mit 15 Tropfen einer kalt gesättigten Natriumbikarbonatlösung geschüttelt, wodurch der Farbstoff des Mutterkorns in die Lösung geschafft wird, während Chlorophyllfarbstoffe im Ather gelöst bleiben. Die Lösung erscheint je nach dem Grade der Verunreinigung deutlich violett gefärbt. - C. H. Wolff empfiehlt die spektroskopische Prüfung eines mit angesäuertem Äther (auf 15 g Ather 5 g Mixtura sulfurica acida officin.) hergestellten Auszuges von entfettetem Mehle durch einen mit feiner Messungsvorrichtung versehenen Apparat (Taschenspektroskop von ADAM HILGER-London) in 5 cm starker Schicht. Ist der Apparat so eingestellt, dass die Linien folgendermaßen zusammenfallen, Natrium D = 70, Kalium  $\alpha = 26$ , Kalium  $\beta = 219$ , so erscheinen zwei Absorptionsstreifen in Grün (90-99 und

112—122) und einer in Blau (145), sämtlich durchaus charakteristisch. Wendet man Auszüge von nicht entfettetem Mehle an, so erhält man Spektren der Chlorophyllfarbstoffe, die jedoch mit jenen weder zusammenfallen, noch verwechselt werden können. Hoffmann hat vorgeschlagen, den Farbstoff mit einer geringen Menge Natriumbikarbonatlösung abzuscheiden und diese konzentriertere Lösung desselben zur spektroskopischen Beobachtung zu verwenden. Es ist jedoch zu bemerken, dals hierbei eine Verschiebung der Absorptionsbänder eintritt, insofern die beiden, bei Anwendung saurer Lösung im Grün erscheinenden Streifen nach Rot vorrücken; nach dem Übersättigen mit einer Säure erscheinen sie wieder an ihrem alten Platze

Hier würde auch der verschiedenen Formen des Brandes zu gedenken sein. Die von denselben befallenen Getreidekörner erzeugen im Innern anstatt der Stärke Pilzsporen, welche durch ihre braune oder schwarze Farbe und ihre verschiedene Gestaltung leicht erkennbar sind. Brandige Körner sind leichter, als gesunde, und werden beim Reinigen und Umschaufeln

des Getreides aus diesem entfernt.

Verfälschungen des Mehles mit mineralischen Stoffen sind in der Asche nachzuweisen. Als Verfälschungsmittel werden genannt: Sand, Schwerspat, Gips, Kalk, Kreide, Thon, Magnesit, Infusorienerde. Sand im Mehle verrät sich durch Knirschen beim Kauen des Mehles. Kreide und Magnesit werden beim Übergießen des mit Weingeist zum flüssigen Brei angerührten Mehles am Aufbrausen beim Zusatz von Säure erkannt. Atzkalk verrät sich durch die stark alkalische Reaktion des wässerigen Breies. Gips, Schwerspat, Thonerde, Sand setzen sich beim Durchschütteln des Mehles mit Chloroform zu Boden, während das Mehl selbst an die Oberfläche steigt. Man schüttelt 2-3 g Mehl im Reagensglas mit 30-40 ccm Chloroform, setzt 40-50 Tropfen Wasser zu und läßt einige Zeit stehen (CAILLETET). Infusorienerde erkennt man unter dem Mikroskop an den Kieselpanzern der Diatomeen. Alle mineralischen Substanzen findet man in der Asche, welche, wenn sie für Weizenmehl erheblich über 1%, für Roggenmehl über 2% beträgt, nach den Regeln der qualitativen und quantitativen Analyse zu untersuchen ist. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass für diejenige Quantität Sand, welche von der Abnützung der Mühlsteine herrührt, pro 100 kg Mehl 30 g, und für sehr kleiereiche Mehle ein höherer Aschegehalt im allgemeinen zu limitieren ist.

Bei längerer Aufbewahrung des Mehles (über ein Jahr) in Säcken bilden sich in demselben, nach Balland¹, giftige

<sup>1</sup> Journ. Pharm. Chem. 1885.

Alkaloide aus dem Kleber. Wird ein solches Mehl mit Äther erschöpft, so hinterbleibt nach dem Verdunsten des Auszugs eine fettartige Substanz von saurer Reaktion, widerlichem Geruch und scharfem Geschmack. Wird dieser Rückstand mit warmem Wasser behandelt, so gibt das Filtrat mit NESSLERSchem Reagens, Eisenchlorid und Ferridcyankalium Alkaloidreaktionen. Mit Mehl zum Teige angerührt und genossen, übt derselbe tödliche Wirkungen auf kleine Tiere aus.

## Kunstmehl und Mehlpräparate.

Außer den eigentlichen Mehlen existiert eine Anzahl von Mehlpräparaten, welche teils nach ihrer Abstammung, teils nach ihrer Verwendung benannt sind. So die Maizena, welche aus dem innern, stärkemehlreicheren Teile der Maiskörner hergestellt wird, die Révalescière du Barry, besonders stärkemehlreiches und aromatisiertes Mehl der Saubohne und der Wicke, die Leguminose Hartensteins, prapariertes Bohnen- und Getreidemehl, Knorrsches und Weibezahnsches Hafermehl, Nestlesches Kindermehl u. a. m. Diese Mehle werden meistens mit dem Auftrage, den Nährwert festzustellen, resp. die Nährsubstanzen zu isolieren, zur Untersuchung eingereicht. Bei einzelnen dieser Mehle, insbesondere bei den Kindermehlen, ist durch eigentümliche, oft patentierte Behandlung ein Teil der Stärke in eine lösliche Modifikation gebracht, beziehungsweise in Dextrin und Traubenzucker übergeführt worden. Es ist daher bei der Analyse die Summe der wasserlöslichen, sowie der schwer löslichen Kohlehydrate zu ermitteln und einzeln anzugeben. Den Kindermehlen ist meistens ein starker Milchzusatz gegeben, um sie ihren speziellen Zwecken dienlicher zu machen. Wenn man 3 Teile Fett etwa 100 Teilen Milch entsprechend erachtet. so lässt sich aus der Fettbestimmung bei Kindermehlen ein Rückschluss auf das Quantum der dazu verwendeten Milch ziehen.

Die Prüfung würde sich zu erstrecken haben auf Ermittelung des Feuchtigkeitsgehaltes, des Gehaltes an Proteïnstoffen, des Gehaltes an löslichen und schwerlöslichen Kohlehydraten, des Fettes und der Salze; bei letztern wird auch die Bestimmung der Phosphorsäure wünschenswert sein.

Der Feuchtigkeitsgehalt wird ermittelt durch Austrocknen einer gewogenen Quantität bei 110°.

Der Gehalt an Prote instoffen wird nach der unter "Ermittelung des Nährgeldwertes" (s. w. u.) beschriebenen Methode von STUTZER oder einfacher nach der KJELDALschen Methode hestimmt.

Die Entfettung wird in einem der neueren Äther-

extraktionsapparate vollzogen.

Die Salze werden durch Einäschern einer gewogenen Quantität in einer Platinschale bestimmt. Beim Einäschern von Mehlsorten aller Art empfiehlt es sich, die Verbrennung mit kleiner Flamme zu beginnen und erst ganz zuletzt größere Hitze anzuwenden.

Addiert man die für Wasser, Stickstoffsubstanz, Fett und Salze gefundenen, auf Prozente berechneten Zahlen, so bildet die zwischen dieser Summe und der Zahl 100 sich ergebende Differenz die den Kohlehydraten entsprechende Prozentzahl. Die unverdauliche Stickstoffsubstanz (das Nuklein) wird den

Kohlehydraten zugezählt.

Um die in Wasser löslichen Kohlehydrate zu finden, werden 20 g der lufttrockenen, entfetteten Substanz zwei- bis dreimal mit kaltem, dann drei- bis viermal mit kochendem Wasser behandelt. Die Lösungen werden mittels der Wasserluftpumpe möglichst schleunigst entfernt, der Rest wird bei 110 getrocknet und gewogen. Mit einem Teile des gewogenen Restes wird noch eine Stickstoffbestimmung ausgeführt. Die aus der Stickstoffmenge berechnete Menge der Proteinsubstanz wird in Abzug gebracht, der Rest als schwerlösliche Kohlehydrate in Rechnung gestellt. Hieraus ergibt sich gleichzeitig die Summe der löslichen Kohlehydrate, von denen nunmehr noch die mit in Lösung gegangenen Proteinstoffe und Salze in Abzug zu bringen sind. Jede einzelne Bestimmung, die sich auf wasserfreie Substanz bezieht, ist auf lufttrockene Substanz umzurechnen.

Die Bestimmung der Phosphorsäure geschieht durch Lösen der Asche in verdünnter Salpetersäure, Übersättigen mit Natron, Zusatz von Essigsäure zur Lösung des entstandenen Niederschlages und Titrieren mit Uranlösung, von der jeder

Kubikzentimeter 0,005 g Phosphorsäure entspricht.

Die Anglo-Swiss Condens. Milk Company in Cham garantiert für ihr Kindermehl folgende Zusammensetzung:

| Eiweisstoffe (mit 2,25-2,35 Stickstoff) | 14,5-15 % |
|-----------------------------------------|-----------|
| Kohlehydrate, wasserlöslich             | 55 - 56   |
| " schwerlöslich                         | 15 - 16   |
| Fett                                    | 5 - 6     |
| Nährsalze (darin 0,6 Phosphorsäure)     | 2 - 2.5   |
| Feuchtigkeit                            | 5 - 6     |

Diese Zahlen können bis auf den Gehalt an Proteïnstoffen als Durchschnittszahlen gelten; letzterer variiert in den verschiedenen Kindermehlen zwischen  $9-15\,\%$ . In den schwerlöslichen Kohlehydraten steckt noch  $0.5-1\,\%$  Holzfaser, welche jedoch für gewöhnlich nicht besonders aufgeführt zu werden pflegt.

Wir wollen hier nicht verschweigen, dass die Fabrikanten

selbst die Berechnung der Proteïnsubstanz aus der voraufgegangenen Stickstoffbestimmung und bei letzterer wiederum die hier angeführte Methode verwerfen. Man wendet ein. dass die bisher allgemein als Multiplikator angewendete Zahl 6,25 einem richtigen Verhältnisse nicht entspreche, und daß die WILL-VARRENTRAPP-PÉLIGOTSche Methode stets zu niedrige Verbrennungsresultate gebe. Einzelne verlangen die Anwendung der volumetrischen (Dumasschen) Methode, andre verlangen ein Verfahren, nach welchem Feuchtigkeit, Fett, Salze, Kohlehydrate direkt, und die Proteïnstoffe durch die Differenz bestimmt werden. Erfolgt eine derartige Anweisung von Privaten, so hat sich der Nahrungsmittel-Chemiker dieser natürlich zu fügen; der Amts-Chemiker hat sich von Lieferanten keine Vorschriften machen zu lassen, sondern arbeitet nach derjenigen Methode, welche er für die zweckdienlichste hält, hat aber, wenn Differenzen zu erwarten sind, die von ihm angewandte Methode in seinem Gutachten ausdrücklich zu verzeichnen.

Die Bestimmung der Kohlehydrate kann (nach GERBER und RADENHAUSEN) derart ausgeführt werden, dass das trockene, fettfreie Mehl mit 50 prozentigem Weingeist 10 Stunden lang ausgezogen, mit Hilfe der Wasserluftpumpe abfiltriert und mit Alkohol nachgewaschen wird, um die Lösung der Proteinkörper zu verhüten. Ein Teil des Filtrates wird zur völligen Trockene eingedampft und hieraus, nach Abzug der Asche, die Menge der löslichen Kohlehydrate auf das Ganze berechnet. Das Unlösliche wird in einem Kolben mit salzsäurehaltigem Wasser (1:10) drei Stunden lang im Dampfbade erhitzt, filtriert, alkalisch gemacht und auf ein bestimmtes Volumen (bei Anwendung von 2-3 g Mehl auf 1000 ccm) gebracht. Ein aliquoter Teil dieser invertierten Lösung wird mit Fehlingscher Lösung titriert und bei der Berechnung für 108 Traubenzucker 99 Stärke eingesetzt. - Diese Methode ist zweifellos äußerst sauber und bequem, abgesehen davon, dass man zwei Verbrennungen erspart, nur darf man sich dem Glauben nicht hingeben, dals 50 prozentiger Weingeist dasjenige lösen könne, was kochendes Wasser zu lösen vermag; man wird für die löslichen Kohlehydrate daher stets eine zu niedrige Zahl erhalten. Nach STUTZERS Untersuchungen (siehe auch: "Bestimmung des Nährgeldwertes") haben die bekannten Kindermehle folgende Zusammensetzung:

| Verdauliche                                | es Eiweifs | Fett K | oblehydrate | Wasser M | lineralstof | fe mit PrOs |
|--------------------------------------------|------------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|
| NESTLESches Kindermehl                     | 9,90%      | 5,16%  | 79,30%      | 4,17%    | 1,47º/o     | 0,411%      |
| WAHLS "                                    | 1,88       | 1,28   | 86,37       | 10,14    | 0,33        | 0,143       |
| FAUST U. SCHUSTERS ,                       | 9,15       | 5,07   | 77.01       | 6,59     | 2,17        | 0,509       |
| Löfflunds Kindernahrung                    | 3,33       | -      | 60.88       | 34,25    | 1,54        | 0,514       |
| Timpes Kraftgries                          | 5,25       | 2,93   | 84,76       | 6,11     | 0.95        | 0,467       |
| LIEBES Nahrungsmittel in<br>löslicher Form | 3,51       | _      | 70,65       | 24,48    | 1,36        | 0,298       |
| WEIBEZAHNS prap Hafermehl                  | 9,13       | 7,10   | 72,51       | 10,32    | 0,95        | 0,586       |
| KNORRS                                     | 9.78       | 5.73   | 72.64       | 10.61    | 1.24        | 0.673       |

Die Analysen dieser wenigen, in Deutschland weit und breit Anwendung findenden Kindermehle dürften zur Genüge beweisen, daß der Nährwert derselben, namentlich in bezug auf ihren Gehalt an verdaulichem Eiweiß, sehr wechselt, und bei vielen das Verhältnis zwischen Eiweiß und den übrigen Nährstoffen sehr unvorteilhaft ist, indem die Kohlehydrate

gegenüber den Eiweisstoffen zu sehr vorherrschen.

1 Kilo Fett hat ungefähr denselben physiologischen Nährwert, wie 1,7 Kilo Kohlehydrat. Multipliziert man die Menge des Fettes mit 1.7 und addiert die erhaltene Zahl zu den Kohlehydraten hinzu, so erhält man als Summe die physiologisch vorhandene Menge der nicht-eiweißartigen organischen Nährstoffe, welche zum Eiweis in einem bestimmten Verhältnis stehen müssen. Dieses "Nährstoff-Verhältnis" (s.S. 105 Z. 3 u. 4 v. u.) ist in der Frauenmilch ungefähr 1 Eiweiß: 6,8 Nichteiweiß, und sind alle diejenigen Kindermehle unzweckmäßig zusammengesetzt, welcheein wesentlich weiteres Nährstoffverhältnis enthalten, falls das Kindermehl "ein vollständiger Ersatz der Muttermilch" sein soll, wie es häufig in Reklamen heifst. Gibt man dagegen den Kindern ein Gemisch von Kuhmilch, welche ein Nährstoffverhältnis von ungefähr 1:4 hat, gleichzeitig mit einem Kindermehl von reichem Gehalt an Kohlehydraten, so wird sich durch diese Mischung eine Nahrung von dem Nährstoffverhältnis 1:5-6 herstellen lassen. Selbstverständlich kann unter diesen Umständen der Fabrikant des Kindermehls keinen Anspruch darauf machen, dass sein Fabrikat die Muttermilch zu ersetzen vermöge, sondern es dient nur, mit Wasser und Kuhmilch gemischt, zur Bereitung eines der Muttermilch im Nährwerte ähnlichen Nahrungsmittels. Wünschenswert wäre es, dass die Fabrikanten von Kindermehl sich entschlössen, ihren Präparaten einen Minimalgehalt von verdaulichem Eiweiss, Fett, Kohlehydraten und Phosphorsäure zu garantieren nnd diesen Minimalgehalt auf der Etikette oder im Prospekt angeben.

Zu den Mehlpräparaten gehören auch Nudeln, Maccaroni und ähnliche Nahrungsmittel, die meistens eine schöne gelbe Farbe besitzen. Wenngleich Pikrinsäure in größeren Mengen sich durch ihren bitteren Geschmack verraten würde, so würden doch kleinere Mengen sich dieser Beobachtung entziehen. Giftiger, als die Pikrinsäure ist das Dinitrokresol (Saffransurrogat). FLECK gibt zur Ermittelung beider folgende Anleitung: Das gefärbte Mehlprodukt wird entsprechend zerkleinert mit Alkohol extrahiert, die Lösung filtriert und abgedampft. Das erhaltene Extrakt wird nun mit einigen Kubikzentimeter reiner 10 prozentiger Salzsäure erwärmt, hierauf erkalten gelassen und in die Abdampfschale ein Zinkstab gelegt. Durch die Salzsäure wird Pikrinsäure sofort, Dinitrokresol nach kurzer

Zeit entfärbt. Sobald nun die Salzsäure durch das Zink gebunden wird, entsteht nach einer halben bis zwei Stunden bei Gegenwart von Pikrinsäure eine blaue, bei Dinitrokresol eine blutrote Färbung.1

## Backwaren.

Man könnte die Backwaren einteilen in Brot und Kuchen. und würde unter ersterem dasjenige Gebäck verstehen, welches, aus Mehl und unwesentlichen Zusätzen (Kümmel, Salz) bereitet, uns als Nahrungsmittel dient, während unter letzterem Backwaren zu verstehen sind, welche wesentliche Zusätze (Fett, Eier, Zucker) erhalten haben und als eigentliche Genussmittel zu bezeichnen sind.

Brot. Man verwendet zum Brotbacken ebensowohl kleiefreies Mehl, als Mehl aus ganzen Körnern und unterscheidet bei beiden Brotarten gesäuertes von ungesäuertem Brote. Ungesäuertes Brot aus kleiefreiem Mehle sind die Biskuites, welche jedoch eigentlich schon mehr den Kuchen beizuzählen sein dürften; gesäuertes Brot aus kleiefreiem Mehle ist unser gewöhnliches Weiß- und Schwarzbrot. Ungesäuertes Brot von ganzem Korn ist das Grahambrot, sowie das Liebigsche Schrotbrot (in welchem Bikarbonat und Salzsäure als Lockerungsmittel dienen); gesäuertes oder halbgesäuertes Brot aus ganzem Korn ist der Pumpernickel. - Wenn wir fernerhin generell von Brot sprechen, so meinen wir damit das tägliche,

sogenannte Weifs- und Schwarzbrot.

Die Veränderung, welche der Brotteig beim Gärungsund Backprozess erleidet, sind massgebende Momente für die Beurteilung des Brotes. Die Stärke quillt auf, wird verkleistert, wasserlöslich, teilweise aber in Dextrin und in Röstprodukte (Bitterstoff Assamar) übergeführt, welche vorzugsweise in der Rindenschicht konzentriert sind. Der Zucker des Mehles wird unter dem Einfluss der in der Hefe enthaltenen Spaltpilze in Kohlensäure und Alkohol verwandelt, welche teils beim Aufgehen des Teiges, teils beim Backen entweichen und die poröse Beschaffenheit des Brotes verursachen. Ein Teil des Alkohols wird in Essigsäure, ein Teil des Stärkezuckers in Milchsäure verwandelt. Die Säuerung schreitet um so weiter vorwärts, je länger die Gärung hingehalten wird, und beträgt etwa so viel, daß die in 100 g Brot enthaltene Säuremenge 0,9—0,13 g Ammoniak zur Sättigung bedürfen würde. — Die Proteïnsubstanzen, resp. der Kleber, gehen mit der aufge-

<sup>1</sup> Rep. f. anal. Chem. 1886. S, 649.

quollenen Stärke eine so innige Vereinigung ein, daß sie von dieser kaum mehr zu isolieren sind. Ein Teil bleibt löslich, ein andrer wird unlöslich. Die Verteilung selbst ist eine ungleiche, da der lösliche Teil der Rinde doppelt soviel Stickstoff enthält, wie der lösliche Teil der Krume. — Fett und Salze gehen unverändert in das Brot über. Der Wassergehalt des Brotes ist verschieden, insofern die Krume viel reicher daran ist als die Kruste.

Eine vollständige Analyse des Brotes, d. h. die Zerlegung desselben in Wasser, Stickstoffsubstanz, Dextrin, Gummi, Stärke, Zucker, Fett und Salze dürfte kaum je verlangt werden. -Zur Beurteilung der Güte und Reinheit dienen folgende Momente. Die Oberfläche des Brotes soll glänzend, bei Weizenbrot hellbraun, bei Roggenbrot dunkelbraun sein. Die Rinde sei ganz geschlossen, ohne Risse, knusperig, nicht zu stark, nicht von bitterem Geschmacke, allmählich und ohne Unterbrechung in Krume übergehend. Das Brot selbst muß beim Durchschneiden einen angenehmen, einladenden Geruch entwickeln und einen eben solchen, aber weder bittern, noch sauern Geschmack haben. Die Krume soll möglichst weiß sein, ein durch und durch gleichmäßig feinporiges Gefüge haben; sie soll keine Schliffflächen (Wasserstreifen), keine großen Löcher, keine bunten Flecke zeigen; sie soll elastisch sein, keine Mehlklümpchen enthalten und, gekaut, nicht knirschen (Sand). Zusatz von Kartoffelmehl macht die Krume feucht und schmierig, Gerstenmehl macht sie hart und trocken, den Geschmack grob.

Der Wassergehalt des frischen Brotes beträgt 45—50%; derselbe nimmt beim Lagern des Brotes ab, geht auf 15% herab und wird abhängig von dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Feuchtes Brot liefert einen vorzüglichen Boden zur Schimmelbildung aller Art. Der am meisten bekannte Pilz von den auf Brot vorkommenden ist Penicillium glaucum; ein andrer Pilz mit orangeroten Köpfen ist Oidium aurantiacum. Das sogenannte Wunderblut, rote Tropfen, welche bisweilen auf Brot (auch auf Hostien) aufgetreten sind und alle Reaktionen des Anilinrotes zeigen, sind als Zersetzungsprodukte der sticksoffhaltigen Bestandteile des Brotes aufzufassen, welche durch die physiologische Thätigkeit des Micrococcus prodigiosus Coux bewirkt werden, und in welchen

diese selbst farblosen Vibrionen leben.

Die Prüfung des Brotes hat zu umfassen: die Feststellung der allgemeinen physikalischen Eigenschaften, die Ermittelung des Verhältnisses zwischen Rinde und Krume, die Ermittelung des Wassergehaltes, des Kleiegehaltes und die Untersuchung der Asche.

Behufs der Ermittelung des Verhältnisses zwischen Rinde und Krume müssen ovale Brote durch Kreuz- und Querschnitt gevierteilt werden, während bei runden Broten radiale Teilschnitte genommen werden können. Von einem dieser Teilschnitte wird die Kruste, soweit sie sich durch Bräunung und dichteres Gefüge als solche zu erkennen gibt, abgeschält, gewogen und prozentisch berechnet; in derselben Weise wird das Verhältnis der Krume zum ganzen Brote ermittelt. Feste Grenzzahlen existieren für dieses Verhältnis nicht; es pflegen aber auf einen Teil Rinde zwei Teile Krume zu kommen.

Auch der Wassergehalt wird für Rinde und Krume einzeln bestimmt. Man schneidet eine große Scheibe aus der Mitte des Brotes heraus, teilt dieselbe durch Kreuz- und Querschnitte in Viertel, schält eines derselben, zerkleinert Rinde und Krume und trocknet einzeln im Trockenkasten bei ganz langsam steigender Temperatur bis 110° so lange, bis nach mehrstündigem Erhitzen Gewichtsabnahme nicht mehr stattfindet. Dann wird nach dem Erkalten neben Chlorcalcium ge-

wogen, und berechnet.

Behufs Ermittelung der Kleie werden 100 g Brot wiederholt und längere Zeit mit heißem Wasser ausgezogen, resp. im Dampfbade erhitzt. Man koliert durch ein Haarsieb und wiederholt diese Operation so lange, bis die Flüssigkeit klar abfliesst; der Rückstand wird bei 110° getrocknet und gewogen.1 100 Teile trockene Hülsen entsprechen 200 Teilen Weizen- und 269 Teilen Roggenkleie. Gutes preußisches Kommißbrot enthält nicht über 3% Kleie (W. Lenz).

Die Einäscherung geschieht am besten in Muffel und zwar mit mindestens 50 g Brot. Wenn die Masse anfängt stark zu kohlen, nimmt man sie heraus, zerreibt sie, läfst eine halbe Stunde an der Luft stehen und erhitzt von neuem. Die Asche ist durch Auswaschen mit 60% Weingeist vom Kochsalze zu befreien, nochmals leicht zu glühen und nach dem Erkalten zu wägen. Der Normalgehalt ist für Weizenbrot 0,6-0,8%, für Roggenbrot 1,2-2%. Wird ein erheblich höherer Aschegehalt gefunden, so sind mineralische Verunreinigungen vorhanden; diese sind durch die qualitative und quantitative Analyse der Asche näher zu ermitteln.

Beimischungen fremder Mehlsorten sind im Brote durch Aufweichen der Krume im Wasser und mikroskopische Prüfung zu ermitteln; absolut zuverlässige Resultate sind oft nicht zu erlangen. Bisweilen kommt Brot vor, welches entweder durch und durch violett oder von blauen Flecken durchsetzt ist.

<sup>1</sup> WETZEL und VAN HEES, Arch. d. Pharm. Bd. 67. S. 284.

Diese Färbung rührt von Rhinantocyan, einem in den Samen des Melampyrum arvense L. (auch in andern Melampyrum-, Alectorolophus-, Euphrasia-, Pedicularis- und Rhinanthusarten) vorkommenden Farbstoffe her. Ein mit Salzsäure versetzter alkoholischer Auszug des Brotes zeigt beim Erkalten eine deutlich grüne Farbe, welche noch intensiver bei der Behandlung des Mehles hervortritt, aus welchem das Brot gebacken wurde.

Was die Anwesenheit gesundheitsschädlicher oder giftiger Stoffe anbelangt, so werden zunächst diejenigen in Betracht zu ziehen sein, welche erfahrungsgemäß hier und da zum Brotbacken Verwendung finden. Es sind das Pottasche, welche zum Treiben benutzt wird, Alaun, Kupfer- und Zinksulfat, welche muffiges Mehl aufbessern und weißeres Brot geben sollen (nur beim Weizenbrot). Indessen dürfte die Verwendung dieser Stoffe wohl nur in England vorkommen, während man sich bei uns damit begnügt, den Sauerteig in kupfernen Gefäßen aufzubewahren.

Pottasche ist in der Asche zu erkennen einmal am Mehrgewicht, sodann an der Kohlensäureentwickelung beim Übergießen mit Säure; endlich an der stark ausgeprägten alkali-

schen Reaktion des wässerigen Ascheauszuges.

Behufs Ermittelung von Alaun macht man einen Aufguss von frisch geschnittenen Blauholzspänen mit Methylalkohol (1:20), digeriert acht Stunden, filtriert und vermischt 10 ccm dieser Tinktur mit 150 ccm Wasser und 10 ccm gesättigter Ammonkarbonatlösung. Nachdem eine Scheibe des Brotes 6 bis 7 Minuten in dieser Flüssigkeit gelegen hat, wird sie sanft ausgepresst und beiseite gelegt. War mehr als 0,03% Alaun vorhanden, so nimmt das Brot nach ein bis zwei Stunden eine deutlich blaue Farbe an. Wird das Brot nicht blau, so war kein Alaun vorhanden; eine Blaufärbung kann jedoch auch durch Eisen-, Kupfer- und Magnesiasalze hervorgerufen werden. wird in dem Falle die Ascheanalyse notwendig. Die Asche von 100 g Brot wird mit Salzsäure zur Trockene verdampft, um Kieselsäure unlöslich zu machen; man nimmt mit Salzsäure auf, verdünnt mit Wasser, filtriert, übersättigt mit reiner Kalilauge, filtriert wiederum, säuert mit Salzsäure an, fällt mit Ammoniak, setzt etwas Essigsäure zu, kocht auf und filtriert. Das auf dem Filter verbleibende Aluminiumphosphat (gemengt mit einer unwesentlichen Spur Eisenphosphat, die unberücksichtigt bleibt) wird geglüht und gewogen; 122,5 Aluminiumphosphat entsprechen 474,6 Kalialaun. 2 Oder man löst den

<sup>2</sup> Dupré, Chem. News. Bd. 29, S. 233.

<sup>1</sup> Horsley, Chem. News, durch Rob. Birnbaum, Das Brotbacken.

Niederschlag in Salpetersäure, fällt Phosphorsäure mit molybdänsaurem Ammoniak und aus dem Filtrat die Thonerde mit Ammoniak. Nach Welden wird die Asche mit Wasser und wenig Salzsäure angerührt, auf den Dialysator gebracht und nach 24 Stunden das Dialysat mit Ammon und Natriumphosphat auf Thonerde geprüft (waschen, trocknen, wägen). In einem aliquoten Teil wird die Schwefelsäure mit Chlorbaryum bestimmt.

Die quantitative Bestimmung des Kupfers geschieht durch Elektrolyse<sup>1</sup>. 100 g Brot werden mit ebensoviel konzentrierter Schwefelsäure zwei Stunden lang maceriert, dann bis zur Verkohlung erhitzt und in Muffel eingeäschert. Die Asche wird mit Salpetersäure aufgenommen, unter Zusatz von Schwefelsäure konzentriert, mit Wasser verdünnt und aus dem in eine Platinschale gebrachten Filtrat das Kupfer durch eingesetztes Zink ausgefällt. Von dem gut ausgewaschenen, gewogenen Kupfer entsprechen 63,4 Teile 294,4 Teilen des Sulfates. Übrigens kommen Spuren von Kupfer nicht bloß im Mehle, sondern auch in vielen andern Nahrungsmitteln natürlich vor und bilden einen integrierenden Bestandteil menschlicher und tierischer Organe.

Von Vohl ist früher nachgewiesen, dass durch das Heizen des Backofens mit altem angestrichenen oder kyanisierten Holze sehr wohl Metallvergiftungen des Brotes bewirkt werden können, und ist die Verwendung solcher Hölzer für genannten

Zweck in einzelnen Ländern polizeilich verboten.

Der Nachweis des Mutterkorns endlich ist derart zu führen, daß 30 g gröblich zerkleinerte, nicht getrocknete Brotkrumen mit 40 g Äther und 20 Tropfen verdünnter Schwefelsäure (1:5) 24 Stunden lang maceriert werden; das Filtrat wird auf gesättigte Natriumbikarbonatlösung geschichtet, worauf, wenn Mutterkorn vorhanden, eine schöne violette Zonenreaktion entsteht. Die saure ätherische Lösung ist ebensowohl, wie die nach dem Durchschütteln wieder geklärte, wässerige, alkalische Lösung zur spektroskopischen Prüfung, wie bei Mehl angegeben, geeignet.

Für die Untersuchung von Kuchen und Konditorwaren gilt allgemein dasselbe, was für Brot gesagt ist. Das Backwerk muß gar sein, keine schliffigen Streifen zeigen; der Aschegehalt nuß normal sein. Ob ranziges Fett verwendet ist, erfährt man durch Ausziehen mit Äther und Bestimmung der Säuregrade, wie bei Butter angegeben. Die Asche von gewissen Kuchengattungen (Pfefferkuchen) wird sich durch einen sehr hohen Gehalt an Kalisalzen auszeichnen. Bei diesen hat Pottasche als Lockerungsmittel Verwendung gefunden. Ein Teil der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> DONNY, Compt. rend. Bd. 47. S. 562.

Kohlensäure wird durch die bei der Gärung gebildeten Säuren ausgetrieben, bei der Einäscherung jedoch teilweise regeneriert. An diesen Backwaren ist der Zusatz nicht zu monieren, weil die Bereitung des Pfefferkuchenteiges männiglich bekannt ist, somit angenommen werden muß, daß der Käufer damit einverstanden sei. Das Hauptaugenmerk ist aber auf die Farben zu richten, mit welchen Kuchen und Zuckerwerk bemalt sind. Oftmals werden die Farben selbst zur Prüfung eingeliefert, oft aber auch bloß einige Stückchen Kuchen. Über die Verwendung der Farben selbst wolle man das betreffende Kapitel. § 1. nachsehen. Giftige Metallfarben wird der Chemiker überall leicht erkennen. Die Untersuchung von Anilinfarben auf Arsenik ist jedoch nicht immer gleich leicht, besonders wenn nur wenig Material vorliegt. Wir geben für diese Zwecke folgende Anweisung. Man übergieße 0,1-0,3 g des fraglichen Farbstoffes mit der 25-30 fachen Menge offizineller verdünnter Schwefelsäure, setze ein Körnchen schwefligsaures Natron zu und verdampfe bei gelinder Wärme, bis der Geruch von schwefliger Säure verschwunden ist. Der Rückstand wird in wenig offizineller reiner Salzsäure gelöst, in ein Kölbchen gebracht und unter Zufügen eines Stückchens Paraffin, um das Aufstoßen zu verhindern, nachdem das Kölbchen durch ein zweimal rechtwinkelig gebogenes Rohr mit einer, gutes Schwefelwasserstoffwasser enthaltenden, Vorlage verbunden ist, abdestilliert. Das Verbindungsrohr darf nicht in das Schwefelwasserstoffwasser eintauchen, sondern muß einen Millimeter über dessen Oberfläche ausmünden. War Arsen vorhanden, so geht es als Chlorarsen über und bewirkt in der Vorlage einen flockigen, gelben Niederschlag von Schwefelarsen, dessen Identität nochmals geprüft werden kann.

Zum Bemalen der Kuchen werden neuerdings pastöse Niederschläge, zum Färben des Marzipans pulverförmige Farbstoffe in den Handel gebracht, welche in Paris und in der Schweiz fabriziert werden und absolut giftfrei sind. Die Pasten sind teilweise Thonerdeniederschläge von Teerfarben (Eosinund Fluoresceinlacke), teilweise auch von Pflanzen- und Tierfarbstoffen, teilweise aber auch einfach verdickte Auszüge von vegetabilischen Substanzen. Die staubförmigen Farben sind auf ihre nähere Zusammensetzung noch nicht untersucht; ihre Fabrikation, sowie die der pastösen Farben, gilt als Geheimnis,

das von den Fabrikanten strenge gehütet wird.

Die Lösungen vegetabilischer Farbstoffe werden durch Chlor, die Lösungen der Teerfarbstoffe größtenteils durch Säuren entfärbt. Leitet man Schwefelwasserstoff in diese vorher stark abgestumpften Lösungen, so erhält man häufig voluminöse, gelbe, grünliche und fleischfarbene Niederschläge; dieselben erweisen sich jedoch bei näherer Prüfung als schwefelHEFE. 115

haltige, organische Substanz. Bei der Untersuchung der pastösen Farben könnte es passieren, daß man statt giftfrei präparierter Konditorenlacke reine Teerfarbstoffe, welche auch en påte verkauft werden, erhielte. Man würde bei diesen sein Augenmerk auf das Vorhandensein von Jod und Brom zu richten und auf deren Abscheidung Bedacht zu nehmen haben. Die Anwendung von Pikrinsäure verbietet deren Bitterkeit; wo so wenig vorhanden ist, daß der Geschmack nicht mehr alteriert wird, dürfte auch deren Schädlichkeit in Zweifel zu ziehen sein.

Die Ermittelung giftiger Farbstoffe ist überall, wo solche in Mengen vorliegen, mit Schwierigkeiten nicht verknüpft. Dort aber, wo nur einige Pinselstriche stark verdünnter Lösungen in getrocknetem Zustande zur Disposition stehen, wird ein Nachweis selten oder nie gelingen. Will man also wirklich Resultate erzielen, so hat man von Anfang an auf Einlieferung größerer Mengen einer bemalten oder gefärbten Ware zu dringen; man versäume aber bei der Abgabe des Gutachtens nie, den quan-

titativen Befund genau mit anzugeben.

Ein merkwürdiger Vergiftungsfall, den wir glauben, nicht unerwähnt lassen zu dürfen, kam uns mit einem mandelhaltigen Gebäck vor. Es war ein sogenannter Königskuchen, nach dessen Genuss eine ganze Familie, die Kinder sehr schwer, erkrankt war. Zu dem Kuchen war eine so große Menge bitterer Mandeln verwendet worden, außerdem aber noch Rosen- und Pfirsich kernwasser, daß der Nachweis der Blausäure im Destillat mit größter Leichtigkeit geführt und die Erkrankungsursache dadurch aufgeklärt werden konnte.

## Hefe.

Die Presshese bildet als Lockerungsmittel einen verbreiteten Handelsartikel. Man gewinnt sie fabrikmäßig durch Ansetzen konzentrierter, geläuterter Maischen mit Mutterhese, Abschöpfen, Auswaschen und Pressen. Man unterscheidet im Gärungsgewerbe Ober- und Unterhese, besonders in der Bierbrauerei; beide sind Spielarten derselben Spezies (Saccharomyces cerevisiae). Erstere erscheint in gärenden Flüssigkeiten, deren Temperatur bei über 15° liegt. Die Zellen sind meist eirund, länglich gestreckt und zu kettenartigen Gebilden untereinander vereinigt, welche wieder längere Seitenketten aussenden. Die Gärung verläuft vielfach schnell und stürmisch, die Hese wird durch die entweichende Kohlensäure an die Obersläche der

116 HEFE.

Flüssigkeit emporgebracht. Die Unterhefe entwickelt sich bei geringeren Temperaturen. Die Gestalt ihrer Einzelzellen nähert sich der Kugelform; die Zellverbände sind wenigzellig, die einzelnen Zellen locker nebeneinander liegend, die gestreckte Form fehlt. Die Hefe bleibt am Boden liegen und arbeitet träge, weshalb die Gärung langsam verläuft. In gärender Branntweinmaische sind beide Arten der Hefe enthalten, indessen überwiegt die Oberhefe, auf deren Kultivierung in Hefefabriken auch das Hauptgewicht gelegt wird. —

Die Trockensubstanz der Hefe (bei 100° erhalten) zeigte

folgende Zusammensetzung:

|             | Oberhefe nach MITSCHERLICH | Unterhefe nach WAGNER |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Kohlenstoff | 47,0 º/o                   | 52,5 %                |
| Wasserstoff | 6,6                        | 7,2                   |
| Stickstoff  | 10,0                       | 9,7                   |
| Sauerstoff  | 35,8                       | 30,6                  |
| Schwefel    | 0,7                        | J 30,0                |

Beim Verbrennen der Hefe hinterbleiben 7,5% Asche, welche durchschnittlich folgende Zusammensetzung besitzt:

| Kali     | 31.521 % | Eisenoxyd     | 2.734 % |
|----------|----------|---------------|---------|
| Natron   | 0,771    | Schwefelsäure | 5,046   |
| Kalk     | 2,395    | Phosphorsäure | 53,443  |
| Magnesia | 3.772    | •             |         |

(BECHAMP.)

Die Hefe muß, wenn sie gut sein soll, unter dem Mikroskop große durchsichtige Zellen zeigen und darf fremde Körper nicht enthalten. So, wie sie im Handel vorkommt, enthält sie stets große Mengen (50-75%) Wasser, oft auch eine nicht unerhebliche Menge Stärkemehl (5-20%) beigemischt; selten erhält man Hefe ohne Stärkemehlzusatz. Man ermittelt den Wirkungswert einer Hefe dadurch, dass man 5 g Hefe in 400 ccm 10 prozentiger Zuckerlösung fein zerteilt, im mit Chlorcalciumrohr versehenen Kolben 24 Stunden lang bei 30° gären läßt und, nachdem man Luft durchgesogen, durch Wägung des Apparates den Verlust an Kohlensäure feststellt. (Man kann auch durch Destillation die Menge des gebildeten Alkohols bestimmen und auf Kohlensäure umrechnen.) 5 g reine Getreidepresshefe pflegen ca. 15-18 g Kohlensäure zu liefern. Da es neuerdings Sitte geworden ist, die Wirksamkeit der Hefe in Prozentgraden (Triebkraft) auszudrücken, so geht man bei der Berechnung von dem Erfahrungssatz aus, dass nach der angegebenen Methode die reinste Hefe aus 40 g Zucker 20 g Kohlensäure abzuscheiden vermag, und es würde daher eine Hefe, welche 16 g Kohlensäure abgeschieden hätte,

$$20:16 = 100: \mathbf{x}$$
  
 $\mathbf{x} = 80$ 

80 Prozente oder Grade Triebkraft besitzen.

HEFE. 117

Im Laboratorium der landw. chem. Versuchsstation in Wien wird folgende Methode von E. Meissl in Anwendung gezogen. Zur Ausführung der Untersuchung nach dieser Methode bereitet man sich vorerst durch Zusammenreiben ein inniges Gemenge von:

> 400 g Rohrzucker-Raffinade 25 n saur. phosphors. Ammoniak 25 n n Kali

und richtet sich ferner ein leichtes kleines Kölbchen von etwa 70-80 ccm Rauminhalt vor, das mit einem doppelt durchbohrten Kautschukstöpsel verschlossen ist. Durch die eine Bohrung geht ein rechtwinkelig gebogenes Glasrohr, dessen längerer Schenkel bis nahe an den Boden des Kölbchens reicht, und dessen kürzerer während der Gärung durch eine Kappe oder kleinen Stöpsel verschlossen ist. Die zweite Bohrung dient zur Aufnahme eines kleinen Chlorcalciumrohres. In das Kölbchen wiegt man 4,5 g des obigen Zuckergemisches und löst dasselbe in 50 ccm Trinkwasser. In diese Lösung bringt man nun genau 1 g der fraglichen Hefe und verteilt diese durch Umschütteln und Rühren mit einem Glasstäbchen soweit, daß keine Klümpchen mehr sichtbar sind. Das Kölbchen samt Inhalt wird hierauf gewogen, dann in Wasser von 30°C. eingestellt und auf dieser Temperatur durch 6 Stunden erhalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Kölbchen durch Eintauchen in kaltes Wasser rasch abgekühlt, der Stöpsel vom rechtwinkelig gebogenen Glasrohr abgenommen und, um die Kohlensäure zu verdrängen, während einiger Minuten Luft durchgesögen. Schließlich wird das Kölbchen samt Inhat wieder gewogen; der Ge-wichtsverlust ergibt die durch die Gärung gebildete Kohlensäure. Um die von verschiedenen Hefesorten entwickelten Kohlensäuremengen und damit die Triebkraft sofort vergleichen zu können, werden diese in Prozenten der von einer idealen Normalhefe unter denselben Verhältnissen erzeugten Kohlensäurequantität ausgedrückt, wobei unter Normalhefe eine solche verstanden wird, welche unter den gleichen Umständen aus 4,5 g Zucker-Phosphate-Gemisch bei 30°C. in 6 Stunden 1,75 g CO, abscheidet. Die Prozente Triebkraft ergeben sich demnach aus folgender Gleichung:

Gefundene  $CO_2 \times \frac{100}{1.75}$  = Prozent Triebkraft.

Die Resultate beider Methoden weichen unter einander ab; die erstangeführte liefert etwas höhere Zahlen, als die zuletzt beschriebene.

Eine abgekürzte Methode ist von M. HAYDUCK¹ veröffentlicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. Spiritusindustrie. 1882. S. 226.

worden, welche für die erste Probe 11/2 Stunden, für jede der folgenden aber nur 1/2 Stunde Zeit erfordert und vorzugsweise in Hefefabriken zur Anwendung gelangen soll. Zur Untersuchung stärkemehlhaltiger Hefensorten, sowie zur Bestimmung deren Handelswertes hat E. Geissler folgendes Verfahren vorgeschlagen. Man rührt etwa 3-4 g Preishefe sorgfältig mit Wasser an, verdünnt und erhitzt bis zur vollständigen Verkleisterung. Ist diese bewirkt, gibt man auf 150 ccm einige Tropfen, höchstens 0,5 ccm, der offizinellen Salzsäure zu und erhitzt, ohne zu kochen, bis eine herausgenommene Probe der Flüssigkeit mit Jod sich nicht mehr blau, sondern amarantrot färbt, alle Stärke also in Dextrin und Zucker verwandelt ist: hierbei hat sich auch der größte Teil der anorganischen Salze gelöst. Man wäscht erst mehrmals unter Absetzenlassen da die zucker- und dextrinreiche Flüssigkeit sehr schlecht filtriert -, dann auf einem gewogenen Filter gründlich aus, trocknet und wägt. Die auf dem Filter zurückbleibende Hefe ist ziemlich weiß und vollkommen rein. Bestimmt man daneben Wasser und Asche für sich, so ergibt sich aus der Differenz der Stärkegehalt. Der Gehalt an Salzen beträgt durchschnittlich 2%; der Gehalt an reiner Hefe (trocken) beträgt 10-15%. Die Asche reiner Hefe besteht zur Hälfte aus Phosphorsäure. Als Verfälschungsmittel dient Gips, dessen Erkennung in der Asche leicht ist.

Da die Getreidepresshefe viel wirksamer, als Bierpresshefe, letztere somit minderwertig ist, so findet seitens der Händler häufig ein Vermischen der ersteren mit letzterer statt. Das Mikroskop läßt nur geringe Unterscheidungsmerkmale erkennen. Derartig gemischte Hefe bleibt aber nicht weiß und elastisch. Sie wird von außen nach innen zu grau und braun, bröcklig, und eine geübte Zunge vermag auch den Hopfenbitterstoff zu erkennen. Es wäre wünschenswert, weitere Unter-

suchungen nach dieser Richtung hin anzustellen.

# Bier.

Nach der Definition, welche die dem "Nahrungsmittelgesetze" vom 15. Mai 1879 beigefügten Motive geben, sind Biere die durch weinige Gärung ohne Destillation erzeugten und noch in einem gewissen Stadium der Nachgärung befindlichen Getränke, zu deren Bereitung ausschliefslich Gerste, Malz, Hopfen,

<sup>1</sup> Pharm. Centralh. 1880, S. 456.

Hefe und Wasser Verwendung gefunden hat. Alle übrigen aus sonstigen Materialien erzeugten ähnlichen Getränke sollen nur unter andern, sie bestimmt unterscheidenden Bezeichnungen verkauft werden.

Die Fabrikation des Bieres zerfällt in drei Hauptoperationen, nämlich die Bereitung des Malzes, die Zurichtung der Würze und die Vergärung der letztern. Hinsichtlich des Malzes ist zu bemerken, dass oftmals Gerste sowohl als Malz zur Feststellung des Feuchtigkeitsgrades eingeschickt wird. Der Wassergehalt beträgt bei lufttrockener Gerste durchschnittlich 12%, bei Luftmalz 7%; junge Gerste hat bisweilen bis gegen 20% Feuchtigkeit. Man schrotet das betreffende Getreide auf einer Kaffeemühle und trocknet 3-5 g davon bei 110° bis zur Gewichtskonstanz aus. - Man unterscheidet ie nach dem Verlaufe der Mälzerei Grünmalz, Luftmalz, Darrmalz (und Farbemalz). Durch die Keimung wird das Gerstenkorn aufgeschlossen; die dabei aus den Proteïnstoffen entstehende Diastase führt das Stärkemehl in Dextrin und Zucker über. Das von den Keimen befreite geschrotete Darrmalz wird mit Wasser eingemaischt, um die Überführung der Stärke in Gummi und Zucker zu vollenden, gleichzeitig um die Lösung der Nährstoffe zu bewirken. Sobald mittels Jodlösung keine Stärke mehr in der Maische nachweisbar ist, wird die Würze von den Trebern abgelassen und mit Hopfen gekocht; hierbei werden, unter gleichzeitiger Konzentration der Würze, unter Beihilfe der Hopfengerbsäure, trübende Proteïnkörper ausgeschieden. Die wiederum von den festen Teilen abgelassene (Stamm-) Würze wird gekühlt und nach der Abkühlung in Gärbottige gebracht, woselbst sie mit kleinen Quantitäten Hefe vermischt wird. Hier findet die Umwandlung des Zuckers in Kohlensäure und Alkohol statt; gleichzeitig wird neue Hefe gebildet, während Proteïnstoffe ausgeschieden werden. Eine kleine Nachgärung findet noch auf den Lagerfässern statt, auf welche das Bier von den Gärbottigen abgezogen wird. Bezüglich der Gärung wird Ober- und Unterhefe und nach diesen obergäriges und untergäriges Bier unterschieden. Gewöhnliche Schankbiere, Weissbiere, Gose und die englischen Biere sind obergärige Biere, wogegen die sogenannten (echten und imitierten) bayrischen und Lager-Biere untergärige sind. Das Färben des bayrischen Bieres geschieht mittels geröstetem (Farbe-) Malz; der Stolz der böhmischen Brauer ist es, ein möglichst farbloses Bier (aus Grünmalz) zu liefern. Nach dem Grade ihrer Konzentration, richtiger mit Rücksicht auf ihren ursprünglichen Gehalt, die Stammwürze, kann man die Biere einteilen in Hausbier (Kovent; unter solchem wird auch wohl ein Getränk verstanden, welches aus zweitem Aufguss hergestellt worden ist), Schank-, Lager- und Exportbier. Sommer-

bier wird stets dicker eingebraut als Winterbier; Bockbier ist besonders stark gebrautes Bier. Extraktreiche Biere werden

schwere, alkoholreiche werden starke genannt.

Ein gutes Bier soll absolut klar sein, Spiegel haben, vollmundig sein und aromatisch bitter schmecken; eine geübte Zunge muß ebensowohl die Süßse des Malzextraktes, als das reine und feine Gewürz des Hopfens schmecken können. Es muß eine gewisse Menge Kohlensäure besitzen, deren langsames Entweichen einen dichten, kleinblasigen Schaum entstehen läßt, und soll beim Verschank die Temperatur des frischen Wassers haben (etwa 10°). Hinsichtlich seiner Zusammensetzung sollen die Einzelbestandteile in richtigem Verhältnisse vorhanden sein, und muß der Extraktgehalt den Alkoholgehalt stets um etwas übersteigen.

Die Untersuchung des Bieres hat sich zunächst auf die oben angeführten physikalischen Eigenschaften zu richten. Ist das Bier trübe, so filtriert man und bringt die trübenden Körper unter das Mikroskop. War das Bier unzulänglich vergoren, so wird man hier die charakteristischen Formationen des Hefepilzes (Saccharomyces cerevisiae) erkennen. Während die Zellen desselben, solange das Bier sonst gut ist, rundlich bis oval sind, nehmen dieselben bei beginnender Säuerung eine überwiegend ovale Form (Saccharomyces exiguus und S. Pastorianus) an und zeigen in saurem, verdorbenem Biere, auch hinsichtlich ihrer Anordnung, eine gleichmäßig langgestreckte Form; gleichzeitig bemerkt man das Auftreten von Essig- und Buttersäurebakterien. Eiweifsstoffe werden oftmals durch zu große Abkühlung des Bieres abgeschieden und bilden ge-



Viskosimeter.

staltlose Massen, welche bei kurzer Ruhe in wärmerer Temperatur wieder ver-Eiweisstoffe (Kleber). schwinden. welche durch Essigsäure in Lösung erhalten werden, scheiden sich beim Aufkochen infolge der Verflüchtigung der Säure ab und setzen sich gewöhnlich als schmierige Massen den Gefälswandungen an. Stärketrübung tritt bei unvollkommener Verzuckerung der Würzen ein. Bei Harztrübung findet man braungelbe amorphe Körperchen unter dem Mikroskop, welche sich in Ather, Alkohol und in Alkalien lösen.

Die Zungenprüfung ist individuell.

Die Farbe des Bieres läßt sich nach der Schultzeschen Skala bestimmen, man kann sich aber auch mit den in der Mineralogie üblichen Vergleichungen behelfen.

Die Vollmundigkeit wird auf Wasser = 1 bezogen und kann mittels des Viskosimeters ermittelt werden. Das letztere ist eine Pipette von 50 ccm Inhalt, deren Saugrohr in den Bauch derselben eingeschmolzen oder eingeschliffen ist und fast bis auf den Boden hinabreicht. Man füllt die Pipette. die man mit Wasser von gleichmäßiger Temperatur umgibt, mit Wasser von 15°, beobachtet, binnen wieviel Sekunden 25 ccm davon in einen untenstehenden markierten Kolben abfließen, und nimmt hierfür die Zahl 1 an. Wird die Pipette später unter denselben Umständen mit Bier gefüllt, so wird längere Zeit zur Auströpfelung von 25 ccm erforderlich sein, als beim Wasser erforderlich war, und aus der sich ergebenden größern Zahl ist dann die Viskosität des Bieres leicht zu berechnen. Gesetzt, die Abflusszeit für Wasser wäre 300 Sekunden, die für ein fragliches Bier 430 Sekunden, so wäre die Rechnung:

300: 430 = 1: x x = 1.43 = Vollmundigkeit des Bieres.

Die chemische, resp. zymotechnische Untersuchung des Bieres richtet sich auf die Ermittelung von Acidität, Extrakt, Alkohol und Asche; die Ermittelung des Kohlen-

säuregehaltes spielt eine nebensächliche Rolle.

Was die Acidität anbetrifft, so ist es bekannt, dass bei der Gärung neben Kohlensäure verschiedene fette Säuren (Bernstein-, Milch-, Essigsäure) entstehen und im Bier gelöst bleiben. Nach einem von V. GRIESSMAYER dem kaiserl. Reichsgesundheitsamte unterbreiteten Gutachten, welchem auch die freie Vereinigung bayrischer Chemiker beigetreten ist, soll ein bestimmter Säuregrad zulässig sein; die Säure soll mit Normalalkali bestimmt und als Milchsäure berechnet werden. Das Bier muss, wenn es dunkel ist, so weit verdünnt werden, dass der durch einen Überschuss von Alkali bewirkte Farbenwechsel deutlich beobachtet werden kann; ein teilweises Entfärben mit Spodium, welchem durch Auswaschen mit salzsäurehaltigem Wasser das Karbonat entzogen wurde, ist ebenfalls unter Umständen nicht von der Hand zu weisen. Man verwendet als Indikator für helle Biere Phenolphtalein, für dunkle Hämatein, beobachtet auch wohl, wann ein herausgenommener Tropfen empfindliches Lackmuspapier nicht mehr rötet. Mehr zu empfehlen ist die Verwendung von 1/10-Barytlösung, weil das aus den natürlichen Salzen entstehende Sulfat einen großen Teil des Farbstoffes mit niederschlägt und so die Endreaktion besser erkannt werden kann. Die Berechnung hat in dem Falle nach folgender Formel zu geschehen:

Ba  $(OH)_2$ : 2  $(C_3H_6O_3) = y : x$ , (171) (180)

worin y die verbrauchte Menge Baryt, x die vorhandene Menge

Säure als Milchsäure gedacht, ausdrückt. Die Menge der gefundenen Säure ist auf den Extraktgehalt des Bieres zu beziehen; die Zahl, welche dieses Verhältnis ausdrückt, ist der Aciditätsquotient, das Verhältnis selbst die Relation. Dieselbe soll für Schank-(Dünn-)biere höchstens 2, für Lagerbier höchstens 4 betragen. Bei der Verwendung von Alkali ist die zur Sättigung von 100 ccm Bier gebrauchte Anzahl Kubikzentimeter Normalalkalilösung mit 0,09 (Milchsäure = 90) zu multiplizieren. Wären also beispielsweise 3 ccm Alkali verbraucht, so würden diese 3.0,09 = 0,27 Milchsäure entsprechen. Wäre weiter der Extraktgehalt des Bieres 6%, so würde sich folgende Relation ergeben (Formel: E: L=100:x):

$$6:0,27=100:4,5.$$

Das Bier würde also als zu sauer bezeichnet werden müssen. Im allgemeinen soll der Säuregehalt im Schankbier 1/50, im Lagerbier 1/25 vom Extrakt nicht übersteigen. Mitunter ist es nötig, in verdorbenen Bieren den Gehalt an Essigsäure zu ermitteln. Es geschieht das nach der beim Kapitel "Wein" für den gleichen Zweck angegebenen Methode durch Destillation des Bieres im luftverdünnten Raum, oder unter Zuführung von Wasserdämpfen. Normales Bier enthält nicht über 0,01% Essigsäure (meist nur die Hälfte); der qualitative Nachweis im Destillat genügt, um ein Verdorbensein des Bieres festzustellen. Bei Weissbieren, Gose etc., welche das Publikum nicht sauer genug bekommen kann, und die absichtlich zugesetzte Weinsäure, ia selbst Schwefelsäure enthalten, ist eine Aciditätsberechnung nicht angezeigt. Hier würde selbst der Nachweis von Hefe und sonstigen schwer verdaulichen Stoffen nichts nützen, um die Ungeniessbarkeit festzustellen. Das Publikum wünscht diese Getränke so und denkt dabei: "Dicker Trank macht fette — Menschen."

Die Bestimmung der Kohlensäure im Bier hat in den meisten Fällen keinen Zweck. Bier im Faß, woselbst es unter einem gewissen Druck von Kohlensäure lagert und mit derselben imprägniert ist, muß natürlich einen höhern Kohlensäuregehalt besitzen, als solches, welches gut vergoren, mehrmals umgefüllt ist und nun verschänkt wird. Den Druck, unter welchem Bier in Gebinden oder Flaschen steht, mißt man mit Hilfe kleiner Manometer, welche mit einem Korkzieherrohr versehen sind, das durch den Verschluß des Gefäßes hindurch gebohrt wird. Es ist aber hierbei zu beachten, daß der Druck nicht von Kohlensäure allein, sondern in Gemeinschaft mit der bereits vorhanden gewesenen Luft ausgeübt wird. Bier, wie es kredenzt oder in Flaschen verkauft wird, pflegt durchschnittlich 0,10- bis 0,25% Kohlensäure zu enthalten; hat es weniger

Tabelle

# zur Ermittelung des Extraktgehaltes klarer Dekoktions- und Infusionswürzen und entalkoholter Bierextraktiösungen.

| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g 100                 | dieser Würze |     | 2,58 2,61 | _       | -      | _      | -      | -      | -      | 2,76 2,79 | -      | _        | _        | 2,87 2,90 | _      |        | 94 2,97 | _      | 2,99 3,02 | _      | -      |        |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 1750                                | IPo AL                    | lad          |     | 1,0100    | -       | _      | _      | _      | _      | _      | 1,0107    | _      | _        | 1,0110 2 | _         | _      | _      | _       |        | 1,0116 2  | -      | _      |        |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | g 100                     | dieser Würze | -   | 2,09      | -       |        | -      | _      | -      | -      | 2,57      | -      |          |          | 2,37      |        | -      |         |        | 2,50      | _      | _      | _      |
| S E E                               | 100                       | dies         | 50  | 2,07      | 2,10    | 2,15   | 2,1    | 2,1    | 2,5    | 2,2    | 2,25      | 2,2    | 3,<br>3, | 2,33     | 2,35      | 2,38   | 2,41   | 2,43    | 2,46   | 2,48      | 2,51   | 2,53   | 2,56   |
| 921                                 | cem tl<br>re Wü<br>15° wi |              | 50  | 1,0080    | 1,0081  | 1,0082 | 1,0083 | 1,0084 | 1,0085 | 1,0086 | 1,0087    | 1,0088 | 1,0089   | 1,0090   | 1,0091    | 1,0092 | 1,0093 | 1,0094  | 1,0095 | 1,0096    | 1,0097 | 1,0098 | 1,0099 |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100<br>ccm                | dieser Würze | 500 | 1,57      | 1,60    | 1,63   | 1,65   | 1,68   | 1,70   | 1,73   | 1,75      | 1,78   | 3,80     | 1,83     | 1,85      | 1,88   | 1,91   | 1,93    | 1.96   | 1,98      | 20,0   | 50,0   | 2,07   |
| Bo is<br>Extr<br>gehr               | 100 g                     | dieser       | to  | 1,56      | 1,59    | 1,69   | 1,64   | 1,67   | 1,69   | 1,72   | 1,74      | 1,77   | 1,79     | 1,82     | ¥.        | 1,87   | 96,    | 1,92    | 1,95   | 1,97      | 2,00   | 2,05   | 2,05   |
|                                     | 120 Mg<br>com t           | RIA"         | bc  | 1,0060    | 1,0061  | 1,0062 | 1,0063 | 1,0064 | 1,0065 | 1,0066 | 1,0067    | 1,0068 | 1,0069   | 1,0070   | 1,0071    | 1,0072 | 1,0073 | 1,0074  | 1,0075 | 1,0076    | 1,0077 | 1,0078 | 1,0079 |
| der<br>akt-<br>lt in                | 100<br>cem                | Würze        | 20  | 1,05      | 1,08    | 1,10   | 1,13   | 1,16   | 1,19   | 1,22   | 1,24      | 1,27   | 1,30     | 1,32     | 1,35      | 1,37   | 1,40   | 1,42    | 1,45   | 1,47      | 1,50   | 25,    | 1,55   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g                     | dieser Würze | bo  | 1,05      | 1,08    | 1,10   | 1,13   | 1,15   | 1,18   | 1,21   | 1,23      | 1,26   | 1,29     | 1,31     | 1,34      | 1,36   | 1,39   | 1,41    | 1,44   | 1,46      | 1,49   | 1,51   | 1,54   |
|                                     | cem ti<br>re Wü<br>150 wi | Rla!         | 20  | 1,0040    | 1,0041  | 1,0042 | 1,0043 | 1,0041 | 1,0045 | 1,0046 | 1,0047    | 1,0048 | 1,0049   | 1,0050   | 1,0051    | 1,0052 | 1,0053 | 1,0054  | 1,0055 | 1,0056    | 1,0057 | 1,0058 | 1,0059 |
| t der<br>akt-<br>it in              | 100<br>ccm                | Würze        | 20  | 0,52      | 0,55    | 0,58   | 09'0   | 0,63   | 99'0   | 89,0   | 0,71      | 0,73   | 0,76     | 62,0     | 0,81      | 18'0   | 0,87   | 68'0    | 0,92   | 0,94      | 0,97   | 8,6    | 1,02   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 3 001                     | dieser Würze | è.o | 0,52      | 0,55    | 0,58   | 0,60   | 0,63   | 99'0   | 99,0   | 0,71      | 0,73   | 92,0     | 0,79     | 0,81      | 18,0   | 0,87   | 0,89    | 0,92   | 0,94      | 0,97   | 8      | 1,05   |
| trimetr.<br>sri<br>egt              | 120 MI<br>16 MI           | R la         | 560 | 1,0020    | 1,0021  | 1,0022 | 1,0023 | 1,0024 | 1,0025 | 1,0026 | 1,0027    | 1,0028 | 1,0029   | 1,0030   | 1,0031    | 1,0032 | 1,0033 | 1,0034  | 1,0035 | 1,0036    | 1,0037 | 1,0038 | 1,0039 |
| t der<br>akt-<br>lt in              | 100<br>ecm                | Würze        | bo  | 00,0      | 0,03    | 0,05   | 80,0   | 0,10   | 0,13   | 0,16   | 0,18      | 0,21   | 0,24     | 0,26     | 0,29      | 0,31   | 0,34   | 0,37    | 0,39   | 0,42      | 0,45   | 0,47   | 00,0   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g                     | dieser Würze | 500 | 0,0       | 0,03    | 0,05   | 80,0   | 0,10   | 0,13   | 0,16   | 0,18      | 0,21   | 0,24     | 95,0     | 0,29      | 0,31   | 0,34   | 0,37    | 0,39   | 0,42      | 0,45   | 0,47   | 0,00   |
| . Timetr.<br>927<br>139             | cem ti<br>Te Wil          | RIM          | bo  | 1,0000    | 1,000,1 | 1,0002 | 1,0003 | 1,0004 | 1,0005 | 1,0006 | 1,0007    | 1,0008 | 1,0009   | 1,0010   | 1,00,1    | 1,0012 | 1,0013 | 1,00,1  | 1,0015 | 1,0016    | 1,0017 | 3,0018 | 1,0019 |
|                                     |                           |              |     |           |         |        |        |        |        |        |           |        |          |          |           |        |        |         |        |           |        |        |        |

| der<br>kt-                          | 100<br>cenn              | ürze         | 60  | 1,10    | 1,12   | 1,15   | 1,17   | 12,     | 1,23   | 1,26   | 1,28   | 1,31   | 1,35   | 1,37   | 1,40   | 1,42   | 1,46   | 1,48   | 11,51  | 1,53   | 1,56   | 1,59   | 1,62   | 1,64   | 1,67   | 02,11  | 11,73  | 11,75  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| so ist der<br>Extrakt-<br>gebalt in | 100 €                    | dleser Würze | 50  | 10,65 1 | 10,67  | 10.70  | 10,72  | 0,01    | 10,77  | 98,01  | 10,82  | 10,85  | 10,88  | _      | -      |        | _      |        | 11,03  |        | -      | -      |        | 11,15  | -      | -      |        |        |
|                                     | cent t                   | Kla          | bo  | 1,0420  | 1,0421 | 1,0422 | 1,0423 | 1,(1424 | 1,0425 | 1,0426 | 1,0427 | 1,0428 | 1,0129 | 1,0430 | 1,0431 | 1,0432 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0435 | 1,0436 | 1,0437 | 1,0438 | 1,0439 | 1,0440 | 1,0441 | 1,0442 | 1,0443 | 1,0444 |
| akt-                                | 100                      | Wilrze       | 50  | 9,54    | 9,57   | 09,63  | 9,63   | 0,60    | 9,68   | 9,70   | 9,72   | 9,76   | 81,6   | 9.80   | 9,83   | 286    | 9,88   | 9,91   | 9,93   | 96,6   | 96'6   | 10,00  | 10,03  | 10,06  | 10.08  | 10,10  | 10,13  | 10,16  |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g                    | dieser Würze | 80  | 9,21    | 9,24   | 9,26   | 6,50   | 16,8    | 9,34   | 9,36   | 9,38   | 9,41   | 9,43   | 9,45   | 9,48   | 9,50   | 9,52   | 9,55   | 5,57   | 9,59   | 9,62   | 9,64   | 9,66   | 69'6   | 12.6   | 9,73   | 92.6   | 9.78   |
|                                     | 120 M.<br>16 M.<br>16 M. | nt5f         | bo  | 1,0360  | 1,0361 | 1,0362 | 1,0363 | 1,0364  | 1,0365 | 1,0366 | 1,0367 | 1,0368 | 1,0369 | 1,0370 | 1,0371 | 1,0372 | 1,0373 | 1,0374 | 1,0375 | 1,0376 | 1,0377 | 1,0378 | 1,0379 | 1,0380 | 1.0381 | 1,0382 | 1,0383 | 1.0384 |
| der<br>akt-<br>lt in                | 100<br>cem               | Wärze        | bo  | 16,7    | 1,96   | 7,98   | 8,01   | 8,04    | 8,06   | 8,08   | 8,10   | 8,13   | 8,15   | 8,18   | 8,20   | 8,23   | 30,00  | 8,27   | 8,29   | 8,33   | 8,35   | 8,37   | 8,39   | 8,42   | 8.44   | 8,46   | 8,49   | 8.52   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g                    | dieser Würze | 50  | 7,71    | 7,73   | 1,75   | 7,77   | 5,      | 7,82   | 7,84   | 2,86   | 68'1   | 16,2   | 7.93   | 7,95   | 7,98   | 8,00   | 8,02   | 8,04   | 8,07   | 8,09   | 8,11   | 8,13   | 8,16   | 30     | 8,20   | 8,22   | 8.25   |
|                                     | 120 ml<br>se MB          | Rla :        | 25  | 1,0300  | 1,0301 | 1,0302 | 1,0303 | 1,0304  | 1,0205 | 1,0306 | 1,0307 | 1,0308 | 1,0309 | 1,0310 | 1,0311 | 1,0312 | 1,0313 | 1,0314 | 1,0315 | 1,0316 | 1,0817 | 1,0318 | 1,0319 | 1,0320 | 1.0321 | 1,0322 | 1,0323 | 1.0324 |
| der<br>vkt.<br>t in                 | 100<br>cem               | Vürze        | 80  | 6,34    | 6,36   | 6,39   | 6,41   | 6,44    | 6,46   | 6,50   | 6,53   | 6,55   | 6,57   | 09.9   | 6,63   | 99'9   | 89'9   | 6,72   | 6,75   | 82.9   | 08.9   | 6,83   | 6,86   | 6,83   | 6.92   | 6,95   | 86.9   | 7.00   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 gr                   | dieser Würze | 0.0 | 6,19    | 6,21   | 6.24   | 6,26   | 6,29    | 6,31   | 6,34   | 6,36   | 6,39   | 6, 11  | 6.44   | 6,47   | 6,50   | 6,52   | 6,55   | 82,9   | 6,61   | 6,63   | 99.9   | 69,69  | 6,71   | 6.74   | 6.77   | 6,80   | 6.89   |
|                                     | cenn ti<br>To Will       | m[s]         | be: | 1,0240  | 1,0241 | 1,0242 | 1,0243 | 1,0244  | 1,0245 | 1,0246 | 1,0247 | 1,0248 | 1,0249 | 1.0250 | 1,0251 | 1,0252 | 1,0253 | 1,0254 | 1,0255 | 1,0256 | 1,0257 | 1,0258 | 1,0259 | 1.0260 | 1.0261 | 1,0262 | 1,0263 | 1 0964 |
| der<br>tkt-<br>t in                 | 100<br>cem               | Värze        | 20  | 4.74    | 4,77   | 4,80   | 4,83   | 4,86    | 4,88   | 4,91   | 4,94   | 4,97   | 4,99   | 5,09   | 5,05   | 5,08   | 5,11   | 5,14   | 5,16   | 5,19   | 5,25   | 5.25   | 5,27   | 5.30   | 5.34   | 5,36   | 5,39   | 5.41   |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 160 g                    | dieser Würze | bs  | 4,66    | 4,69   | 4,71   | 4.74   | 4,17    | 4,79   | 38.4   | 4,85   | 4,88   | 4,90   | 4.93   | 4,96   | 4.98   | 5,01   | 5,04   | 5,06   | 5,09   | 5,19   | 5.15   | 5,17   | 5.20   | 5.23   | 5.25   | 5.28   | 5.30   |
| 927                                 | 120 W.<br>120 W.         |              | 20  | 1,0180  | 1,0181 | 1,0182 | 1,0183 | 1,0184  | 1,0185 | 1,0186 | 1,0187 | 1,0188 | 1,0189 | 1.0190 | 1,0191 | 1,0192 | 1,0193 | 1,0194 | 1,0195 | 1,0196 | 1,0197 | 1,0198 | 1,0199 | 1.0200 | 1,0201 | 1,0202 | 1,0208 | 1,0904 |
| akt-                                | 100<br>eem               | Würze        | 20  | 3,14    | 3,16   | 3,19   | 3,21   | 3,24    | 3,27   | 8,29   | 3,32   | 3,34   | 3,37   | 3.39   | 3,42   | 3,46   | 3,48   | 3,51   | 3,53   | 3,56   | 3.59   | 3.61   | 3,64   | 3.66   | 3,69   | 3.71   | 3.74   | 277    |
| so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 100 g                    | dieser Würze | be  | 3,10    | 3,12   | 3,15   | 3,17   | 07,5    | 3.23   | 3,25   | 3,28   | 3,30   | 3,33   | 3.35   | 3,38   | 3,41   | 3,43   | 3,46   | 3,48   | 3,51   | 3.54   | 3,56   | 3,59   | 3.61   | 3.64   | 3,66   | 3,69   | 8.79   |
| 927                                 | cem ti                   |              | 50  | 1,0120  | 1,0191 | 1,0122 | 1,0123 | 1,0124  | 1,0125 | 1,0126 | 1,0127 | 1,0128 | 1,0129 | 1.0130 | 1,0131 | 1,0132 | 1,0133 | 1,0134 | 1,0135 | 1,0136 | 1.0137 | 1,0138 | 1,0139 | 1.0140 | 1,0141 | 1.0142 | 1,0143 | 1.0144 |

| 11,78<br>11,80<br>11,84<br>11,86                                  | 11,91<br>11,95<br>12,00<br>12,02             | 2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007<br>2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,21<br>2,21<br>2,21<br>2,21<br>30<br>30<br>30                                   | 12,32<br>12,34<br>12,34<br>12,35                      | 12,45<br>12,48<br>12,50<br>12,54<br>12,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,58<br>12,61<br>12,64<br>12,67<br>12,63                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.11.28<br>26.11.30<br>28.11.30<br>88.11                         | 11111<br>3 3 3 3 8 8                         | 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35<br>11<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 77,11<br>17,73<br>11,82<br>11,84<br>11,84             | 11,89<br>11,94<br>11,94<br>11,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,04<br>12,04<br>12,04<br>12,03<br>11,21                                                   |
| 1,0446<br>1,0447<br>1,0448<br>1,0449                              | 1,0450<br>1,0451<br>1,0452<br>1,0453         | 1,0455<br>1,0456<br>1,0457<br>1,0458<br>1,0459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0460<br>1,0461<br>1,0462<br>1,0463<br>1,0464                                   | 1,0465<br>1,0466<br>1,0467<br>1,0468<br>1,0469        | 1,0470<br>1,0471<br>1,0472<br>1,0473<br>1,0474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0475<br>1,0476<br>1,0477<br>1,0478<br>1,0478                                              |
| 10,19<br>10,23<br>10,26<br>10,26                                  | 10,31<br>10,34<br>10,38<br>10,88<br>14,01    | 10,44<br>10,49<br>10,51<br>10,53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,57<br>10,59<br>10,61<br>10,64<br>10,66                                        | 10,69<br>10,72<br>10,74<br>10,73                      | 5,555,5<br>8,8,8,8,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,01111<br>8,01111<br>8,011111                                                              |
| 2.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                          | 9,92<br>9,99<br>19,99<br>20,01               | 10,01<br>10,09<br>10,11<br>10,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81,01<br>81,01<br>82,01<br>82,03                                                 | 10,20<br>10,80<br>10,80<br>10,80<br>10,80             | 10,40<br>10,42<br>10,42<br>10,43<br>10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,52<br>10,55<br>10,60<br>10,60                                                            |
| 1,0385<br>1,0386<br>1,0387<br>1,0389                              | 1,0390<br>1,0392<br>1,0393<br>1,0394         | 1,0395<br>1,0396<br>1,0397<br>1,0398<br>1,0399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0400<br>1,0401<br>1,0402<br>1,0403                                             | 1,0405<br>1,0406<br>1,0407<br>1,0408<br>1,0409        | 1,0410<br>1,0411<br>1,0412<br>1,0413<br>1,0414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0415<br>1,0416<br>1,0417<br>1,0418<br>1,0419                                              |
| 8,55<br>8,55<br>8,61<br>8,65<br>65                                | 8,68<br>8,73<br>8,73<br>8,73<br>8,73         | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 6 6 6 6<br>8 6 6 6 6                                                           | 0, 9, 9, 9, 9, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 | 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,39<br>9,42<br>9,46<br>9,48<br>9,51                                                        |
| 8,88,89<br>2,83,80,80<br>1,80,80,40,80                            | 8,8,8,8,8<br>6,4,4,6,                        | 8,88,88<br>8,63,8<br>8,64,8<br>1,64,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                         | 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               | 8,8,8,9,9,9,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,04<br>9,10<br>9,13<br>9,13<br>9,18                                                        |
| 1,0326<br>1,0327<br>1,0328<br>1,0328                              | 1,0330<br>1,0332<br>1,0333<br>1,0333         | 1,0335<br>1,0336<br>1,0337<br>1,0338<br>1,0339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0340<br>1,0341<br>1,0342<br>1,0343<br>1,0344                                   | 1,0345<br>1,0346<br>1,0347<br>1,0348<br>1,0349        | 1,0350<br>1,0351<br>1,0352<br>1,0353<br>1,0354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0355<br>1,0356<br>1,0357<br>1,0358<br>1,0359                                              |
| 7,08<br>7,09<br>7,12<br>7,12                                      | 7,18<br>7,28<br>7,28<br>7,26                 | 7,32<br>7,35<br>1,41<br>1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,46<br>7,48<br>7,51<br>7,54<br>7,54                                             | 86.7.<br>66.7.<br>66.7.<br>68.7.<br>68.7.<br>68.7.    | 5.7.7.<br>5.7.7.<br>5.7.7.<br>67.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,82<br>1,83<br>1,83<br>1,83<br>1,93<br>1,93<br>1,93<br>1,93<br>1,93<br>1,93<br>1,93<br>1,9 |
| 6,98<br>6,93<br>6,93<br>6,96                                      | 6,9<br>7,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0<br>1,0       | 21,7<br>21,7<br>81,7<br>12,7<br>12,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,8,8,8<br>8,8,8,8                                                               | 55.5.5.5<br>58.5.4.5.5<br>54.4.5.5                    | 24.57.<br>16.77.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16.07.<br>16 | 88288                                                                                       |
| 1,0265<br>1,0266<br>1,0267<br>1,0268<br>1,0269                    | 1,0270<br>1,0271<br>1,0272<br>1,0273         | 1,0275<br>1,0276<br>1,0277<br>1,0278<br>1,0279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0280<br>1,0281<br>1,0282<br>1,0283<br>1,0284                                   | 1,0285<br>1,0286<br>1,0287<br>1,0288<br>1,0289        | 1,0290<br>1,0291<br>1,0292<br>1,0293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0295<br>1,0296<br>1,0297<br>1,0298<br>1,0209                                              |
| 5,54<br>5,45<br>5,54<br>5,45<br>1,54                              | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5     | 5,69<br>5,72<br>5,74<br>5,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 10 10 10 10<br>80 80 80 80<br>80 80 80                                        | 6.6.6.9<br>7.6.6.9<br>7.6.6.9<br>7.6.6.9<br>7.6.6.9   | 6,08<br>6,11<br>6,13<br>6,16<br>6,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,23<br>6,23<br>6,23<br>6,33<br>6,33                                                        |
| 28.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4                          | 10 10 10 10 10<br>10 10 10 10<br>10 10 10 10 | 6,000 00<br>6,000 00<br>6,0 | 62555<br>8355<br>8355<br>8355<br>8355                                            | 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9               | 6,00,00<br>9,90,00<br>0,00,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,07<br>6,09<br>6,11<br>6,14<br>6,16                                                        |
| 1,0206<br>1,0206<br>1,0207<br>1,0208<br>1,0209                    | 1,0210<br>1,0212<br>1,0212<br>1,0213         | 1,0215<br>1,0216<br>1,0217<br>1,0218<br>1,0219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0220<br>1,0221<br>1,0222<br>1,0223<br>1,0224                                   | 1,0225<br>1,0226<br>1,0227<br>1,0228<br>1,0229        | 1,0230<br>1,0231<br>1,0232<br>1,0233<br>1,0233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0235<br>1,0236<br>1,0237<br>1,0238<br>1,0239                                              |
| 8,8,8,8,8,8,8,8,9,10,0,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1         | 3,93<br>3,96<br>4,01<br>8,01<br>8,01         | 6,4,4,4,6<br>11,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02,444<br>62,444<br>08,484<br>08,484                                             | 8.4.4.4.<br>8.8.4.4.                                  | 4.4.4.4.4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,463<br>1,463<br>1,74<br>1,74                                                              |
| 8.8.8.8.8.<br>\$7.7.9<br>\$8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8. | 8,8,8,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6      | 88885<br>8885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.13<br>4.18<br>4.18<br>1.23<br>1.23                                             | 82 4 4 4 8<br>82 12 8 8                               | 88,4,4,4,4<br>24,4,4,4,00,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.4<br>25.4<br>26.4<br>26.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6<br>3.6 |
| 1,0145<br>1,0146<br>1,0147<br>1,0148<br>1,0149                    | 1,0150<br>1,0151<br>1,0152<br>1,0153         | 1,0155<br>1,0156<br>1,0157<br>1,0158<br>1,0158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0160<br>1,0161<br>1,0162<br>1,0163                                             | 1,0165<br>1,0166<br>1,0167<br>1,0168<br>1,0169        | 1,0170<br>1,0171<br>1,0172<br>1,0173<br>1,0173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0175<br>1,0176<br>1,0177<br>1,0178<br>1,0178                                              |

| 100   E   100   C   100    |    | Extrakt-<br>gehalt in | der<br>nkt-<br>it in | 9371   | Ext<br>geha | so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | 9271   | Ext<br>geh | so ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | JEE    | Extra<br>gehalt | to ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | drze   | Extral | Extrakt-<br>gehalt in | 9211   | So ist der<br>Extrakt-<br>gehalt in | S 7 8   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| Colored Number   Colo   |    |                       | 100<br>cem           | W 9    |             | 100<br>ecm                          | W S    |            |                                     | M e    |                 | -                                   | M a    |        |                       | M a    | 100                                 | 26      |
| g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g         g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | dieser                | Würze                | klar   | dieser      | Würze                               | Klar   | dieser     | Würze                               | usla   | dieser          | Wurze                               | Klar   | dieser | Würze                 | TRIM   | dieser Wilrze                       | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 60                    | 5.0                  | bo     | 60          | 60                                  | 540    | 60         |                                     | 80     | 500             | -                                   | 500    | 60     |                       | 500    | 80                                  | _       |
| 12.16   12.74   10.541   13.63   14.37   1.060   15.61   16.65   16.54   17.63   17.72   17.57   19.24   10.78   12.29   12.88   10.542   13.65   14.42   1.0603   15.29   1.0653   16.57   17.63   10.723   17.59   19.24   10.78   12.23   12.88   1.0644   13.71   14.46   1.0604   15.29   16.57   17.64   10.723   17.99   19.29   10.78   12.28   12.88   1.0644   13.71   14.48   1.0606   15.29   10.864   16.64   17.75   1.0724   19.29   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78   10.78      | 8  |                       | 12,72                | 1,0540 | 13,61       | 14,34                               | 1,0600 | 15,14      |                                     | 1,0660 | 16,50           |                                     | 1,0720 | 17,93  | -                     | 1,0780 | 19,23                               |         |
| 12.19   12.78   1.0542   13.66   14.40   1.0602   15.41   1.0662   15.654   1.763   1.0722   11.97   19.27   10.782   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29   12.29    | 25 |                       | 12,74                | 1,0541 | 13,63       | 14,37                               | 1,0601 | 15,16      |                                     | 1,0661 | 16,52           | _                                   | 1,0721 | 17,95  |                       | 1,0781 | 19,25                               | _       |
| 12.21   12.80   1.0543   13.58   14.45   1.0660   15.20   16.41   1.0653   16.57   17.67   1.0723   17.89   19.29   10.783   12.28   1.0544   13.71   14.45   1.0660   15.21   1.0644   16.55   17.75   1.0724   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   19.02   19.32   1.0784   10.028   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   1.0784   | 25 | -                     | 12,78                | 1,0542 | 13,66       | 14,40                               | 1,0602 | 15,18      |                                     | 1,0662 | 16,54           | _                                   | 1,0722 | 17,97  | -                     | 1,0782 | 19,27                               | -       |
| 12.28 12.82 10.544 13.71 14.46 1.0604 15.29 16,15 1.0644 16.50 17.65 1.0724 18.02 19.32 1.0784 12.28 12.28 12.88 1.0546 13.78 14.46 1.0606 15.29 16.37 16.38 16.37 14.48 1.0606 15.29 16.37 16.38 16.37 14.48 1.0606 15.29 16.37 16.38 16.39 1.057 15.30 16.31 16.37 14.48 1.0606 15.29 16.29 10.085 16.37 16.37 16.38 13.81 14.57 1.0606 15.31 16.24 1.0666 16.31 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.32 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 | 83 | -                     | 12,80                | 1,0543 | 13,68       | 14,49                               | 1,0603 | 15,20      |                                     | 1,0663 | 16,57           | -                                   | 1,0723 | 17,99  | -                     | 1,0783 | 19,25                               | -       |
| 12.28 12.88 10.46 13.73 14.48 1.0606 15.25 16.17 1.0665 16.67 17.75 1.0725 18.04 19.35 1.0786 12.28 12.28 12.88 1.0546 13.76 14.51 1.0606 15.27 16.29 10.86 16.67 17.75 1.0725 18.04 19.35 1.0736 12.28 12.28 1.0545 13.75 1.0606 15.27 16.29 10.056 16.67 17.75 1.0726 18.08 19.37 1.0736 12.33 12.29 1.0545 13.75 1.0608 15.31 16.29 1.0666 16.67 17.75 1.0728 18.13 19.45 1.0728 12.35 12.29 1.0545 13.81 14.57 1.0608 15.31 16.24 1.0669 16.72 17.84 1.0729 18.13 19.45 1.0738 12.38 12.38 1.0659 1.0559 18.29 1.0559 18.31 19.45 1.0738 12.38 1.0659 1.0559 1.0559 18.29 1.0559 18.31 19.45 1.0738 12.38 1.0659 1.0559 1.0559 18.31 19.45 1.0739 18.17 19.59 1.0739 12.41 13.02 1.0552 13.29 1.0652 1.0672 16.74 17.86 1.0729 18.13 19.45 1.0739 12.48 13.06 1.0552 13.29 1.0652 18.40 1.0652 16.79 1.0729 18.29 19.55 1.0739 12.28 13.09 1.0739 12.25 13.29 1.0552 13.99 14.75 1.0614 15.45 16.49 1.0672 16.79 16.79 17.79 17.39 18.29 19.56 1.0739 12.25 13.17 1.0552 13.99 14.75 1.0614 15.24 10.057 16.59 18.00 1.0739 18.29 19.56 1.0739 12.25 13.17 1.0552 14.06 18.29 19.64 1.0672 16.79 18.29 19.64 1.0739 12.25 13.17 1.0552 14.06 18.29 19.64 1.0677 18.29 19.09 1.0739 12.25 13.17 1.0552 14.06 14.87 1.0615 15.29 16.0677 18.99 19.06 1.0739 12.25 13.17 1.0552 14.06 19.29 19.06 1.0739 12.25 13.29 1.0552 13.29 1.0619 15.29 1.0677 18.49 1.0679 12.25 13.17 1.0573 18.25 19.66 1.0739 12.25 13.29 1.0552 13.29 1.0619 15.29 1.0679 15.29 10.0739 18.35 19.06 1.0739 12.25 13.29 1.0552 13.29 1.0652 1.0639 18.05 1.0739 18.35 19.06 1.0739 12.25 13.29 1.0552 13.29 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652  | 84 | -                     | 12,82                | 1,0544 | 13,71       | 14,46                               | 1,0604 | 15,23      | -                                   | 1,0664 | 16,59           | -                                   | 1,0724 | 18,05  |                       | 1,0784 | 19,31                               | annets. |
| 12.28         1.0546         13.75         1.4561         1.0606         15.27         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.26         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.07         16.27         16.28         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06         16.27         16.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 |                       | 12,85                | 1,0545 | 13,73       |                                     | 1,0605 | 15,25      |                                     | 1,0665 | 16,62           | _                                   | 1,0725 | 18,04  | _                     | 1,0785 | 19,33                               |         |
| 12.33 12.91 10.647 13.75 14.53 10.607 15.99 16.29 10.667 16.67 17.78 10.727 18.08 19.39 10.787 12.36 12.30 10.648 13.81 14.57 19.648 15.31 16.24 10.668 16.72 17.84 10.728 18.11 19.46 10.788 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 12.36 10.739 18.21 19.36 10.739 18.21 19.36 10.739 12.34 13.09 10.652 13.81 14.64 10.611 15.38 16.39 10.670 16.74 17.86 10.739 18.13 19.46 10.739 12.44 13.04 10.652 13.39 14.76 10.611 15.38 16.39 10.672 16.74 17.86 10.739 18.21 19.46 10.739 12.44 13.04 10.652 13.39 14.76 10.613 15.48 13.07 10.672 16.39 16.39 10.739 12.48 13.0 10.64 10.672 16.39 18.30 19.65 10.739 12.24 13.09 10.652 13.39 14.76 10.613 15.48 10.672 16.84 17.99 10.733 18.29 19.55 10.739 12.25 13.17 10.652 14.79 10.613 15.49 10.672 16.84 10.672 16.89 18.89 19.65 10.799 12.25 13.17 10.652 14.04 14.79 10.613 15.24 10.672 16.89 18.09 10.739 18.39 19.64 10.799 12.25 13.12 10.656 14.99 10.619 15.49 10.619 15.49 10.672 16.59 18.09 10.739 18.39 19.69 10.799 12.26 13.29 10.659 14.79 10.619 15.49 10.672 16.59 18.99 10.739 18.39 19.69 10.799 12.26 13.29 10.659 14.11 14.90 10.620 15.49 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 16.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.79 17.70 17.79 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.7 | 98 |                       | 12,88                | 1,0546 | 13,76       |                                     | 1,0606 | 15,27      | _                                   | 1,0666 | 16,64           | -                                   | 1,0726 | 18,06  | _                     | 1,0786 | 19,36                               | -       |
| 12.33   12.95   1.0548   13.81   14.57   1.0608   15.31   16.24   1.0668   16.87   17.89   10.728   18.11   19.44   10.788   12.38   12.38   14.57   1.0609   15.31   16.27   1.0669   16.72   17.84   1.0729   18.13   19.45   1.0789   12.38   13.81   14.51   1.0609   15.31   10.669   16.72   17.84   1.0729   18.13   19.45   1.0789   12.31   19.45   1.0789   12.31   19.45   1.0789   18.13   19.45   1.0789   12.31   19.45   1.0789   12.31   19.45   1.0789   18.17   19.45   1.0799   12.31   14.51   10.612   15.38   16.32   1.0671   16.72   17.84   1.0722   18.29   19.65   10.799   12.24   13.06   1.0554   13.91   14.57   1.0614   15.45   16.38   1.0672   16.72   17.89   1.0732   18.29   19.65   1.0799   12.25   13.17   1.0557   18.91   1.0617   15.24   1.0672   16.73   18.17   10.732   18.29   19.64   1.0799   12.25   13.17   1.0557   14.01   14.79   1.0611   15.29   1.0672   16.89   18.00   1.0732   18.29   19.64   1.0799   12.25   13.17   1.0557   14.91   1.0617   16.29   16.91   10.677   16.91   18.09   1.0739   12.25   13.17   1.0557   18.29   19.64   1.0677   16.39   18.09   1.0739   12.25   13.17   1.0557   18.20   10.679   16.20   10.29   12.25   13.17   1.0557   18.20   1.0618   15.24   1.0677   16.29   18.09   1.0739   12.25   13.20   1.0559   14.00   14.87   1.0619   15.24   1.0677   16.29   18.09   1.0739   12.25   13.17   1.0509   14.11   14.20   1.0629   15.20   1.0629   1.071   18.41   19.46   1.0799   12.25   13.25   1.0620   14.11   14.20   1.0622   15.20   1.0639   17.01   18.41   19.41   1.0809   12.25   1.0809   12.25   13.17   1.0409   1.0622   15.60   1.0682   17.01   18.17   1.0419   1.0809   12.0613   14.11   14.11   14.11   14.20   1.0622   15.20   1.0682   17.01   18.41   19.11   19.11   19.091   12.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513   1.0513      | 87 | _                     | 12,91                | 1,0547 | 13,78       |                                     | 1,0607 | 15,29      | -                                   | 1,0667 | 16,67           | -                                   | 1,0727 | 18,08  |                       | 1,0787 | 19,38                               | -       |
| 12.36         12.96         1,0549         13,83         14,59         1,0649         13,83         14,59         1,0600         15,34         10,79         18,13         19,46         1,0780           12.43         1,052         1,052         1,051         15,38         1,464         1,061         16,54         1,78         1,073         18,17         19,47         1,0780           12.43         1,052         1,051         1,58         1,661         1,58         1,671         1,78         1,073         18,17         19,47         1,0790           12.43         1,052         1,061         1,54         1,662         1,673         1,673         1,673         18,27         1,073         18,27         1,073         18,27         1,073         18,27         1,073         18,27         1,073         18,27         1,073         18,27         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073         1,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 | _                     | 12,93                | 1,0548 | 13,81       |                                     | 1,0608 | 15,31      |                                     | 1,0668 | 16,69           | _                                   | 1,0728 | 18,11  | _                     | 1,0788 | 19,40                               | _       |
| 12,38         12,99         1,6550         13,86         1,6610         15,36         16,37         16,74         17,88         1,6730         1815         19,47         1,0790           12,41         13,69         1,652         13,61         16,32         16,671         16,77         17,88         1,673         18,19,47         1,072           12,43         13,64         1,661         15,48         1,672         16,78         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         1,673         18,29         1,673         18,29         1,673         1,673         18,29         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,673         1,674         1,674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89 | _                     | 12,96                | 1,0549 | 13,83       | 14,59                               | 1,0609 | 15,34      | -                                   | 1,0669 | 16,72           |                                     | 1,0729 | 18,13  |                       | 1,0789 | 19,45                               | -       |
| 12,41   13,02   1,655   13,93   14,64   1,061   15,38   16,32   1,667   16,78   1,793   18,17   19,50   1,079   12,41   13,04   1,055   13,91   14,68   1,0612   15,41   16,34   1,0672   16,79   17,92   16,79   18,29   19,55   1,079   12,48   13,06   1,055   13,91   14,68   1,0612   15,41   16,38   1,0672   16,79   1,073   18,22   19,55   1,079   12,25   13,15   1,055   13,98   14,77   1,0614   15,41   1,0675   16,81   1,073   18,29   19,41   1,073   18,29   19,41   1,079   12,55   13,15   1,055   14,01   14,79   1,0617   15,52   16,48   1,0675   16,81   10,73   18,29   19,41   1,079   12,58   13,17   1,055   14,01   14,79   1,0617   15,52   16,44   1,0675   16,81   18,09   1,073   18,29   19,41   1,079   12,58   13,21   1,055   14,08   14,81   1,0617   15,54   16,57   16,91   18,09   1,073   18,31   19,46   1,079   12,58   13,21   1,055   14,11   14,91   1,0617   15,54   16,57   1,067   16,91   18,09   1,073   18,31   19,46   1,079   12,55   13,28   1,056   14,11   14,91   1,062   15,61   1,062   1,068   17,01   18,17   1,073   18,31   1,069   14,11   14,11   1,073   1,062   1,063   1,063   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064   1,064      |    | -                     | 12,99                | 1,0550 | 13,86       | 14,62                               | 1,0610 | 15,36      |                                     | 1,0670 | 16,74           |                                     | 1,0730 | 18,15  |                       | 1,0790 | 19,44                               | -       |
| 12.43   13.04   1.0552   13.91   14.58   1.0612   15.40   16.34   1.0672   16.77   17.92   10.722   18.20   19.55   10.792   12.48   13.06   1.0552   13.91   14.70   1.0613   15.43   16.38   1.0673   16.81   17.94   1.0773   18.22   19.55   1.0773   12.24   13.06   1.0773   18.21   13.05   1.0773   18.22   19.55   1.0773   12.50   13.21   1.0555   13.98   1.0773   18.24   1.0773   18.24   1.0773   18.24   1.0773   18.24   1.0773   18.24   1.0773   18.24   1.0773   18.25   1.0773   18.25   1.0773   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   18.27   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.0773   1.   |    | -                     | 13,02                | 1,0551 | 13,88       | 14,64                               | 1,0611 | 15,38      |                                     | 1,0671 | 16,76           |                                     | 1.0731 | 18,17  | _                     | 1,0791 | 19,46                               | -       |
| 12.45         13.06         14.70         1.06.13         16.43         16.53         16.54         17.93         16.733         18.29         19.55         10.793           12.48         13.10         16.05         15.45         16.40         16.64         16.64         16.64         17.78         16.73         18.29         19.55         10.794           12.50         13.10         16.65         14.71         16.61         16.47         16.42         16.67         16.86         18.00         10.73         18.29         19.01         10.794           12.55         13.15         1.655         14.01         14.76         1.661         16.47         16.42         1.667         16.89         18.03         1.073         18.29         19.61         1.073           12.55         13.71         1.655         14.01         1.674         1.664         1.667         1.668         18.09         1.073         1.079           12.56         13.71         1.667         1.667         1.667         1.667         1.677         1.678         1.678         1.073         1.858         18.01         1.073         1.073         1.078         1.078         1.078         1.078         1.078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,43                 | 13,04                | 1,0552 | 13,91       | 14,68                               | 1,0612 | 15,40      |                                     | 1,0672 | 16,79           |                                     | 1,0732 | 18,20  |                       | 1,0792 | 19,49                               |         |
| 12,48 13,10 1,0554 13,96 14,73 1,0614 15,45 16,40 1,0674 16,44 17,38 1,0734 18,24 19,35 1,0794 12,55 13,15 1,0555 13,98 14,76 16,45 16,41 1,0675 16,88 1800 1,0735 18,26 19,40 1,0795 12,55 13,15 1,0555 14,00 14,79 1,0617 15,52 16,48 1,0675 16,89 18,00 1,0735 18,52 19,40 1,0795 12,55 13,17 1,0557 14,00 14,81 1,0617 15,52 16,48 1,0675 16,81 18,09 1,0735 18,53 19,46 1,0795 12,56 13,17 1,0557 14,00 14,87 1,0617 15,52 16,48 1,0677 16,91 18,09 1,0738 18,33 19,46 1,0795 12,56 13,23 1,0559 14,08 14,87 1,0619 15,56 16,52 1,0689 18,91 1,0739 18,33 19,47 1,0890 12,55 13,28 1,0565 14,13 14,92 1,0627 15,69 16,69 18,15 1,0740 18,38 19,74 1,0890 12,57 13,34 1,0562 14,16 14,96 1,0622 15,69 16,09 1,0629 16,09 18,15 1,0741 18,40 19,79 19,892 17,081 13,41 1,0543 14,18 14,98 1,0522 15,69 16,09 1,0632 17,08 18,13 1,0741 18,49 1,0802 12,67 13,41 1,048 1,0533 14,18 14,98 1,0523 15,69 16,09 1,0632 17,08 18,13 1,0743 18,44 19,81 1,0802 17,0802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _  | 12,45                 | 13,06                | 1,0553 | 13,93       | 14,70                               | 1,0613 | 15,43      |                                     | 1,0673 | 16,81           | 17,94                               | 1,0733 | 18,22  | -                     | 1,0793 | 19,51                               | _       |
| 12.50         13.12         10.555         13.98         14.76         1,641         1,675         16.47         1,667         16.48         1,667         16.58         18.90         1,075         18.29         19.40         1,075           12.55         13.17         1,055         14,01         14,51         1,041         1,67         1,041         1,67         1,073         18.29         19.46         1,078           12.56         13.77         1,055         16,48         1,067         16,51         18.05         1,073         18.31         19.66         1,078           12.56         1,32         1,656         1,648         1,061         1,564         1,670         1,678         18.31         1,073         18.31         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078         1,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,48                 | 13,10                | 1,0554 | 13,96       | 14,73                               | 1,0614 | 15,45      |                                     | 1,0674 | 16,84           | 17,98                               | 1,0734 | 18,24  |                       | 1,0794 | 19,53                               | 21,08   |
| 12.53   13.15   1,0556   14,01   14,79   1,0616   15,49   16,44   1,0676   16,89   18,03   1,0736   18,29   19,64   1,0736   1,0736   15,10   1,0610   14,01   14,01   1,0611   15,21   1,0657   16,91   1,0675   18,31   19,66   1,0737   1,0737   1,0539   1,0737   1,0539   1,0737   1,0539   1,0737   1,0539   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0737   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837   1,0837      |    |                       | 13,12                | 1,0555 | 13,98       | 14.76                               | 1,0615 | 15,47      | _                                   | 1,0675 | 16,86           |                                     | 1,0735 | 18,26  |                       | 1,0795 | 19,56                               |         |
| 12.55   13.17   1.0557   14.02   14.81   1.0617   15.52   16.45   1.0657   16.91   18.05   1.0727   18.31   19.66   1.0797   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17.051   17   | _  | -                     | 13,15                | 1,0556 | 14,01       | 14,79                               | 1,0616 | 15,49      | -                                   | 1,0676 | 16,89           |                                     | 1,0736 | 18,29  |                       | 1,0796 | 19,58                               | 21,14   |
| 12,58 13,21 1,655 14,66 14,84 1,6618 15,54 16,50 1,6678 16,94 18,69 1,6778 18,33 19,58 1,0798 12,50 13,23 1,655 14,08 14,87 1,0619 15,56 16,52 1,0679 16,59 18,11 1,0739 18,35 19,77 1,0799 12,56 13,28 1,055 14,01 14,01 1,049 1,052 1,055 16,55 1,068 16,99 18,15 1,074 18,83 19,74 1,089 112,55 13,28 1,055 14,11 14,92 1,062 1,050 16,57 1,068 17,01 18,17 1,074 18,40 18,7 1,069 112,55 13,34 1,053 14,15 14,98 1,052 16,50 16,57 1,068 17,01 18,17 1,074 18,40 18,7 1,068 17,01 18,40 18,47 18,40 18,7 1,068 17,01 18,40 18,47 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 18,40 | _  |                       | 13,17                | 1,0557 | 14,03       | 14,81                               | 1,0617 | 15,59      |                                     | 1,0677 | 16,91           | -                                   | 1,0737 | 18,31  |                       | 1,0797 | 19,60                               | -       |
| 12,60 13,23 1,0559 14,08 14,87 1,0619 15,56 16,52 1,0679 16,96 18,11 1,0739 18,35 19,71 1,0739 12,63 13,26 1,0560 14,11 14,90 1,0620 15,58 16,55 1,0680 16,39 18,15 1,0740 18,38 19,74 1,0800 12,65 13,28 1,0561 14,13 14,92 1,0621 16,09 16,67 1,0681 17,01 18,17 1,0741 18,40 19,77 10,800 12,67 13,31 1,0662 14,16 14,96 1,0622 16,53 16,00 10,083 17,06 18,23 1,0742 18,42 19,51 10,982 12,70 13,34 1,0563 14,18 14,98 1,0622 15,66 16,62 1,0683 17,06 18,23 1,0743 18,44 19,81 1,0988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -  | 12,58                 | 13,21                | 1,0558 | 14,06       | 14,84                               | 1,0618 | 15,54      | _                                   | 1,0678 | 16,94           | -                                   | 1,0738 | 18,33  |                       | 1,0798 | 19,63                               | _       |
| 12,63   13,26   1,0560   14,11   14,90   1,0620   15,58   16,55   1,0680   16,39   18,15   1,0740   18,38   19,74   1,0800   12,55   13,82   1,0561   14,13   14,39   1,0621   15,60   1,657   1,0681   17,01   18,17   1,0741   18,40   19,77   1,0801   12,67   13,31   1,0662   14,15   14,96   1,0622   16,061   1,0682   17,08   18,19   1,0742   18,42   19,79   1,0802   12,033   1,0533   14,18   14,98   1,0632   1,0683   1,0683   1,076   18,23   1,0743   18,44   19,81   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802   1,0802     | _  | 15,60                 | 13,23                | 1,0559 | 14,08       | 14,87                               | 1,0619 | 15,56      | _                                   | 1,0679 | 16,96           | _                                   | 1,0739 | 18,35  |                       | 1,0799 | 19,65                               |         |
| 12.65 13.28 1,0561 14.13 14.92 1,0621 15.60 16.57 1,0681 17.01 18.17 1,0741 18.40 19.57 10.80 12.65 13.34 1,0562 14.16 14.96 1,0622 16.63 16.60 1,0682 17.08 18.19 1,0742 18.42 19.79 1,0802 12.70 13.34 1,0563 14.18 14.98 1,0623 1,0633 14.076 18.23 1,0743 18.44 19.81 1,0802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |                       | 13.26                | 1.0560 | 14,11       | 14.90                               | 1,0620 | 15,58      | _                                   | 1,0680 | 16,99           |                                     | 1.0740 | 18,38  |                       | 1,0800 | 19.67                               |         |
| 12,67 13,31 1,0562 14,16 14,96 1,0622 15,63 16,60 1,0682 17,08 18,19 1,0742 18,42 19,79 1,0802 12,70 13,34 1,0563 14,18 14,98 1,0623 15,65 16,62 1,0683 17,06 18,23 1,0743 18,44 19,81 1,0803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -  | _                     | 13.28                | 1.0561 | 14,13       | 14,92                               | 1.0621 | 15,60      | _                                   | 1,0681 | 17,01           | _                                   | 1,0741 | 18,40  |                       | 1,0801 | 19,70                               | _       |
| 12,70 13,34 1,0563 14,18 14,98 1,0623 15,65 16,62 1,0683 17,06 18,23 1,0743 18,44 19,81 1,0803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -                     | 13,31                | 1,0562 | 14,16       | 14,96                               | 1,0622 | 15,63      | =                                   | 1,0682 | 17,03           | -                                   | 1,0742 | 18,42  |                       | 1,0802 | 19,72                               | 21,30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -                     | 13,34                | 1,0563 | 14.18       | 14.98                               | 1.0623 | 15,65      | _                                   | 1.0683 | 17.06           |                                     | 1.0743 | 18.44  |                       | 1.0803 | 19.74                               | _       |

| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.88<br>19.88<br>19.88<br>19.89<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.99<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00<br>19.00 |                                                                                                                                                                                           |
| 1,0806<br>1,0810<br>1,0809<br>1,0810<br>1,0810<br>1,0811<br>1,0811<br>1,0811<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,0821<br>1,                                                                                                                                                | 1,0833<br>1,0833<br>1,0834<br>1,0836<br>1,0837<br>1,0837<br>1,0838                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                                                                                  |
| 18.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55<br>19.55 | 19,04<br>19,08<br>19,10<br>19,12<br>19,17<br>19,19                                                                                                                                        |
| 40756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0756<br>1,0766<br>1,0766<br>1,0766<br>1,0766<br>1,0767<br>1,0766<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767<br>1,0767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0772<br>1,0772<br>1,0773<br>1,0775<br>1,0776<br>1,0778<br>1,0778                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                         |
| 122221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.77<br>25.77<br>25.77<br>28.77<br>28.77<br>28.87<br>28.87<br>28.87<br>27<br>28.87<br>27<br>27<br>28<br>28<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 |
| 1,0688<br>1,0688<br>1,0688<br>1,0689<br>1,0699<br>1,0699<br>1,0699<br>1,0699<br>1,0699<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,0700<br>1,                                                                                                                                                | 1,0712<br>1,0712<br>1,0713<br>1,0715<br>1,0715<br>1,0716<br>1,0718<br>1,0718                                                                                                              |
| 525,33, 525,35, 525,35, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,33<br>17,39<br>17,49<br>17,48<br>17,50<br>17,50<br>17,50                                                                                                                               |
| 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,27<br>16,30<br>16,30<br>16,35<br>16,40<br>16,42<br>16,42<br>16,45<br>16,45<br>16,45                                                                                                    |
| 1,0626<br>1,0627<br>1,0629<br>1,0629<br>1,0632<br>1,0633<br>1,0634<br>1,0635<br>1,0635<br>1,0630<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,0640<br>1,                                                                                                                                                | 1,0651<br>1,0652<br>1,0653<br>1,0654<br>1,0656<br>1,0657<br>1,0658<br>1,0658                                                                                                              |
| 55555555555555555555555555555555555555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00                                                                                                                              |
| 888488 884444 44444 44444 44444 44444 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4444 55555<br>28 555555<br>10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                      |
| 1,00668<br>1,05669<br>1,0569<br>1,0569<br>1,0570<br>1,0572<br>1,0573<br>1,0578<br>1,0578<br>1,0578<br>1,0580<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0582<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581<br>1,0581                                                                                                                                                    | 1,0591<br>1,0592<br>1,0593<br>1,0595<br>1,0596<br>1,0596<br>1,0597<br>1,0598<br>1,0599                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,12<br>14,13<br>14,15<br>14,18<br>14,18<br>14,29<br>14,29<br>14,29                                                                                                                       |
| 57.77.77.7 0.00.77.7 0.00.70.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7 0.00.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.38<br>13.43<br>13.43<br>13.46<br>13.51<br>13.53<br>13.53<br>13.53<br>13.53<br>13.53<br>13.53                                                                                           |
| 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0531<br>1,0532<br>1,0533<br>1,0534<br>1,0534<br>1,0537<br>1,0537<br>1,0538                                                                                                              |

als 0,10 %, so ist es schal und kann als erfrischend nicht mehr angesehen werden. Die Ermittelung würde durch Austreiben aus einer gewogenen Quantität Bier (300 g) im Wasserbade mit vorgelegtem Chlorcalciumrohr geschehen; der Gehalt würde sich nach Aussaugung der Luft aus der Differenz des vor und nach der Austreibung gewogenen Apparates ergeben.

Das Extrakt enthält alle löslichen Bestandteile des Malzes und des Hopfens, teilweise rein, teilweise verwandelt; ferner die bei der Gärung entstandenen Nebenprodukte. Zu den erstern würden gehören Zucker, Gummi, Dextrin, Peptone, Salze, Hopfenbitter, Hopfenharz, alkaloidartige Substanz; zu den letztern Glycerin und die fetten Säuren. In den meisten Fällen kann man sich mit der Ermittelung des Gesamtextraktes begnügen; in einzelnen Fällen wird jedoch die Bestimmung der Einzelbestandteile wünschenswert oder notwendig.

Das Gesamtextrakt wird entweder direkt oder indirekt

bestimmt.

Die direkte Methode, das Eindampfen im Wasserbade mit darauf folgendem Austrocknen bei 110° gibt ungenaue Resultate, weil bei so hoher Temperatur das Extrakt Zersetzungen erleidet, und eine Verflüchtigung des Glycerins schon viel früher eintritt. Man ermittelt deshalb den Extraktgehalt durch die indirekte Methode. Man bestimmt mittels 50 g-Fläschchen das spezifische Gewicht des durch Schütteln und Stehenlassen in offenen Gefäßen soweit von Kohlensäure befreiten Bieres, daß beim Eingießen in das Pyknometer Blasen nicht mehr in die Höhe steigen, dampft zur Vertreibung des Alkohols im Wasserbade bis auf ein drittel ein, bringt auf das ursprüngliche Quantum zurück und ermittelt das spezifische Gewicht von neuem. Für beide Ermittelungen hat die Temperatur des Bieres 15° zu betragen. Nunmehr sucht man für beide Zahlen in der von W. SCHULTZE berechneten Tabelle 1 die korrespondierenden Zahlen, welche für die erste Bestimmung den scheinbaren, für die zweite Bestimmung den wirklichen Extraktgehalt angeben. -Damit man nicht immer an die Temperatur von 15° gebunden bleibt, was bisweilen einen größeren Zeitverlust mit sich bringt, thut man wohl, eine Einrichtung zu treffen, welche eine Reduktion ermöglicht. Hierfür hat Skalweit2 vorgeschlagen, das mit Thermometerverschluss versehene Pyknometer, welches genau 50 ccm Wasser von 15° Temperatur fasst, für sich und mit Wasser von verschiedenen Temperaturen (15-25°) gefüllt, zu wägen und mit Hilfe dieser Wägungen eine Reduktions-

<sup>1</sup> Zeitschr. für das gesamte Brauwesen. 1878. S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahresbericht des Untersuchungsamtes in Hannover. 1878-79. S. 179.

tabelle zu berechnen. Die Berechnung würde folgendermaßen geschehen:

 $\frac{100}{x-a} = 2, \ \frac{100}{x^1-a}, \ \frac{100}{x^2-a}, \ \frac{100}{x^3-a}$ 

Hierbei bedeuten x,  $x^i$ ,  $x^s$ ,  $x^s$  die bei 15, 16, 17, 18° (u. s. w.) erhaltenen Bruttozahlen, a bedeutet die Tara für das Pyknometer. Der sich ergebende Quotient ist diejenige Zahl, mit welcher im speziellen Falle eine gefundene Nettozahl zu multiplizieren sein würde, um das spezifische Gewicht für 15° zu finden. — Oder man bedient sich der mit Thermometer als Senkkörperchen versehenen Mohr-Westphalschen Wage, welche für diese und alle ähnlichen Operationen nicht genug empfohlen werden kann. Die nötige Korrektur ist natürlich auch hier anszuführen.

Noch einfacher, aber ungenau, ist der Extraktgehalt mittels des Sullivanschen Divisors, welcher für Dextrin und Maltose 385 beträgt, zu finden. Die Anwendung ist folgendermaßen. Hätte das spezifische Gewicht des entgeisteten und auf das ursprüngliche Volumen wieder hergestellten Bieres z. B. 1,0265 bei 15° ergeben, so würde 2650:385 = 6,88% die gesuchte Zahl sein.

Der noch unvergorene Zucker, welcher selten über 1% des Bieres beträgt, wird durch Titrieren mit Fehlinsscher Lösung bestimmt. Ist das Bier hell, so entfärbt man mit Knochenkohle, ist es dunkel, fällt man mit Bleiessig; in beiden Fällen ist das Filtrat auf das 2—4 fache Volumen der ursprünglichen Quantität zu bringen und danach auch das Resultat zu berechnen. Der Malzzucker (die Maltose) besitzt ein schwächeres Reduktionsvermögen, als der Traubenzucker; das Verhältnis ist wie 100:66 (oder wie 3:2). Da 10 ccm Fehlingsche Lösung durch 0,05 g Traubenzucker reduziert werden, so werden die-

selben  $\frac{100 \cdot 0.05}{66} = 0.075$  g Malzzucker zur Reduktion bedürfen, wonach die Berechnung auszuführen ist. Nach Soxhlet wird der Malzzucker besser gewichtsanalytisch bestimmt. Man ver-

der Malzzucker besser gewichtsanalytisch bestimmt. Man vermischt 25 ccm entkohlensäuertes Bier mit 50 ccm Fehlinuscher Lösung, beides kalt, erhitzt, erhält vier Minuten im Sieden und sammelt das ausgeschiedene Kupferoxydul auf einem kleinen Asbestfilterchen, wäscht mit heißem Wasser gut aus, trocknet in einer Glasröhre und reduziert durch Glühen im Wasserstoffstrom. 113 Kupfer entsprechen 100 Maltose.

In einem andren Teile des von Kohlensäure und Alkohol befreiten und auf das Urvolumen zurückgebrachten Bieres werden Dextrin und Gummi gemeinschaftlich bestimmt. Man vermischt 20 ccm desselben mit 3 ccm vierfach normaler Schwefelsäure (160 g SO<sub>3</sub> im Liter), erhitzt die Mischung in einem mit

Glasstöpsel, Gummikappe und Drahtverschluß (oder auch mit Kugelpatentverschlufs) versehenen starkwandigen Fläschchen 5-6 Stunden lang im Öl- oder Glycerinbade auf 110°. Die invertierte Lösung wird neutralisiert, auf 100 ccm gebracht und nun mit Fehlingscher Lösung titriert; die Verdünnung wird natürlich bei der Berechnung berücksichtigt. Zur Umwandlung des Dextrins allein genügt es, 50 ccm Bier mit 10 ccm Salzsäure (25% HCl) und 130 ccm Wasser 3 Stunden lang in einem mit Rückflusskühler versehenen Kölbchen im Wasserbade zu erhitzen. Von derjenigen Zuckermenge, welche hier in Summa gefunden wird, ist diejenige in Abzug zu bringen, welche dem in besonderer Probe gefundenen Malzzucker entspricht, da derselbe hier auch mit invertiert worden ist. Ein Molekül Malzzucker (= 342) bildet unter Aufnahme von einem Molekül Wasser (= 18) zwei Moleküle Traubenzucker (= 360). Danach ist auszusetzen:

342:360 = y:z,

worin y die in besonderer Probe in 10 ccm Bier gefundenen Gramme Malzzucker, x die diesen entsprechende Menge Traubenzucker bedeutet. Zieht man nun x von der nach der Invertierung gefundenen Gesamtmenge ab, so entspricht der Rest dem vorhanden gewesenen Dextrin (und Gummi), wovon 9 Teile 10 Teilen Traubenzucker entsprechen. Dextrin pflegt die reichliche Hälfte des Extraktes zu sein.

Es wäre vielleicht hier am Platze, des Zusatzes von Sülsholz zu gedenken, dessen sich in den letzten Jahren viele bayrischen Brauer haben zuschulden kommen lassen. Obwohl Süfsholz weder Malz ersetzen, noch den Geschmack verbessern, noch klärend wirken kann, so steht die Thatsache fest, daß es verbraucht wird, und da der Zusatz ungehörig ist, so ist auch das Interesse vorhanden, ihn zu erkennen. B. KAYSER hat zu dem Zweck folgendes Verfahren empfohlen. Man dampft 1 l Bier im Wasserbade auf die Hälfte ein, fällt nach dem Erkalten mit konzentrierter Bleizuckerlösung, erhitzt den gut ausgewaschenen und mit 3-400 ccm Wasser in einen Kolben gebrachten Niederschlag eine Stunde lang im Dampfbade, und sättigt die noch warme Mischung mit Schwefelwasserstoff. Das die Glycyrrhizinsäure enthaltende Schwefelblei wird nach gehöriger Auswaschung mit 150 ccm Weingeist (50%) ausgekocht, das Filtrat wird bis auf einige Kubikzentimeter eingedampft, der Rückstand mit Ammoniak vermischt und zur Trockne gebracht; der Rückstand wird in wenig Wasser aufgenommen, die Lösung filtriert. Bei Anwesenheit von Süfsholz im Bier wird die hellgelbe Flüssigkeit auf Zusatz von Ammoniak braun. Das Filtrat der wässerigen Lösung des Rückstandes zeigt den charakteristischen Süfsholzgeschmack und scheidet beim Erwärmen

mit Salzsäure braunes, flockigharziges Glycyrrhizin ab, während das Filtrat reduzierend auf Fehlingsche Lösung wirkt.

Von Eiweifskörpern hat V. Griessmayer einen echten Pepton und zwei Parapeptone im Biere nachgewiesen; dieselben haben jedoch vorläufig nur wissenschaftliches Interesse. Als Peptone werden bekanntlich stickstoffhaltige Körper bezeichnet. denen eine besondere Resorptionsfähigkeit zusteht. Außer solchen kommen jedoch auch noch andre Eiweifskörper vor. denen eine solche nicht zusteht. Insbesondere enthalten junge. unvollkommen vergorene Biere derlei Rohstoffe (Kleber); ebenso kann man sich bei sauren Bieren dieselben in essigsaurer Lösung denken. Der zu wirklichen Peptonen modifizierte Kleber erleidet durch Aufkochen keine Veränderung; roher, oder in essigsaurer Lösung befindlicher Kleber wird beim Kochen flockig ausgeschieden. Wie weit die Modifizierung des Klebers vorgeschritten ist, läfst sich durch eine empirische (die Kralsche) Probe ermitteln, indem man 16 Teile Bier mit 1 Teil einer Lösung des neutralen (oder schwach basischen) schwefelsauren Eisenoxydes versetzt und beobachtet, welchen Umfang der entstehende Niederschlag annimmt. Gut vergorenes Bier setzt innerhalb einer Stunde einen Niederschlag ab, welcher 1/5-1/6 Volumen oder weniger beträgt. Unvollkommen vergorenes Bier setzt einen bisweilen das halbe Flüssigkeitsvolumen einnehmenden Niederschlag ab, wozu ca. 24 Stunden Zeit gebraucht werden. Junges Bier wird dick und käsig und setzt gar nicht vollständig GRIESSMAYER verwendet in derselben Weise gesättigte wässerige Ammonsulfatlösung. Die Summe der Eiweißstoffe eines Bieres würde man durch Eindampfen von 25-50 g in einem Hoffmeisterschen Glasschälchen, Verbrennen des mit der Schale zerriebenen Rückstandes mit Natronkalk, Bestimmung des Stickstoffes und Berechnung auf Proteïnsubstanz, wie früher angegeben, ermitteln. Ebenso ist das Verfahren von KJELDAL mit Vorteil zu benutzen. Der Stickstoffgehalt des Extraktes beträgt in Bieren, die aus einer Stammwürze von 12-150 hervorgegangen sind, ca. 1%, entsprechend 6.25% Proteïnstoffen. Selten geht derselbe auf 0,8% des Extraktes herab. Wird er unter 0,65% gefunden, so darf auf stattgehabte Verwendung von Malzsurrogaten geschlossen werden.

Bisweilen ist die Bestimmung des Glycerins erforderlich. V. Griessmayer¹ hat ein Verfahren angegeben, welches von allen andern bekannt gewordenen die genauesten Resultate gibt, trotzdem nach seiner eigenen Angabe das abgeschiedene Glycerin mit Spuren des Alkaloides Lupulin verunreinigt bleibt. Das Verfahren ist wie folgt. 100 ccm Bier werden auf dem Wasser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Correspondenzbl. d. Vereins anal, Chemiker, 1880. S. 25.

bade bei 70-75° eingedampft, mit 5 g Magnesiahvdrat vermischt und fast bis zur Trockne eingedampft. Man vermischt mit 50 ccm absolutem Alkohol, digeriert, dekantiert in ein Becherglas und filtriert den mit 20 ccm Alkohol angerührten Rest. Den vereinigten Flüssigkeiten werden unter kontinuierlichem Umrühren 350 ccm absoluter Äther, welcher Maltose und Parapepton abscheidet, zugegossen. Man filtriert, wäscht mit Ätheralkohol (3:1) nach und überläßt das Filtrat der freiwilligen Verdunstung. Der alkoholische Rest wird auf dem Wasserbade bei 65-70° bis zur Sirupkonsistenz konzentriert. sodann unter einen Exsikkator gebracht, welcher durch seine tubulierte Glocke mittels der Wasserluftpumpe leicht zu evakuieren ist. Nach 24 Stunden wieder herausgenommen, wird der Rest mit 15-20 ccm absolutem Alkohol digeriert, durch ein ganz kleines Filter in ein tariertes Erlenmeyersches Kölbchen geschickt, wieder bei 65-70° eingedampft, nochmals unter den Exsikkator gebracht und nach 12 Stunden gewogen. - Helle Biere enthalten wenig oder kein Parapepton. Bei diesen wird der erste alkoholische Auszug nicht erst mit Ather gefällt, sondern direkt eingedampft, wogegen der aus dem Exsikkator kommende Rückstand statt mit Alkohol hier mit Atheralkohol (1:1) digeriert, filtriert, eingedampft etc. und gewogen wird. Der durchschnittliche Glyceringehalt für deutsche Biere beträgt 0.25% und übersteigt nie 1/25 des Extraktgehaltes.

Eine etwas einfachere Methode zur Ermittelung des Glycerins ist von CLAUSNITZER mitgeteilt worden. Derselbe dampft 50 ccm in einer tarierten Schale mit 3 g gelöschtem Kalk und 10 g grob gepulvertem Marmor im Wasserbade zur Trockne ab. Die Schale wird dann gewogen, der Inhalt zu Pulver zerrieben und ein aliquoter Teil desselben mit Alkohol von 90% ausgekocht. Das Extrakt versetzt man mit dem doppelten Volumen wasserfreiem Äther und filtriert den entstehenden Niederschlag ab, welchen man mit Alkoholäther (1:3) auswäscht. Das Filtrat wird dann in einem gewogenen Kölbchen im Wasserbade eingedampft und der Rückstand zuletzt bei 100—105% getrocknet, bis in zwei Stunden nur noch eine Gewichtsabnahme von höchstens 2 mg stattfindet. Das Trocknen

erfordert zwei bis vier Stunden Zeit.

Genauer wird das Glycerin nach der Methode von R. Dietz bestimmt. Man gewinnt das Rohglycerin, indem man 50 ccm Bier mit Kalkmilch und Sand fast zur Trockne eindampft, den fein zerriebenen Rückstand mit 50 ccm Alkohol (96%) auskocht, das erkaltete Filtrat mit 75 ccm absolutem Äther vermischt und das Filtrat eindampft. Das Rohglycerin wird in 5—10 ccm Wasser gelöst, die Lösung wird mit 2—3 ccm Benzoylchlorid und der 7fachen Menge Natronlauge (10% NaOH) versetzt und geschüttelt. Der sich ausscheidende Kristallbrei wird

mit der alkalischen Flüssigkeit fein zerrieben, auf ein Filter gebracht, mit Wasser gut abgewaschen und bei 100° 2-3 Stunden getrocknet. 0,385 g des Estergemisches entsprechen 0,1 g reinem Glycerin. 1

Die Menge des im Biere vorhandenen Hopfenharzes kann nach Griessmayer folgendermaßen bestimmt werden. Man konzentriert 300 ccm im Wasserbade auf 100 ccm, schüttelt diese mit 200 ccm Petroleumäther drei- bis viermal, jedesmal 5 Minuten lang, kräftig durch, bringt in einen Scheidetrichter und läfst 3 Stunden absetzen. Danach wird die untere braune Schicht abgelassen und nochmals mit Petroleumäther durchgeschüttelt. Die obere gelatinöse Masse mit dem überschüssigen Petroleumäther wird in eine tarierte Schale gegossen und beiseite gestellt. Nach wiederum 3-4 Stunden wird aus dem Scheidetrichter die zum zweitenmal durchgeschüttelte und wieder separierte untere Schicht abgelassen und die obere ätherische Schicht mit dem in der Schale befindlichen Rest vereinigt. Hier scheidet sich bei mehrstündigem Stehen das Hopfenharz vollständig ab. Man gießt den überschüssigen Petroleumäther ab, trocknet erst im Wasserbade, dann im Exsikkator und wägt.

Einen Hauptbestandteil des Extraktes bilden die Salze, resp. die Aschenbestandteile, welche ein wesentliches Material zur Beurteilung eines Bieres abgeben. Naturgemäß müssen sich die löslichen Salze der Gerste (und des Hopfens) im Biere wieder finden. Da jedoch die Zusammensetzung der Asche bei den verschiedenen Gerstearten ziemlich erheblich voneinander abweicht, da außerdem das zum Brauen verwendete Wasser hinsichtlich seiner Salze mit in Betracht zu ziehen ist, so kann von einer absoluten Normal-Bierasche keine Rede sein. aber sind erfahrungsgemäß einzelne Bestandteile vorhanden, welche überall eine gewisse Stabilität in ihrem Verhältnisse zum Ganzen zeigen, wie z.B. Kali und Phosphorsäure fast überall je 30-33% der Asche ausmachen. Man ermittelt den Aschegehalt durch Eindampfen, Verkohlen und langsames Verbrennen von 30-50 g Bier in einer Platinschale bei mäßiger Temperatur (um das Verdampfen von Schwefelsäure, sowie das Schmelzen der phosphorsauren Salze zu verhindern, welche dann Kohle umhüllen und schwer weiß zu brennen sind; bei großer Hitze wirkt die Kohle sogar reduzierend auf die Säuren und läßt Schwefel und Phosphor entweichen). Die Kohle bläht sich meist sehr auf. Die Menge der Bierasche beträgt in unsern Lager- und schweren Bieren durchschnittlich 0,20-0,30%; Pilsener Bier, welches mit sehr weichem Wasser und verhältnismäßig schwach eingebraut ist, pflegt nur 0,15-0,18% Asche zu ergeben. In der Asche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. physiol. Chem. 1887, Bd. 11. S. 472.

sind etwaige mineralische Zusätze, die entweder zur Aufbesserung, zur Klärung oder zur Konservierung zugesetzt worden sind, zu suchen. Soda, Pottasche (sauren Bieren zur Abstumpfung zugesetzt) bewirken alkalische Reaktion und pfleger meist in solcher Menge zugesetzt zu werden, daß die normale Aschenmenge erheblich überschritten wird, beim Übergießen mit Säure wird merklich Kohlensäure entwickelt, und der Phosphorsäuregehalt wird unter 30% gefunden werden. Thonerde (von Alaun herrührend) ist in reiner Bierasche nicht vorhanden; Schwefelsäure, gebunden, durchschnittlich 3%. Borsäure und deren Salze sind der Bierasche ebenfalls fremd. Doppeltschwefligsaurer Kalk und Salicylsäure können im Biere direkt erkannt werden (siehe weiter unten).

Die Ermittelung der Phosphorsäure ist von ganz besonderer Wichtigkeit und erfordert eine spezielle Beachtung. - In hellen Bieren kann man die Phosphorsäure durch direktes Titrieren mit Uranlösung bestimmen. Man misst 100 ccm Bier ab, setzt einige Kubikzentimeter Kaliumacetatlösung hinzu, erhitzt und lässt die Uranlösung (1 ccm = 0,005 P.O. langsam zulaufen. Als Ende der Bestimmung wird der Zeitpunkt angesehen, bei welchem auf der Berührungsstelle eines herausgenommenen Tropfens der gut durchgerührten Flüssigkeit und eines Tropfens der als Indikator dienenden Ferrocyankaliumlösung (1:20) sofort ein deutlich braunroter Strich entsteht. Bei dunkeln Bieren ist das Verfahren nicht anwendbar. Da man aber den Aschengehalt so wie so zu ermitteln pflegt, wird man überall besser thun, die Asche zur Ermittelung des Phosphorsäuregehaltes zu verwenden. löst mit Hilfe einiger Tropfen Salpetersäure in Wasser, kocht auf, überneutralisiert mit Natronlauge, säuert mit einem Tropfen Essigsäure wieder an und titriert mit Uranlösung (1 ccm = 0,005 g P.O.). - Diese sehr einfache Methode ist schnell auszuführen und gibt für Alltagszwecke durchaus brauchbare Resultate. Denn, wenn ein Wirt der Mode halber eine Bieranalyse machen lässt, um seinen Gästen gelegentlich Stoff zur Unterhaltung über das, was bei ihm genossen wird, zu geben, so kann es ihm gleichgültig sein, ob in derselben die Phosphorsäure mit 0,060 oder 0,065% figuriert — und größer sind die Differenzen zwischen der angegebenen und einer sogenannten exakten Methode nicht, - wohl aber ist es ihm nicht gleichgültig, wenn er für eine exakte Phosphorsäurebestimmung 8-10 Mark mehr bezahlen soll. Anderseits bietet ja eine einmalige Bieranalyse weder dem Wirte, noch dem Konsumenten auch nur die geringste Garantie dafür, dass das Bier von einer Brauerei nunmehr allemal die gleiche Zusammensetzung haben müsse. Oft genug wechseln die Brauereien mit den Mengen ihrer Schüttung, und

oft genug finden in verschiedenen Gerstesorten Differenzen hinsichtlich des Gehaltes an Phosphaten statt.

Soll jedoch eine exakte Phosphorsäurebestimmung gemacht werden, so ist bereits auf die Herstellung der Asche besondere Sorgfalt zu verwenden. Man wählt hierzu entweder das Verfahren von W. KNOP und R. ARENDT, welches darin besteht, dass man eine gewogene oder gemessene Quantität Bier eindampft, die organische Substanz durch wiederholtes Eindampfen mit konzentriertester Salpetersäure zerstört, die Rückstände feucht mit Soda und wenig Salpeter vermischt, eintrocknet und vorsichtig weiß brennt, - oder man dampft, nach STRECKER, eine bestimmte Quantität (300 g) Bier bis zur Verkohlung in offener Schale ein, zerreibt die Kohle mit nicht zuviel einer gesättigten Lösung von reinem Barythydrat, trocknet und brennt bei möglichst niedriger Temperatur in Muffel weiß. Man befeuchtet mit starker Salpetersäure und dampft nochmals zur staubigen Trockne ein, um Kieselsäure unlöslich zu machen. Die auf die eine oder andre Art erhaltene Asche wird in Salpetersäure gelöst, mit Wasser verdünnt, die Lösung filtriert, nachgewaschen und kann nun entweder mit Uranlösung titriert, oder nach dem Molybdänverfahren mit nachheriger Fällung durch Magnesiummischung behandelt werden. Die Methoden sind einzeln und ausführlich in Fresenius, Quantitative Analyse, angegeben, weshalb wir von einer eingehenden Beschreibung absehen.

Der Phosphorsäuregehalt beträgt durchschnittlich bei schweren, bayrischen und Exportbieren 0,1% (per Liter 1 g), bei unsern gewöhnlichen einheimischen Lagerbieren 0,066 % (er variiert zwischen 0,060 bis 0,075%). Ein solcher Gehalt entspricht völlig dem Aschengehalte der Gerste, und man hat schon wiederholt versucht, den Phosphorsäuregehalt zur an-

nähernden Berechnung der Schüttung zu verwenden. Rechnet man nämlich, daß 100 Teile Malz beim Brauen 33 bis 35 Teile Treber mit einem Phosphorsäuregehalt von 1% derselben zurücklassen, und nimmt man den Phosphorsäuregehalt im Malze zu 0,7% an, so würde der alte bayrische Scheffel (= 115 kg Malz) 805 g Phosphorsäure enthalten. Mit den Trebern würden jedoch zurückgehalten 397 g Phosphorsäure (welche dem Mastvieh zu gute kommen), es verbleiben daher einem Scheffel Malz 408 g Phosphorsäure. Hieraus werden aber in Bayern 7 Eimer (= 478 l) Winterbier und 6 Eimer (= 411 l) Sommerbier gebraut. Sonach müßte das Liter Sommerbier 0,973 g und das Winterbier 0,832 g Phosphorsäure enthalten, berechnete Durchschnittsmengen, die mit der Wirklichkeit völlig übereinstimmen. Wenn man nun weiß, wieviel Phosphorsäure in einem Liter Bier enthalten ist, wird man auch annähernd schließen können, wieviel Malz aufs Liter

verwendet worden ist. Genau ist aus wiederholt angeführten Gründen eine solche Rechnung nicht, wohl aber läßt sich aus dem Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Würzeextrakt (s. weiter unten) und der Phosphorsäure schließen, ob nur Malz verwendet worden ist, oder ob auch Surrogate verwendet worden sind. Hierbei kommt besonders der Stärkezucker in Frage. Da Stärkezucker keine Phosphorsäure enthält, wird sich auch nach dem Vergären im Biere ein entsprechendes Manko daran zeigen. Bier, welches auf 12° gestellt, d. h. mit einem ursprünglichen Würzeextraktgehalte von 12% eingebraut worden war und nach dem Vergären weniger als 0,050% (eigentlich sogar 0,60% Phosphorsäure enthält, ist nicht aus reinem Malz gebraut, sondern hat einen Stärkezuckerzusatz erhalten. Da Stärke- resp. Kartoffelzucker nicht vollständig vergärt, sondern eine unvergärbare Substanz - das Amyloid BECHAMPS - hinterläßt, so ist auf Grund dieser Thatsache der Stärkezucker auch direkt und annähernd quantitativ zu ermitteln. Man unterwirft das fragliche Bier einer Dialyse unter fortwährendem Ersatz des Wassers, dampft die vom Dextrin geschiedenen zuckerhaltigen Flüssigkeiten ein, entfärbt mit Tierkohle, überläßt das Filtrat unter Zusatz von gewaschener Hefe zwei Tage lang bei 30° der Gärung und filtriert wieder. Eine entsprechende Rechtsdrehung im Polarisationsapparat zeigt nunmehr an, dass das Bier mit Kartoffelzucker versetzt worden war. Durch Eindampfen erhält man das "Amyloid", den unvergärbaren Stoff, welcher 1/5 des Stärkezuckers, wie er im Handel vorkommt, beträgt. Bei Steuerdefraudationen wird bisweilen gefragt, wieviel Malz erspart oder ersetzt worden sei, worauf anzugeben ist, dass 1 Teil Stärkezucker 21/2 Teile Malz zu ersetzen vermöge.

Die Bestimmung des Alkohols im Bier ist mit Schwierigkeiten nicht verknüpft. Der Alkohol kann selbstverständlich im Destillat bestimmt werden. Man destilliert von einer vorher mit Natron abgestumpften, bestimmten Quantität Bier zwei Dritteile im Wasserbade ab. bringt das Destillat mit Wasser auf das ursprüngliche Biervolumen zurück, ermittelt das spezifische Gewicht und sucht nun in einer der bekannten Tabellen den entsprechenden Alkoholprozentgehalt auf, der sodann auf 100 oder 1000 umzurechnen ist. Ebenso ist derselbe mittels Ebullioskopes und Vaporimeters zu finden; indessen werden diese Instrumente in der Praxis sehr wenig angewandt. einfacher ist die Ermittelung des Alkoholgehaltes gleichzeitig mit der Ermittelung des wirklichen Extraktes auszuführen. Kennt man das ursprüngliche spezifische Gewicht des Bieres, so dividiert man dasselbe durch das spezifische Gewicht des abgedampften und auf sein Urvolumen zurück gebrachten Bieres,

Tabelle

tiber das Verhältnis zwischen spezifischem Gewicht und Alkohol
nach Fownes bei 15,5° C.¹

| Spez. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>Alkohol | Spez. Gew.<br>bei 15,5°C. | Gewichts-<br>prozente<br>Alkohol | Spez. Gew.<br>bel 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>Alkohol | Spez. Gew.<br>bel 15,5°C. | Gewichts-<br>prozente<br>Alkohol         | Spez. Gew.<br>hel 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>Alkohol |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Specien                     | e r                              | Spe                       | 9 7 ×                            | Spe<br>bel                  | Ge Pr                            | Spe De L                  | P. P | Spe Del                     | 9 4 4                            |
| 0,9991                      | 0,50                             | 0,9960                    | 2,28                             | 0,9929                      | 4,06                             | 0,9898                    | 6,00                                     | 0,9867                      | 8,14                             |
| 0,9990                      | 0,55                             | 0,9959                    | 2,33                             | 0,9928                      | 4,12                             | 0,9897                    | 6,07                                     | 0,9866                      | 8,21                             |
| 0,9989                      | 0,60                             | 0,9958                    | 2,39                             | 0,9927                      | 4,19                             | 0,9896                    | 6,14                                     | 0,9865                      | 8,29                             |
| 0,9988                      | 0,65                             | 0,9957                    | 2,43                             | 0,9926                      | 4,25                             | 0,9895                    | 6,21                                     | 0,9864                      | 8,36                             |
| 0,9987                      | 0,70                             | 0,9956                    | 2,49                             | 0,9925                      | 4,31                             | 0,9894                    | 6,29                                     | 0,9863                      | 8,43                             |
| 0,9986                      | 0,75                             | 0,9955                    | 2,54                             | 0,9924                      | 4,37                             | 0,9893                    | 6,36                                     | 0,9862                      | 8,50                             |
| 0.9985                      | 0,80                             | 0,9954                    | 2,60                             | 0,9923                      | 4.44                             | 0,9892                    | 6,43                                     | 0,9861                      | 8,57                             |
| 0,9984                      | 0,85                             | 0.9953                    | 2,65                             | 0,9922                      | 4,50                             | 0.9891                    | 6,50                                     | 0,9860                      | 8,64                             |
| 0,9983                      | 0,90                             | 0,9952                    | 2,71                             | 0,9921                      | 4,56                             | 0,9890                    | 6,57                                     | 0,9859                      | 8,71                             |
| 0,9982                      | 0,95                             | 0,9951                    | 2,76                             | 0,9920                      | 4.62                             | 0.9889                    | 6,64                                     | 0.9858                      | 8,79                             |
| 0,9981                      | 1,00                             | 0,9950                    | 2,82                             | 0,9919                      | 4,69                             | 0,9888                    | 6,71                                     | 0,9857                      | 8,86                             |
| 0,9980                      | 1.06                             | 0,9949                    | 2,87                             | 0,9918                      | 4.75                             | 0,9887                    | 6,79                                     | 0,9856                      | 8,93                             |
| 0,9979                      | 1,12                             | 0,9948                    | 2,93                             | 0,9917                      | 4,81                             | 0.9886                    | 6,86                                     | 0,9855                      | 9,00                             |
| 0.9978                      | 1,19                             | 0,9947                    | 3,00                             | 0.9916                      | 4,87                             | 0.9885                    | 6,93                                     | 0.9854                      | 9,07                             |
| 0,9977                      | 1,25                             | 0,9946                    | 3,06                             | 0,9915                      | 4,94                             | 0,9884                    | 7,00                                     | 0,9853                      | 9,14                             |
| 0,9976                      | 1,31                             | 0.9945                    | 3,12                             | 0,9914                      | 5,00                             | 0,9883                    | 7,07                                     | 0,9852                      | 9,21                             |
| 0,9975                      | 1,37                             | 0,9944                    | 3,18                             | 0,9913                      | 5,06                             | 0,9882                    | 7,13                                     | 0,9851                      | 9.29                             |
| 0,9974                      | 1,44                             | 0.9943                    | 3,24                             | 0,9912                      | 5,12                             | 0,9881                    | 7,20                                     | 0,9850                      | 9,36                             |
| 0,9973                      | 1,50                             | 0,9942                    | 3,29                             | 0.9911                      | 5,19                             | 0,9880                    | 7,27                                     | 0,9849                      | 9,43                             |
| 0,9972                      | 1,56                             | 0,9941                    | 3,35                             | 0,9910                      | 5,25                             | 0.9879                    | 7,33                                     | 0.9848                      | 9,50                             |
| 0,9971                      | 1,62                             | 0,9940                    | 3,41                             | 0,9909                      | 5,31                             | 0,9878                    | 7,40                                     | 0,9847                      | 9,57                             |
| 0,9970                      | 1,69                             | 0,9939                    | 3,47                             | 0,9908                      | 5,37                             | 0.9877                    | 7,46                                     | 0.9846                      | 9,64                             |
| 0,9969                      | 1,75                             | 0,9938                    | 3,53                             | 0,9907                      | 5,44                             | 0,9876                    | 7,53                                     | 0,9845                      | 9,71                             |
| 0,9968                      | 1,81                             | 0,9937                    | 3,59                             | 0,9906                      | 5.50                             | 0,9875                    | 7,60                                     | 0,9844                      | 9,79                             |
| 0.9967                      | 1,87                             | 0,9936                    | 3,65                             | 0,9905                      | 5,56                             | 0.9874                    | 7,66                                     | 0.9843                      | 9,86                             |
| 0,9966                      | 1,94                             | 0,9935                    | 3,71                             | 0,9904                      | 5,62                             | 0.9873                    | 7.73                                     | 0.9842                      | 9,93                             |
| 0,9965                      | 2.00                             | 0.9934                    | 3,77                             | 0,9903                      | 5,69                             | 0.9872                    | 7,80                                     | 0.9841                      | 10,00                            |
| 0,9964                      | 2,06                             | 0,9933                    | 3,82                             | 0.9902                      | 5,75                             | 0.9871                    | 7,86                                     | ,                           | 1                                |
| 0,9963                      | 2,11                             | 0,9932                    | 3,88                             | 0.9901                      | 5,81                             | 0.9870                    | 7,93                                     |                             | 1                                |
| 0,9962                      | 2,17                             | 0,9931                    | 3,94                             | 0,9900                      | 5,87                             | 0,9869                    | 8,00                                     |                             |                                  |
| 0,9961                      | 2,22                             | 0,9930                    | 4.00                             | 0,9899                      | 5,94                             | 0,9868                    | 8,07                                     | B                           |                                  |

sucht in der Fownesschen Tabelle die dem erhaltenen Quotienten entsprechende Zahl auf und dividiert diese nochmals durch das spezifische Gewicht des entgeisteten und wieder aufgefüllten Bieres. Der Alkoholgehalt ist ganz abhängig von dem Grade der Vergärung des Extraktes. Er pflegt bei schwächern und Schankbieren 2½–3½%, bei stärkern, Versandbieren, 3½–5% zu betragen, soll aber gegen die Extraktmenge zurücktreten.

Alkohol und Extrakt stehen in bestimmtem Verhältnisse zu einander, und es läfst sich, wenn man die Mengen beider kennt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Tabelle, auf Volum- und Gewichtsprozente für sämtliche spez. Gewichte von 1,0000 bis 0,7938 berechnet, ist von О. Непкек weiter ausgeführt (Wiesbaden, C. W. KREIDELS Verlag).

einerseits der Vergärungsgrad, anderseits der Prozentgehalt der Stammwürze berechnen. Letztere wird gewöhnlich in Graden (Saccharometer) angegeben.

Die Ermittelung der Stammwürzeprozente geschieht nach Holzner nach der Formel:

$$e = \frac{100 (E + 2,0665 A)}{100 + 1,0665 A}$$

in welcher e den Extraktgehalt der Stammwürze, E den des Bieres, und A den Alkoholgehalt des Bieres bedeutet. Läfst man die Dezimalstellen dieser Formel unberücksichtigt, so ergibt sich daraus die abgekürzte Formel:

$$e = E + 2 A$$
.

Enthält z. B. ein Bier 3,5% Alkohol und 5% Extrakt, so ist es aus einer Stammwürze von 12° hervorgegangen. Unsere gewöhnlichen Lagerbiere werden mit 12—13°, schwere bayrische Biere mit 14—18° eingebraut.

Der Vergärungsgrad zeigt an, wieviel Prozent Extrakt durch die Gärung verschwunden sind. Das allmähliche Verschwinden des Extraktes wird als Attenuation bezeichnet. Die Berechnung geschieht nach folgender Formel:

$$V = 100 \left( 1 - \frac{E}{e} \right)$$

in welcher V den Vergärungsgrad, E den Extraktgehalt des Bieres und e den Extraktgehalt der Stammwürze bedeutet; oder nach der Formel:

$$V = \frac{2 A \cdot 100}{2}$$

in welcher A den Alkoholgehalt, e den Extraktgehalt der Stammwürze bedeutet. — Obgleich es nicht in der Macht des Brauers liegt, beliebig auf die Attenuation einwirken zu können, so wird doch im allgemeinen verlangt, daß der Vergärungsgrad ca. 50° betrage, wenn das Bier zum Trinken verzapft wird. Nur aus sehr starker Stammwürze hervorgegangene Biere werden auch trinkbar sein, wenn die Vergärung die gleiche Höhe auch nicht erreicht haben sollte.

Es bliebe nunmehr noch übrig, einige Zusätze, Konservierungsmittel und Surrogate für Hopfen zu erörtern. Wie bereits in der Einleitung dieses Abschnittes bemerkt wurde, dient zum Färben des Bieres Farbmalz, d. h. stark geröstetes, teils angebranntes Malz. Man verwendet aber auch andre Stoffe dazu, die eigentlich nicht ins Bier gehören, als Zuckerfarbe, Lakritzen und Süfsholz. Schaum von Bier, welches mit Farbmalz gebräunt ist, ist weiß, alle andern Färbmittel ver-

ursachen gelben Schaum. Fremde Farbstoffe sind aber auch beim Schütteln des Bieres mit weingeistiger Ammonsulfatlösung zu ermitteln. Man schüttelt das Bier mit dem doppelten Volumen kristallisiertem schwefelsauren Ammon und dem vierfachen Volumen Alkohol (90—95%). Ungefärbtes Bier wird entärbt und setzt einen grünen Niederschlag ab; mit Farbmalz gefärbtes wird ebenfalls entfärbt und setzt einen braunen bis schwarzen Niederschlag ab; mit Couleur gefärbtes setzt einen grünen bis braunen Niederschlag ab, die Flüssigkeit selbst

wird aber nicht entfärbt.¹
Zur Ermittelung von Bisulfiten wird im Biere eine
Wasserstoffentwickelung hervorgerufen, wobei das Entwickelungsgefäß mit Bleiessigpapier bedeckt wird; bei Gegenwart
von schwefliger Säure findet Reduktion, Schwefelwasserstoffentwickelung und Schwärzung des Papieres statt. Die quantitative Ermittelung kann folgendermaßen geschehen. Man vermischt 100 cem mit gleichem Volumen Wasser verdünntes Bier
mit 4—5 g Phosphorsäure, erhitzt auf ca. 50° und destilliert

unter Durchführung eines kontinuierlichen Luftstromes in eine Vorlage ab, welche Chlorbaryumlösung enthält, die mit etwas Jodlösung und Salzsäure versetzt ist. Das Gewicht des sich hier ausscheidenden Baryumsulfates, dividiert durch 3,64, ergibt

das Gewicht der schwefligen Säure (J. Pabst).

Salicylsäure wird durch Dialyse (am bequemsten mittels Pergamentdärmen) gefunden. Die dialysierte Flüssigkeit wird konzentriert und entweder direkt mit Eisenchlorid geprüft oder mit Salzsäure und Äther geschüttelt und die Ausschüttelung auf Eisenlösung geschichtet. Äußerst kleine Mengen werden im Harn 3—4 Stunden nach dem Genusse salicylsäurehaltigen Bieres nachgewiesen.

Was die Hopfensurrogate anbetrifft, so ist es bekannt, daß bittere Pflanzenstoffe aller Art als solche benutzt werden. Der Nachweis derselben ist sehr schwierig, meist unmöglich. Danach kann es nicht überflüssig erscheinen, das Verfahren von Dragen-Derf mitzuteilen, nach welchem nicht nur Bitterstoffe aller Art, sondern auch diejenigen Alkaloide erkannt werden können sollen, von welchen behauptet worden ist, daß sie im Biere aufgefunden sein sollen, wobei jedoch nicht unerwähnt bleiben mag, daß der Hopfen selbst ein Alkaloid, Griessmayers Lupulin, und oftmals auch Trimethylamin, also einen Körper, welcher leicht Veranlassung zur Verwechselung mit Pflanzenbasen geben kann, enthält.

2-31 des zu prüfenden Bieres werden im Wasserbade bis auf ein drittel eingedampft und die noch heiße Flüssigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. GRIESSMAYER, Bierbrauer. Bd. 11. No. 19.

wird sodann zur Fällung der aus dem Hopfen stammenden Bitterstoffe mit möglichst basischem Bleiessig so lange versetzt, als dieser einen Niederschlag liefert. Je reicher an Bleioxyd der Bleiessig ist, um so vollständiger werden die Hopfenbestandteile entfernt; will man sich nicht zu diesem Zwecke durch Digestion des gewöhnlichen Bleiessigs mit überschüssigem Oxyd eine möglichst basische Acetatlösung herstellen, so kann man auch die Fällung mit gewöhnlichem Bleiessig unter Zusatz von etwas Ammoniakflüssigkeit bewerkstelligen. Der Bleiniederschlag wird so schnell als möglich abfiltriert und dabei vor Einwirkung der Luftkohlensäure, welche ihn wiederum zersetzt, geschützt. Ein Auswaschen des Niederschlages ist nicht ratsam. Aus der filtrierten Flüssigkeit ist durch Zusatz der erforderlichen Menge Schwefelsäure der Überschufs des zugesetzten Bleis zu fällen; ein schnelles Sedimentieren des Bleisulfates erreicht man, wenn man der Flüssigkeit vor Zusatz der Schwefelsäure ca. 40 Tropfen einer wässerigen Gelatinelösung (1:20) zumischt. Die wiederum filtrierte Flüssigkeit darf. wenn das Bier unverfälscht war, nun nicht mehr bitter schmecken, falls man einige Tropfen derselben auf die Zunge bringt.

Man versetzt die Flüssigkeit nun mit soviel Ammoniakliquor, daß alle Schwefelsäure und ein Teil der Essigsäure
neutralisiert werden (Methylviolett darf durch einige Tropfen
der erstern nicht blau gefärbt werden). Darauf wird im Wasserbade auf 250—300 ccm verdunstet. Dieser Rückstand wird,
um Dextrin etc. zu fällen, mit 4 Raumteilen absolutem Alkohol
gemengt, die Mischung gut durchgeschüttelt, 24 Stunden in
den Keller gestellt und schliefslich wieder filtriert. Nachdem
dann aus dem Filtrate der größere Teil des Alkohols wieder
abdestilliert worden, wird der sauer reagierende wässerige
Rückstand der Destillation successive mit Petroleumäther,
Benzin, Chloroform ausgeschüttelt, später auch die Ausschüttelung mit den drei Flüssigkeiten in der augegebenen
Reihenfolge wiederholt, nachdem der wässerigen Flüssigkeit
durch Zusatz von Ammoniak eine deutlich alkalische Reaktion

gegeben worden.

Reines Bier, aus Malz und Hopfen bereitet, zeigt bei Bearbeitung nach dieser Methode folgendes Verhalten:

# Saure Ausschüttelungen.

Petroleumäther.¹ Der feste Anteil des aus der Petroleumätherausschüttelung erhaltenen Verdunstungsrückstandes schmeckt kaum bitterlich, wird durch konzentrierte Schwefel-

Derselbe muſs zwischen 63 und 60° sieden.

säure<sup>1</sup>, durch Schwefelsäure und Zucker, desgleichen durch Salpetersäure nur gelblich, durch konzentrierte Salzsäure fast

farblos gelöst.

Benzin\* entzieht nur sehr geringe Quantitäten einer harzigen Substanz, welche gegen die bezeichneten Säuren sich ähnlich der durch Petroleumäther isolierten verhält. Auch diese Substanz schmeckt nur schwach bitterlich.

Chloroform verhält sich ähnlich wie Benzin.

Ammoniakalische Ausschüttelungen.3

Petroleumäther nimmt so gut wie nichts auf.

Benzin entzieht nur Spuren einer Substanz, welche keine charakteristischen Farbenreaktionen gibt.

Bierwürze verhält sich dem gegorenen Biere gleich.

In verfälschten Bieren lassen sich nach der beschriebenen Methode folgende Zusätze nachweisen:

1. Wermutkraut. In der Petroleumätherausschüttelung der sauren Flüssigkeit findet sich ätherisches Öl, welches an seinem Geruch erkannt werden kann, und ein Teil des Bitterstoffes. Der Verdunstungsrückstand der Ausschüttelung wird von konzentrierter Schwefelsäure braun gelöst, worauf später violette Färbung der in der feuchten Zimmerluft stehenden Lösung eintritt. Mit Schwefelsäure und etwas Zucker versetzt, gibt er allmählich rotviolette Lösung. Wird ein Teil des Verdunstungsrückstandes in wenig Wasser gelöst, so reduziert die filtrierte Lösung ammoniakalische Silberlösung, während sie mit Goldchlorid und Kaliumquecksilberjodid Fällungen, mit Gerbsäure, Brombromkalium, Jodjodkalium, Quecksilberoxydulnitrat nur schwache Trübungen liefert.

Benzin und Chloroform nehmen gleichfalls Bitterstoff

auf (Absinthiin), welcher wie oben beschrieben reagiert.

Die alkalisch gemachte Flüssigkeit gibt an Petroleumäther u. s. w. keine charakteristischen Bestandteile ab.

2. Ledum palustre (Porsch). Im Petroleumätherauszuge findet sich etwas ätherisches Öl mit dem charakteristischen Porschgeruche. Der sehr geringe Rückstand wird mit konzentrierter Schwefelsäure etwas mehr bräunlich als der des gewöhnlichen Bieres, zeigt aber im übrigen keine auffälligen Verschiedenheiten von demselben.

Benzin und Chloroform entziehen bitterschmeckende,

Bevor man alkalisch macht, muß man nochmals mit Petroleumäther

ausschütteln, um alle Reste des Chloroforms fortzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Überall ist eine möglichst salpetersäurefreie Schwefelsäure gemeint.
<sup>2</sup> Es mufs wahres Steinkohlenbenzin mit dem Siedepunkte 80 bis 81° und vor dem Gebrauche rektifiziert sein.

amorphe Massen, welche mit Schwefelsäure und Zucker rotviolette Lösungen geben, mit verdünnter Schwefelsäure (1:10)
gekocht, den Geruch nach Ericinol entwickeln, Goldehlorid
und alkalische Kupferlösung reduzieren, mit Jodjodkalium und
Gerbsäure, nicht aber mit basischem Bleiacetat gefällt werden.
Durch Benzin werden außerdem kleine Mengen einer Substanz
aufgenommen, welche ammoniakalische Silberlösung reduziert,
durch Chloroform einer solchen, welche durch Kaliumquecksilberjodid gefällt wird.

Auch hier bieten die Ausschüttelungen aus ammoniakalischer

Flüssigkeit nichts Charakteristisches dar.

3. Menyanthes trifoliata (Bitterklee, Dreiblatt). Im Petroleumätherauszuge findet man nur Spuren des Bitterstoffes. Benzin und noch reicher Chloroform nehmen den Bitterstoff (Menyanthin) auf, dessen Geschmack der Verdunstungsrückstand erkennen läßt. Letzterer gibt außerdem beim Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure (1:10) den Geruch des Menyanthols, er reduziert ammoniakalische Silber- und alkalische Kupferlösung und wird durch Kaliumquecksilberjodid, Jodjodkalium, Gerbsäure und Goldchlorid gefällt oder doch getrübt.

In den ammoniakalischen Ausschüttelungen ist nichts Cha-

rakteristisches zu finden.

- 4. Quassia. Petroleumäther nimmt nur sehr geringe Spuren des äußerst bitterschmeckenden Quassiins auf, die durch keine sonstigen Reaktionen sich von den aus reinem Bier erhaltenen Massen unterscheiden. Größere Mengen von Quassiin werden durch Benzin und namentlich durch Chloroform isoliert. Dasselbe färbt sich mit Schwefelsäure und Zucker blaßsrötlich, wirkt schwach reduzierend auf ammoniakalische Silberlösung und Goldchlorid (Chloroformrückstand), fällt Kaliumquecksilberjodid, Jodjodkalium, Gerbsäure und (schwach) basisches Bleiacetat.
- 5. Colchicumsamen. Petroleumäther liefert Massen, ähnlich den aus unverfälschtem Bier isolierten, Benzin nimmt geringe Mengen von Kolchicin und Kolchicein auf, welche bitter schmecken, durch konzentrierte Schwefelsäure gelb gelöst werden, in dieser Lösung durch Salpeter violett, blau und später grün gefärbt werden, und welche auch mit Salpetersäure (1,30 spezifisches Gewicht) die letztere Farbenreaktion geben. Setzt man zu der Lösung in Salpetersäure, nachdem diese wieder abgeblaßt ist, Kalilauge bis zu stark alkalischer Reaktion, so stellt sich eine sehr haltbare kirsch bis blutrote Färbung ein. Der Chloroformrückstand liefert größere Mengen der beiden bezeichneten Bestandteile der Zeitlose, so daß außer den erwähnten Farbenreaktionen auch Niederschläge mit den gebräuchlicheren Alkaloidreagenzien eintreten, z. B. mit

Jodjodkalium, Kaliumwismut- und Kaliumquecksilberjodid, Phosphormolybdänsäure, Goldchlorid, Gerbsäure, Chlorwasser u. s. w. Aber in der Regel finden sich diesem Rückstande einige andre Bestandteile beigemengt, welche die Farbenreaktionen zu stören vermögen. Um sie fortzuschaffen, kann man entweder den nach Verdunsten der durch Chloroform ausgeschüttelten Massen bleibenden Rückstand wiederum in heißem Wasser lösen, dann aufs neue mit Chloroform ausschütteln und dies mehrere mal wiederholen, oder man kann von der Thatsache Gebrauch machen, dass das Kolchicin, nachdem es aus dem Rückstande der Chloroformauszüge durch Wasser aufgenommen worden, durch Gerbsäure gefällt, aus dem Niederschlage aber durch Bleioxyd wieder in Freiheit gesetzt wird, während die fremden Substanzen an Gerbsäure gebunden bleiben. Will man letztern Weg benutzen, so filtriert man das Kolchicintannat ab, mischt dasselbe noch feucht mit Bleioxyd, erwärmt mit Wasser oder Alkohol, filtriert, verdunstet das Filtrat und macht mit dem Rückstande desselben die Farbenreaktionen.

Ein normaler Bierbestandteil, welcher in seinen Reaktionen dem Kolchicin ähnelt, und auf welchen van Geldern, Dannenberg und Griessmayer aufmerksam gemacht haben, bleibt bei Anwendung der hier empfohlenen Isolier- und Reinigungsmethoden ausgeschlossen, kann also zu Irrtümern nicht An-

lass geben.

Sollte man durch Chloroform aus saurer Lösung nicht alles Kolchicin in Lösung gebracht haben, so würde dasselbe aus ammoniakalischer Flüssigkeit in Benzin und Chloroform

übergehen.

6. Kokkelskörner (Cocculi indici). Petroleumäther und Benzin nehmen aus dem mit Kokkelskörnern verfälschten Biere nur solche Bestandteile wie aus reinem Bier auf. Durch Chloroform, noch leichter durch Amylalkohol, wird das Pikrotoxin der Flüssigkeit entzogen, dasselbe hinterbleibt in den meisten Fällen beim Verdunsten der Ausschüttelung so unrein, daß es nicht direkt zur Farbenreaktion verwendet werden darf. Man kann sich zunächst davon überzeugen, ob durch einen Teil des Rückstandes alkalische Kupferlösung reduziert wird, und ob ein andrer Teil des Rückstandes, nachdem er in Wasser gelöst worden, auf Fische giftig wirkt. Ist dies der Fall, so löst man den Rest des Rückstandes wieder in warmem Wasser, filtriert, schüttelt wieder mit Chloroform aus und wiederholt dies so oft, bis der Rückstand der Chloroformausschüttelung nach freiwilligem Verdunsten bei Zimmertemperatur kristallinisch erscheint. Wieder in Alkohol gelöst und langsam verdunstet, muß er dann in langen nadelförmigen Kristallen hinterbleiben, welche sich in konzentrierter Schwefelsäure mit gelber Farbe lösen und welche, wenn man sie mit ca. 5-6 Gewichtsteilen Salpeterpulver innig mengt, dann mit soviel reiner konzentrierter Schwefelsäure durchfeuchtet, dass gerade eine plastische Masse entsteht, endlich aber Natronlauge (1,3 spezifisches Gewicht) bis zur stark alkalischen Reaktion zusetzt, eine ziegelrote Flüssigkeit liefern. Besser noch modifiziert man die Langleysche Reaktion derart, dass man das Pikrotoxin mit wenig konzentrierter Salpetersäure durchfeuchtet, die Säure auf dem Wasserbade verjagt, dann mit recht wenig reiner konzentrierter Schwefelsäure den Rückstand tränkt, und endlich Natronlauge zusetzt. - R. Palm hat gefunden, dass das Bleihydroxyd die Fähigkeit besitze, mit dem Pikrotoxin eine unlösliche Verbindung einzugehen und darauf folgendes Verfahren gegründet. Das betreffende Bier etc. wird auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, der Trockenrückstand in wenig Wasser gelöst und die angesäuerte filtrierte Lösung mit Ather ausgeschüttelt. Der ätherische Verdampfungsrückstand wird in Wasser gelöst, die Lösung über Tierkohle filtriert und das Filtrat bis zur vollständigen Fällung mit Bleiessig vermischt, wobei jedoch ein Überschuss des letzteren zu vermeiden ist. Die vom Bleiniederschlage abfiltrierte Flüssigkeit wird jetzt mit frisch gefälltem Bleihydroxyd anhaltend geschüttelt. War Pikrotoxin im Biere enthalten, so ist dasselbe in dem Bleihydroxyd enthalten und dieses gibt dann auf Zusatz von konzentrierter Schwefelsäure die bekannte safrangelbe Farbenreaktion, die sich mehrere Stunden unverändert hält, aber auf Zusatz von Alkalien verschwindet und durch Zufügen starker Säuren wieder zum Vorschein gebracht werden kann.

7. Koloquinten. Das Kolocynthin dieser geht in Petroleumäther und Benzin nicht über, wird aber durch Chloroform ausgeschüttelt. Es ist äußerst bitter, wird durch Gerbsäure aus seiner Wasserlösung gefällt, wirkt auf alkalische Kupferlösung reduzierend und löst sich in konzentrierter Schwefelsäure rot, in Fröhdes Reagens¹ violett. Letztere Reaktionen gelingen aber nur dann, wenn man das Kolocynthin durch mehrmaliges Wiederlösen in Wasser und Ausschütteln

mit Chloroform gereinigt hat.

8. Weidenrinde. Das Salicin, welches in manchen Weidenrinden vorkommt, läßt sich durch Petroleumäther, Benzin, Chloroform nicht gut, wohl aber durch Amylalkohol aus sauren Auszügen gewinnen. Es entwickelt beim Erwärmen mit Kaliumdichromat und verdünnter Schwefelsäure (1:4) den Geruch der salicyligen Säure. In konzentrierter Schwefelsäure soll es sich rot, in FRÖHDES Reagens violettrot lösen. Beide Reaktionen gelingen nur dann, wenn das Salicin sehr

 $<sup>^{1}</sup>$ 0,01 Natriummolybdat in 1 ccm reiner konzentrier<br/>ter Schwefelsäure gelöst.

BIER 145

rein ist, was erst durch mehrmaliges Wiederlösen in Wasser und Ausschütteln der filtrierten Lösungen mit Amylalkohol zu

erreichen ist.

9. Struchnin wird nicht der sauren, sondern erst der ammoniakalisch gemachten Lösung entzogen und zwar in geringer Menge durch Petroleumäther, leichter durch Benzin und Chloroform. Zum Nachweis des Alkaloides verwendet man namentlich die bekannte Reaktion desselben gegen Schwefelsäure und Kaliumdichromat (besser Ceroyd). Auch

10. Atropin und

11. Hyoscyamin werden erst aus ammoniakalischer Lösung und zwar mit Benzin und Chloroform ausgeschüttelt. Sie werden durch die meisten Gruppenreagenzien für Alkaloide gefällt, müssen aber, da gute Farbenreaktionen fehlen, durch physiologische Versuche konstatiert werden.

Man modifiziert das Verfahren, wenn man

12. Aloe nachweisen will, derart, dass man bei der Vorbereitung das Bier nur mit neutralem Bleiacetat behandelt und später mit Amylalkohol ausschüttelt. Nach Verdunstung der Amylalkoholausschüttelung muß ein Rückstand bleiben, welcher den charakteristischen Aloegeschmack zeigt, mit Brombromkalium, basischem Bleiacetat und salpetersaurem Quecksilberoxydul Niederschläge liefert, alkalische Kupferlösung und Goldlösung beim Erwärmen reduziert. Gerbsäure muß ihn gleichfalls fällen, im Überschusse zugesetzt aber den Niederschlag teilweise wieder lösen. Kocht man einen Teil des Rückstandes mit konzentrierter Salpetersäure, welche letztere im Dampfbade später wieder verjagt wird, so bleibt eine Masse, welche, mit Kalilauge und Cyankalium erwärmt, blutrote Färbung annimmt.1

13. Enzian. Auch hier wird bei der Vorbereitung eine Fällung mit neutralem Bleiacetat vorgenommen, filtriert und aus dem Filtrate dann mit der gerade nötigen Menge von Schwefelsäure der Bleiüberschufs entfernt. Man verdunstet zur Sirupkonsistenz, unterwirft den mit Salpetersäure angesäuerten Rückstand der Dialyse. Aus dem neutralisierten Dialysate wird nochmals durch neutralisiertes Bleiacetat alles dadurch Fällbare niedergeschlagen, filtriert, das Filtrat mit basischem Bleiacetat und Ammoniak versetzt und dadurch das Enzianbitter gefällt. Nach dem Abfiltrieren und Auswaschen wird der Niederschlag durch Schwefelwasserstoff zersetzt, die filtrierte Flüssigkeit wird mit Benzin oder Chloroform ausgschüttelt. Das durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das nach diesem Verfahren bearbeitete normale Bier gibt an Amylalkohol eine Masse ab, welche durch Gerbsäure gefällt wird. Auch mit Queck-silberoxydulnitrat wird sie gefällt, während sie die übrigen Reaktionen der Aloebestandteile nicht teilt.

diese isolierte Enzianbitter wird in wässeriger Lösung mit Eisenchlorid braun gefärbt, darf aber durch dasselbe nicht gefällt werden. Ein Niederschlag kann erfolgen, wenn noch Reste von normalen Bierbestandteilen vorhanden sind, deren Eisenverbindung abfiltriert werden muß. Enzianbitter reduziert ammoniakalische Silber- und alkalische Kupferlösung. Es wird durch Brombromkalium und Quecksilberoxydulnitrat, Goldchlorid und Phosphormolybdänsäure gefällt, durch Sublimat und Kaliumquecksilberjodid getrübt.

14. Pikrinsäure wird zum Teil durch basisches Bleiacetat niedergeschlagen und verhält sich in den hier vorliegenden Lösungen gegen die zum Ausschütteln benutzten Flüssigkeiten anders wie in Lösung mit reinem Wasser. Aus dem Grunde rät Dragendorff bei der obigen Untersuchung auf Quassia u. s. w. nur im Auge zu haben, dass sich möglicherweise Anzeichen für Pikrinsäure finden lassen. Als solche bezeichnet er gelbe Farbe und bittern Geschmack des vom Bleisulfat abfiltrierten Fluidums, sowie des Rückstandes der Ausschüttelung mit Petroleumäther, Benzin u. s. w. Sollte in letztern wirklich Pikrinsäure vorliegen, so wird auch wohl ein Teil des Rückstandes kristallinisch sein und - in Wasser aufgenommen - mit verdünnter Kalilauge und etwas Cyankalium gekocht, eine rotbraune

Lösung von Isopurpursäure liefern.

H. Brunner hat empfohlen, zum Nachweis der Pikrinsäure entfettete Wolle in dem mit Salzsäure angesäuerten Biere 24 Stunden zu digerieren, diese dann mit destilliertem Wasser auszuwaschen und ihr die Pikrinsäure durch Ammoniakflüssigkeit wieder zu entziehen. Der letztere Auszug wird im Wasserbade konzentriert, später mit etwas Cyankalium versetzt und ausgetrocknet. Auch hier muß ein dunkelroter, in Wasser löslicher Rückstand von Isopurpursäure bleiben. Fleck rät dagegen, das Bier (500 ccm) zur Sirupkonsistenz zu bringen, den Rückstand mit 10 Raumteilen absolutem Alkohol zu versetzen, den abfiltrierten Niederschlag gut mit Alkohol auszuwaschen, Filtrat und Waschalkohol zu verdunsten und aus dem hier bleibenden Rückstande die Säure durch Auskochen mit Wasser, aus dem Verdunstungsresiduum dieser Lösung aber durch Ather zu extrahieren. Die so erhaltene Pikrinsäure kann, nachdem sie aus reinem Chloroform oder Benzin umkristallisiert wurde, gewogen und später zu der schon erwähnten Isopurpursäurereaktion verbraucht werden.

Von Husson ist ein ähnliches Verfahren mitgeteilt worden 1. welches seiner Übersichtlichkeit wegen ebenfalls in folgender Tabelle mitgeteilt sein möge.

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass bitterer, ekelhafter

Corr.-Bl. anal. Chem. 1880.

147

| HUSSON.          |   |
|------------------|---|
| von              |   |
| Bieres           |   |
| Sec              |   |
| ntverfälschungen | - |
| 08 8             |   |
| nutve            |   |
| der Ha           |   |
| elle             |   |
| E                |   |

| Gummigutt. Pikrinsiure. e Pikrinsiure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aropfen eingeschlossen Sauerampfer u. Rhabarber. | . Mauerflechte.<br>r Isländische Flechte.<br>n | Brechnufs.                                       | . Kokkelskörner.<br>Quassia.<br>n           |                                                                                                                                                    | . Koloquinte.                                    | . Bitterklee.<br>t<br>. Enzian.Tausengüldenkraut.                                                                                                       |                                                                                                                                                       | Hopfen.                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agoeijo der Hauptverfauschungen des Dieres von Ausson, anversich- dem abge- dem abge- rein gelb, kantierten Ather ab, Kristalle, der vorhorbom- en. Ather monak, so prangelb, so erbält man einen Prischen Prisma abstammen Piktinsäure, monak, so brangelb, Rickstand, der fol, Rieine Nadeln, die in harzige für under Prisma and der fol, Masse eingebettet sind . Aloe, | schen Befund gibt:                               | di<br>di<br>Nadeln; di                         | Ing                                              | Kristallen, die einfach                     | Der Rückstand von der Verdam- Dieser Rückstand liefert nach Behandlung nehm das Amelolkohola liefert mit Schwedelsiatre und Salpetersätteralkoltol | op betrachtet, Di                                | sätreakoho Nadeln  sätreakoho kieine Nadeln  Nach Behandlung mit Schwefelsäure, Salpetersäure und Salzsäureakohol erhält man nur eine sedleimige Masse. | Nach Behandlung große und feine Das Bier färbt in Das Bier gibt an mit Schwefelsäure. Nadeln. der Kälte den Amyl. Ather keine harz-Salpetersüure. und | alkobol kieine sternförmig Esfärbt in der Kälte Esgibt an Äther eine vereinigte Nadeln. Jen Amylalkobol. JarzartigeMaterieab |
| Fügtman versich-<br>tig zu dem abge-<br>gossenen Äther<br>2g Ammoniak, so<br>minnt die untere                                                                                                                                                                                                                                                                               | Farbung an:                                      | Der Rücks<br>dampfung<br>liefert, unt          | betrachtet<br>oder nach<br>Essigsänre            | schesProd                                   | Der Rück                                                                                                                                           | unter dem Mikrosko<br>kleine runde Massen,       | Nach Beh<br>man nu                                                                                                                                      | Nach Behandlung<br>mit Schwefelsäure,<br>Salpetersäure, und                                                                                           | Salzsäurealkohol<br>erhält man                                                                                               |
| Mit Äther be-<br>lıandeltes Bier<br>bildet eine rein<br>gelb gefärbte                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schicit.                                         | Mit Äther be-                                  | handeltes Bier<br>bildet keine<br>gelbe Schicht. | Dieselbe ist<br>ungefärbt oder<br>von unbe- | schreiblicher<br>Schmutzfarbe.<br>In diesem Falle                                                                                                  | wird das Bier<br>zur Sirupkon-<br>sistenz einge- | dampft und in<br>der Hitze mit<br>Amvielkebel                                                                                                           | extrahiert.                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                |                                                  |                                             | Ħ                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                         | 10*                                                                                                                                                   | _                                                                                                                            |

Geschmack, alkalische Reaktion und folgende Eigentümlichkeiten dem oben erwähnten Hopfenalkaloid zukommen. Phosphormolybdänsäure erzeugt einen weißen, dann dickgelben Niederschlag, welcher, mit Ammon vorsichtig geschüttelt, grün wird, von einer blauen Zone umgeben ist und sich in mehr Ammon zu einer blauen Flüssigkeit auflöst; Säuren färben diese Lösung wieder grün. — Bromdämpfe erzeugen eine schwefelgelbe Färbung. — Konzentrierte Schwefelsäure bewirkt schmutziggrüne, dann rotbraune Färbung. — Wir wollen aber noch bemerken, daß namentlich bei den ersten Ausschüttelungen stets geringe Rückstände verbleiben, die bitter schmecken, die jedoch ausschließlich als vom Hopfenharze herrührend zu erachten sind.

Eine zwar nur empirische, aber bisweilen doch von gutem Erfolge begleitete Vorprüfung besteht darin, daß man das auf ein drittel im Wasserbade konzentrierte Bier mit Kochsalz oder starker Sodalösung kocht. Es entwickelt sich dabei ein vegetabilischer Geruch, der auf den fremden Bitterstoff hinführt.

Merkwürdig genug bleibt die Sache bei alledem. Es werden thatsächlich tausende von Zentnern, teils unter falscher Flagge, teils richtig deklariert, als Hopfensurrogate verarbeitet, selbstredend unschädliche Pflanzenstoffe. Wir haben selbst ein außerordentlich angenehm schmeckendes Bier untersucht, zu welchem keine Spur von Hopfen gekommen war, und welches der Erfinder ganz offen als solches und als Novität zugleich einzuführen gedachte. Und doch konnte kein einziger Pflanzenstoff mit Sicherheit nachgewiesen werden. Es sind mithin entweder die vorhandenen Methoden als ausreichend nicht zu betrachten, oder die Zusätze sind derart verschwindend, daß sie als Fälschungen nicht mehr in Betracht kommen können, und dann kann auf die Untersuchung überhaupt verzichtet werden.

Die nachstehende Tabelle von König läfst die durchschnittliche Zusammensetzung der Biere am besten erkennen.

|                                          | Spezif.<br>Gewicht | Wasser | Kohlensänre-<br>anhydrid | Alkohol | Extrakt | Eiweifsstoffe | Zacker | Dextrin und<br>Gummi | Milchsäure | Glycordn | Asche | Phospher- |
|------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|---------|---------|---------------|--------|----------------------|------------|----------|-------|-----------|
|                                          |                    | Proz.  | Proz.                    | Proz.   | Proz.   | Proz.         | Proz.  | Proz.                | Proz.      | Proz.    | Proz. | Proz.     |
| Winterbier<br>(Schankbier)<br>Sommerbier | ,                  | 1      |                          | 1       |         | 1             | 1      | 1                    | 1          | 1        | 1     | 1         |
| (Lagerbier) .                            |                    |        |                          |         |         |               |        |                      | 0,128      | 0,218    | 0,223 | 0,070     |
| Exportbier                               | 1 (1997            | 88 79  | 0.945                    | 4 000   | 7 997   | 0.710         | in one |                      | 0.166      |          | 0.967 | 0.082     |

<sup>1</sup> Die menschlichen Nahrungs- und Genufsmittel.

Endlich mögen noch zwei Gutachten folgen, um die Form zu zeigen, in welcher wir solche abzugeben pflegen.

1. Bericht
No.
an Herrn Gastwirt N. in L.
über
Bier.

Das mittels Begleitschreiben vom (Datum) zur Begutachtung anher eingelieferte Bier, welches madeirafarben, spiegelklar, kohlensäurereich, von lieblichem Geruch und reinem Geschmack nach Malz und Hopfen war, ergab bei der Untersuchung folgende Zahlen:

> Spez. Gewicht bei 15° 1,0164 1.0229 do, entgeistet 3,71 % Alkohol Extrakt 5,90 % 0.32 % Mineralbestandteile 0.085 % Phosphorsäure Stammwürze 13,30 560 Vergärung

Hopfensurrogate waren nicht nachzuweisen.

Auf Grund dieser Ermittelungen wird begutachtet:

daß das übersandte Bier ohne Anwendung von Surrogaten gebraut worden, gut vergoren und gepflegt ist und seiner Beschaffenheit nach in die Klasse der gehaltreicheren Biere gehört.

Leipzig-Schönefeld, September 1884.

Liquidation M. 15 .- 3

Unterschrift.

### Eingangsformel wie oben.

Das auf Ihren Wunsch aus einem A. B. No. 1234 gezeichneten, in Ihrem Keiller lagernden, mit Blechschild und Siegel verschlossenen Hektoliterfasse von mir selbst entnommene, angeblich der Klosterbrauerei in N. entstammende Bier war von schwarzbrauner Farbe, undurchsichtig und trübe, von widerlichem Geruch, ekelhaftem sauren Geschmack, setzte binnen 12 Stunden in einem Becherglase von 11 Inhalt einen zentimeterhohen Bodensatz ab und begann nach 36 Stunden zu schimmeln. Durch die chemische Untersuchung wurden folgende Zahlen ermittelt:

| Spez. Gewicht bei 15° | 1,0148 | 3   |
|-----------------------|--------|-----|
| Alkokol               | 3,88   | 0/0 |
| Extrakt               | 4,72   | 0/0 |
| Glycerin              | 0.85   | 0/0 |
| Milchsäure            | 0,26   | 0/0 |
| Essigsäure            | 0.15   | 0/0 |
| Mineralbestandteile   | 0,25   | 0/0 |
| Phosphorsaure         | 0.045  | 0/0 |

Der Niederschlag bestand aus Hefe.

Auf Grund dieses Befundes wird begutachtet:

das vorliegende Bier ist unter Anwendung von Surrogaten gebraut; die Vergärung ist schlecht verlaufen; das Bier in seiner jetzigen Beschaffenheit ist verdorben, ungenießbar und gesundheitsschädlich.

Ort. Datum. Unterschrift.

Liquidation M. 30 .- 3

150 HOPFEN.

# Hopfen.

Der Hopfen wird sehr oft zur Begutachtung eingeliefert. Der Träger der spezifischen Wirksamkeit des Hopfens ist das Lupulin (nicht zu verwechseln mit dem Griessmauerschen Alkaloid), kleine goldgelbe, harzige Drüsen, welche zwischen den Brakteen abgelagert sind. Es enthält Hopfenharz, Hopfenbitter, Hopfenöl, Hopfengerbsäure und, als minder wichtig, Wachs, Zucker, Stickstoffbestandteile, fette Säuren, Salze.

Guter Hopfen hat eine mattrosa und gelblichgrüne Farbe, einen aromatischen, in größern Mengen narkotischen Geruch. einen spezifisch bittern Geschmack und eine harzig-klebrige Beschaffenheit. Alter und am Stocke überreif gewordener Hopfen ist braun, resp. dunkel gefärbt. Oft ist alter Hopfen mit jungem, oft sind verschiedene Hopfenarten miteinander vermischt; hier sind die einzelnen Dolden sorgfältig zu sortieren, Größe der Blätter, Form und Nervatur untereinander zu vergleichen. Auch ist zu beachten, ob nicht etwa der Hopfenpilz (Hopfenschwärze, fumago salicina) vorhanden sei. Man zählt 100 Dolden ab, trocknet und wägt. Diese pflegen 17-20 g zu wiegen und können 10% Feuchtigkeit enthalten. (Beim Trocknen geht natürlich ätherisches Öl mit fort.) Sodann wird mit feinen Pinseln das Hopfenmehl entfernt; diese Operation geschieht am besten über passenden Sieben. Die Menge derselben beträgt 10 bis über 15%. Das Hopfenmehl darf beim Verbrennen 0.5-1.5% in Salzsäure unlösliche Aschenbestandteile enthalten (Sand). Der Hopfen selbst hinterläßt beim Verbrennen 5-6% Asche. Der Hopfen wird zunächst mit Ather, danach mit Alkohol extrahiert, beides heiß und bis zur völligen Erschöpfung. Der Rückstand des ätherischen Auszuges (das Hopfenharz) beträgt 18-24%, das alkoholische Extrakt ca. die Hälfte davon. - Das Lupulin ist bei frischem Hopfen goldgelb, bei altem Hopfen braun. Schlecht getrockneter, feucht oder missfarbig gewordener oder sonst verdorbener, alter, überlegener Hopfen wird häufig durch Schwefeln aufgefrischt. Kein Brauer will geschwefelten Hopfen kaufen. Er ist durch die Lupe sehr wohl von ungeschwefeltem zu unterscheiden. An gutem Hopfen sind sowohl an der äußern, wie an der innern Blattseite der Zapfen die mehr oder weniger feingestalteten, Fliegenflügeln ähnlichen Rippchen und Gewebe klar und deutlich zu sehen und ein spiegelnder, fettiger Glanz an den vollkommen glatt und rein erscheinenden Lupulinkörnchen zu erkennen, während der nur schwach geschwefelte Hopfen wie von einem Nebelhauche überzogen und getrübt erscheint; durch denselben erblickt man matt die Konturen der Rippchen und des Gewebes, während auch die Lupulinkörnchen matt und wie angehaucht WEIN. 151

erscheinen. Auf der Außenseite der Zapfen sind mikroskopische Kristalle von Schwefel zu erkennen, die, sobald der Hopfen auf eine heiße Platte gelegt wird, unter leisem Zischen und der Entwickelung von schwefliger Säure verbrennen (STALLICH). - Chemisch ist auf schweflige Säure zu prüfen. Dies kann geschehen, indem man in einem wässerigen Absud Wasserstoffentwickelung durch Natriumamalgam oder Zink und Salzsäure hervorruft und mittels Bleipapier auf Schwefelwassergas prüft, oder durch Überführen der schwefligen Säure in Schwefelsäure durch Behandeln des Hopfens mit heißem, salpetersäurehaltigem Wasser und Bestimmen derselben durch Eindampfen des Filtrates unter Zusatz von kohlensaurem Natron, Abscheidung der Kieselsäure durch Befeuchten und Eindampfen mit Salzsäure und Fällen mit Chlorbaryum. Reiner Hopfen enthält im Durchschnitt 0.3% Schwefelsäure, während aus geschwefeltem Hopfen erheblich mehr erhalten wird (W. HADELICH).

### Wein.

Wer ein zutreffendes Urteil über Wein fällen will, muß ein vollständiges Studium der Önologie absolviert haben. Es genügt keineswegs, die Bestandteile des Weines zu kennen und isolieren zu können, es ist vielmehr die Kenntnis ihrer genetischen Entwickelung von der Rebe bis in die Flasche erforderlich. Ein Expert für Weinangelegenheiten muß die einzelnen Rebsorten, deren Kultur und Verbreitung kennen; er muss wissen, wie in den verschiedenen Weinländern der Most gewonnen, die Gärung geleitet und der Wein gepflegt wird; er muß wissen, welche Veränderungen der Most beim natürlichen Verlaufe der Dinge nimmt, wissen, wie er durch künstliches Eingreifen oder durch krankhafte Verhältnisse verändert wird; er muss mit der Methode der Weinverbesserung, Veredelung und Vermehrung, der Herstellung der Likör- und Kunstweine und der Weinsurrogate vertraut sein; er muss die jährliche Durchschnittsbeschaffenheit der Kreszenzen kennen, wie ihm ebensowenig die Durchschnittspreise derselben unbekannt bleiben dürfen; er muß die Handelsgebräuche und gesetzlichen Bestimmungen kennen, die sich auf den Weinverkehr beziehen. Alles dieses läßt sich nicht kurzer Hand und aus Büchern lernen, sondern erfordert eine eingehende und umfangreiche Praxis. Wir empfehlen zur grundlegenden Orientierung das Studium des von Baboschen Buches: Weinbau und Kellerwirtschaft; auch der Artikel "Wein" in Muspratts Technischer Chemie, sowie

NEUBAUERS Chemie des Weines sind empfehlenswert nach dieser Richtung hin. Um auf der Höhe zu bleiben, ist das Halten periodischer Schriften, die den Weinbau, den Weinhandel und die Chemie des Weines betreffen, unerläfslich, und dürften hierfür in erster Linie die Annalen der Önologie zu beachten sein.

Was nun die Untersuchung des Weines anbelangt, so kann sich dieselbe erstrecken auf Feststellung der Identität, der Reinheit und der Güte. Im ersteren Falle handelt es sich um Kontrollanalysen, im zweiten Falle um den allgemeinen Begriff "Wein", im dritten Falle um eine bestimmte Sorte. Der erste Fall ist der einfachste und bei der jetzt für Deutschland eingeführten Übereinstimmung der Methode leicht zu erledigen. Der zweite Fall ist schon schwieriger, da die Beurteilung der gewonnenen Untersuchungsresultate von verschiedenen Gesichtspunkten aus und auf Grund abweichender Erfahrungen verschiedentlich geschehen kann; ganz grobe Abnormitäten werden jedoch stets übereinstimmend festzustellen sein. Der dritte Fall wird in den seltensten Fällen vom Chemiker zu erledigen sein. Ist es schon nicht möglich, die einzelnen Weinsorten auf chemischem Wege (z. B. Rüdesheimer von Johannisberger, Mosel- von Aarwein, Bordeaux von Burgunder) voneinander zu unterscheiden, so wird die Taxierung gewisser Jahrgänge und Lager ganz unmöglich, wenn nicht Vergleichungsobjekte vorliegen, bei Prüfung welcher auch dann noch die Zunge mitzuwirken hat. Da die Zungenprüfung jedoch den exakten Forschungsmitteln nicht mehr zuzurechnen ist, so hat sich der Chemiker - wenn er sie nicht etwa im Interesse seines eignen Kellers ausübt — derselben zu entschlagen und in entsprechenden Fällen die Beurteilung einem anerkannten Weinkenner und Feinschmecker anheimzustellen.

Der Begriff Wein läßt sich nach zwei Seiten hin definieren. Man kann unter diesem Namen verstehen entweder kunst- und gewerbegerecht vergorenen und geklärten Traubensaft, oder ein aus Traubensaft nach den Regeln der Kunst bereitetes wohlschmeckendes Getränk. Wir halten im Verein mit den Weinproduzent en nur die erste Definition für richtig. während man anderseits vielfach, und zwar im Sinne der Weinhändler, sich für die letztere Definition entscheidet, insofern man mäßig gezuckertem (gallisiertem, also immerhin gekünsteltem) Weine ebenfalls den Namen "Wein" zuerkennen will, während ein wirklicher reiner Wein den Namen "Naturwein" führen soll. - Wenn freilich einerseits anerkannt werden muss, dass wir der Einführung der gespriteten, gegipsten, gekochten, aus Rosinen und aus Trestern bereiteten Weine zum Nachteile der einheimischen Produktion machtlos gegenüberstehen, wenn auch unsern Weinproduzenten, insbesondere denen, die sich nicht bevorzugten Besitzes zu erfreuen haben und etwa

alle 4 Jahre nur eine erträgliche Ernte machen, aus nationalökonomischen Gründen nicht zu nahe getreten werden darf, so erscheint doch der Ausweg, das Gallisieren ohne weiteres zu gestatten, als ein sehr bedenklicher, da mit der Weinverbesserrung stets eine Weinvermehrung, d. h. Verdünnung, Hand in Hand geht, die sehr weit getrieben werden kann, ohne strafbar zu werden.

Um Klarheit darüber zu erlangen, auf welche Gegenstände sich die Untersuchung des Weines zu beziehen hat, und in welchem Umfange dieselbe auszuführen ist, erscheint es erforderlich, nicht bloß die Bestandteile des natürlichen Weines aufzuführen, sondern auch die Veränderungen zu schildern, welche derselbe durch die allgemein üblichen Verbesserungs-, Veredelungs- und Vermehrungsmethoden erleidet.

Im reinen Weine sind vorhanden:

Flüchtige Bestandteile: Wasser, Alkohol und Homologe, Onanth- und andre Äther (Riechstoffe), flüchtige Säuren (Essigsäure). Nichtflüchtige, sogenannte Extraktbestandteile: feste Säuren (Apfel-, Bernstein-, Weinsäure), Gerbsäure, Farbstoff (im Rotwein), Zucker, Gummi, Pektinstoffe, Glycerin, Eiweißstoffe, Salze der organischen Säuren, insbesondere weinsaures Kalium und Calcium, Salze der unorganischen Säuren, insbesondere Phosphate und Sulfate, gebunden an Kalium, Calcium und Magnesium. Diese Stoffe sind je nach der Beschaffenheit und Vergärung des Mostes in den verschiedensten Verhältnissen im Weine enthalten. Von Einfluss auf die Beschaffenheit des Mostes sind wiederum Boden-, Düngungs- und Witterungsverhältnisse, so daß verschiedene Jahrgänge desselben Geländes abweichende Zusammenstellung zeigen können. Die Kenntnis der Durchschnittsbeschaffenheit der hauptsächlichsten Weine ist dem Chemiker unentbehrlich, weshalb auf die in den oben angeführten Hilfsmitteln enthaltenen Tabellen verwiesen wird.

Ein Teil der Stoffe ist nicht genau zu ermitteln; es betrifft dies die Riechstoffe, welche die Blune, das Aroma des Weines bilden und durch Einwirkung der Pflanzensäuren auf die Alkohole erst beim Lagern entstehen. Merkwürdig ist es, daß Tresterweine oft ein sehr stark entwickeltes Aroma haben, gleichsam als ob ein Teil der riechenden Bestandteile von den Hülsen geliefert, aber erst durch wiederholte Gärung erschlossen würde. — Die Hülsen enthalten ferner den Farbstoff der Weine. Der Saft sämtlicher Weinsorten, mit Ausnahme der Färbertraube, ist farblos. Läßt man aber die Hülsen der tiefblauen Trauben mit dem Most vergären, so geht das in ihnen enthaltene Önocyanin unter dem Einfluß der freien Säuren in Rot über und bewirkt die Färbung des Weines; gleichzeitig werden kleine Mengen Önotannin gelöst. — Der im Most ent-

CALIFORNIA.

haltene Zucker geht bei der Gärung fast vollständig in Kohlensäure und Alkohol über, von welchen erstere entweicht. Bei einzelnen Weinen wird die Gärung unterbrochen; andern Weinen wird eingekochter Most nebst Kognak zugesetzt, wodurch dieselben natürlich sehr zuckerreich werden (Likörweine). Bei der Gärung entsteht Glycerin; gleichzeitig werden organische Säuren gebildet. Zweifellos sind die letztern aber auch schon in der Traube resp. im Most vorhanden, sei es im Zustande der Freiheit oder in Form saurer Salze. Beim Umschlagen des Weines wird die Menge der flüchtigen Säuren wesentlich erhöht, und es ist neben Essigsäure auch Buttersäure und Valeriansäure nachzuweisen; gleichzeitig entsteht Milchsäure, während die Säure des Weinsteins allmählich total verschwindet. - Die Eiweisstoffe des Mostes dienen (nebst den Phosphaten) in erster Linie zur Ernährung der Hefe. Mit dieser wird zwar der größte Teil derselben wieder abgeschieden, indessen bleibt immerhin eine gewisse Menge im fertigen Wein, deren Bestimmung unter Umständen zur Erkennung der Reinheit mit beitragen kann. - Pektinstoffe, Gummi, Pflanzenschleim sind in ganz kleinen Mengen vorhanden und passieren unter dem Sammelnamen der nicht bestimmbaren Extraktivstoffe. Sie stammen aus denselben Kohlehydraten, aus welchen die Pflanze den Zucker bildete; über den physiologischen Hergang dabei ist wenig oder nichts bekannt. - Von den anorganischen Stoffen nehmen die Phosphate ein besonderes Interesse in Anspruch, weil von ihnen ein Teil zum Aufbau der Hefe verbraucht und mit ausgeschieden wird; immerhin ist ihre Menge im Wein, den andern Salzen gegenüber, erheblich. Im übrigen werden alle diejenigen Salze im Weine wiedergefunden. die die Pflanze während ihrer Vegetation in der Traube ablagerte, obwohl einzelne derselben sowohl bei der Gärung als wie beim Lagern auf dem Fass nicht unerhebliche Zersetzungen erleiden.

Wie bereits erwähnt, gewähren Jahre, in denen die Trauben nicht völlig reif oder sonst beschädigt wurden, einen zuckerarmen, sauren Most, aus dem ein trinkbarer Wein nicht zu gewinnen ist (manche Trauben sind zwar immer sauer). Um hier Abhilfe zu schaffen, ist ein Verfahren von L. Gall empfohlen worden, wonach auf Grund der ermittelten Durchschnittsbeschaffenheit des guten Mostes dem sauren Moste ein berechnetes Quantum in Wasser gelöster Zucker vor der Vergärung zugesetzt wird. Dieses Gallisieren soll nach dem Vorschlage der Sachverständigen-Kommission in Deutschlaud gestattet sein, und das so gewonnene Produkt als Wein verkauft werden dürfen, wenn die dabei verwendete Menge Wasser das doppelte Gewicht des zugesetzten Zuckers nicht über-

Diese Lizenz müßte aber zu einer ungeheuren steigt. Pantscherei führen, wenn nicht auch die Menge des Zuckers, welche einem sauren Moste zugesetzt werden darf, genau bestimmt resp. begrenzt würde. Das von Gall selbst angegebene Verhältnis kann als normal nicht angesehen werden. Gall verlangt zunächst die Herstellung eines Normalmostes, welcher 0,6% Säure, 24% Zucker und 75,4% Wasser enthält. Würde man einen Most mit 1,62% Säure und 14,9% Zucker haben, wie solcher in minderguten Weinjahren sehr häufig ist, so würde man, wie leicht zu berechnen ist, je 100 l Most 49,9 kg Zucker und 120,1 l Wasser zusetzen müssen, um Galls Normalmost zu erreichen. Aus 100 l Traubensaft würden somit 270 l Most geworden sein, der überwiegend aus Zuckerwasser besteht. Der daraus hervorgehende Wein würde sicher zu demselben Preise in den Handel gebracht werden, wie ein auf gutem Boden gewachsener Naturwein, denn im Geschmack vermögen selbst gewiegte Kenner und Feinschmecker einen Unterschied oft nicht herauszufinden. Sollte es je gestattet werden, einen solchen Wein ohne Deklarationsvermerk verkaufen zu dürfen, so könnte das nur zum Nachteil der Besitzer besserer Gelände und Rebsorten, sowie solcher, die größere Mühe auf Düngung und Pflege verwenden, zur Schädigung des großen Publikums, und allein nur zum Nutzen der Weinhändler geschehen, die nebenbei in den gallisierten Weinen das schönste Material zum Verschneiden edlerer und Kabinettweine finden. - Will man den Verkauf gallisierter Weine ohne Deklaration freigeben, so muß man davon ausgehen, einen Most zu bereiten, der einem Durchschnittsmost ohne wesentliche Verminderung seiner Hauptbestandteile entsprechen würde. Unsere fertigen deutschen Weine enthalten im Durchschnitt 0.6-08% Säure und 8-9 Vol.-Proz. Alkohol. Dieselben gehen aus Mosten mit 0,8-1,0% Säure und 16-18% Zucker hervor; ein solcher Most würde daher als Normalmost zu betrachten sein. Unter Benutzung der oben angenommenen Zahlen würden jenem Moste hiernach 38,67 l Wasser und 11,03 kg Zucker pro 100 l zuzusetzen sein, um unsern Normalmost zu erreichen. Es würde dies immerhin einer Weinvermehrung von ca. 50% gleichkommen, indessen ließe sich diese wohl, als durch klimatische Verhältnisse geboten, für erlaubt hinstellen, während jene, um 170%, durch nichts zu rechtfertigen sein würde. Eine Klärung dieser Verhältnisse ist nur auf gesetzlichem Wege möglich.

Wenn von einzelnen Sorten behauptet wird, das bei Verwendung von Rohrzucker der Wein einen spitzen, unbefriedigenden Geschmack annähme, so wollen wir dies, obwohl wir persönlich oft das Gegenteil davon bemerkt haben, nicht bezweifeln, müssen aber auf der andern Seite konstatieren, das bei Verwendung von käuslichem Trauben-(Stärke-)zucker Nebensubstanzen in den

Wein übergehen (Bechamps Amylin), während gleichzeitig Amylalkohol und Derivate gebildet werden, wobei der Wein einen fremdartigen, unangenehmen Geschmack annimmt und nachteilige Folgen nach dem Genusse hervorruft. Die früher oft geleugnete schädliche Wirkung des unvergärbaren Anteils des Stärkezuckers auf den menschlichen und tierischen Organismus ist nummehr außer allen Zweifel gestellt.

Bisweilen wird dem Moste Marmor oder Kreide zur Abstumpfung der Säure, und dann erst Zucker zugesetzt, ein Verfahren, welches nach seinem Erfinder Chaptalisieren genannt wird. Dieses Verfahren ist durchaus unzulässig, da bei Ausführung desselben Stoffe (Weinsäure) aus dem Weine entfernt werden, die durchaus hinein gehören, und andre Stoffe (äpfelsaures Calcium) aufgenommen werden, die man nicht darin

haben will.

Petiotisierte Weine (nach Petiot, dem Erfinder der Methode so benannt) sind Tresterweine. Die nicht völlig ausgepressten Trester werden mit Zuckerwasser, dem etwas Weinsäure zugesetzt wird, übergossen und zum Vergären gebracht. Dieses Verfahren wird mehrmals wiederholt. Die ausgeprefsten Flüssigkeiten werden miteinander vereinigt und durch Zusatz von Tannin, Alaun, Glycerin und Farbstoff je nach Bedarf abgerundet. Solche Weine haben oft ein sehr schönes Arom und eine feurige Farbe, klären sich schnell und sind sehr haltbar. Sie zeichnen sich aus durch geringen Extraktgehalt, durch große Mengen freier Weinsäure und durch den Mangel an Phosphaten. Bisweilen enthalten sie noch beträchtliche Mengen unzersetzten Zucker. Sie werden vorzugsweise in Frankreich erzeugt und dort Piquetteweine genannt, bei uns in Deutschland heißen sie Faconweine. Die von einer bekannten Firma. deren Reklamen alle Zeitungen füllen, unter dem großsprecherischen Namen "reine, ungegipste Naturweine" in den Handel gebrachten Sorten bestehen ganz oder doch zum größten Teil aus derartigen Tresterweinen.

Unter Scheelisieren (Erfinder Scheele) versteht man einen Zusatz von einigen Prozenten Glycerin zum Wein, der den letzteren dadurch voller auf der Zunge erscheinen läßt. Dieses Verfahren findet vorzugsweise in Norddeutschland Anwendung, woselbst auch das Strecken oder Sprieten der Rotweine durchaus usancemäßig betrieben wird. Leichte französische Weine werden mit schweren dunklen Weinen (Roussillon. Benicarlo) verschnitten und mit einer Mischung von Alkohol und Wasser versetzt: oft erhalten sie zudem noch einen Zusatz

von Glycerin.

Das Pasteurisieren (Pasteur) besteht in einem Erhitzen der Weine auf 70°, wodurch Pilzsporen und sonstige Gärungserreger unschädlich gemacht werden sollen.

Das Gipsen der Trauben oder des Mostes ist eine Manipulation, welche vorzugsweise in Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland ausgeführt wird und gleichzeitig Klärung und Haltbarkeit des Weines bewirken soll; aufserdem wirkt der Gips aber auch wasserentziehend, macht alkoholreicher und schafft eine schöne feurige Farbe. Hierbei findet jedoch eine Einwirkung auf den Weinstein statt; weinsaures Calcium wird ausgeschieden; Kaliumbisulfat wirkt auf Kaliumphosphat ein, und wird zu neutralem Sulfat unter Abscheidung freier Phosphorsäure.

Andre Klärungsmittel sind leimgebende Substanzen, auch Eiweifs, Milch, Blut, Gelatine. In Spanien, auch in Österreich, wird Thonerde (spanische Erde) zum Klären des Mostes verwandt. — Um Weinen besondern Glanz zu geben, werden sie auch wohl mit reinem oder gebranntem Alaun versetzt. Alaunzusatz ist unter allen Umständen als gesundheitsschädlich zu betrachten.

Alle diese nach der einen oder der andern der hier beschriebenen Methoden erzeugten weinartigen Getränke sind aber noch unschuldige Kinder gegen die Unholde, die ausschliefslich aus Schnaps, Weinsteinsäure, Glycerin, Zucker, Honig, Tannin oder Katechu, Essenz und Farbe bestehen und denen als Grundkörper Rosinen, Feigen, Datteln, Johannisbrod, Tamarinden, selbst gebackene Apfel und Birnen, Flieder- und Möhrensaft in Extraktform zugesetzt werden. Diese Kunstweine sind, wenn sie geschickt zusammengesetzt sind, durchaus nicht leicht zu erkennen, zumal auch die anorganischen Stoffe in berechneten Mengen in ihnen oft zu finden sind. Über die Fabrikation der Kunstweine, insbesondere der Ungar- und Süfsweine, sind ganze Bücher geschrieben, die eingehende Vorschriften zur Herstellung der Weine enthalten.1 Wir empfehlen dieselben angelegentlichst zum Studium, desgleichen die Preiskurante der Öl- und Essenzfabrikanten, aus denen man ersehen kann, was alles fabriziert und verbraucht wird.

Hierbei würde auch des Färbens der Weine zu gedenken sein. Kunst- und Façonweine enthalten bisweilen gar keinen natürlichen Farbstoff, während helle Rotweine durch Koupieren mit dunkleren Weinen (Roussillon) oder mit andern Farbstoffen (Hollunder, schwarze Malven, Heidelbeeren, seltener Kochenille, Kermes, Farbholzextrakte oder Teerfarbstoffe) nachgefärbt werden. Neuerdings werden auch sehr ergiebige Färbepräparate verwendet, welche echten Weinfarbstoff enthalten, häufig aber stark eisen- und thonerdehaltig sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maier, Ausbrüche, Sekte und Südweine. Verlag von A. Hartleben in Wien.

Endlich würde auch der sogenannten Konservierungsmittel, wie Salicyl- und schweflige Säure, zu erwähnen sein, welche, da der Wein dieser Stoffe keineswegs notwendig zur Konservierung bedarf, auch nicht verwendet werden sollten; indessen ist das Ausschwefeln der Fässer eine so uralte Gewohnheit, daß weder Belehrungen, noch Verbote, noch Strafen hinreichen dürften, diesem Unfug zu steuern. Wiederholtes Ausschwefeln erzeugt aus der schwefligen Säure Schwefelsäure, die teils zersetzend auf den Weinstein und sulfatbildend wirkt, teils frei im Wein vorhanden erscheint. Zusatz von Salicylsäure ist unbedingt zu verwerfen.

Wie bekannt, hat im Frühjahr 1884 eine Kommission von Sachverständigen unter dem Vorsitze des Direktors des Deutschen Reichsgesundheitsamtes getagt, um eine Verständigung bezüglich allgemein anzuwendender Untersuchungsmethoden und Beurteilungsgrundsätze herbeizuführen Die Beschlüsse dieser Kommission sind im Reichsanzeiger (1884. Nr. 154) publiziert und von einzelnen Regierungen (z. B. der sächsischen) den öffentlichen Chemikern zur Nachachtung empfohlen worden. Da aber einerseits dieses Buch weit über Deutschlands Grenzen hinaus benutzt wird, anderseits differierende Ansichten, die auf Gründen beruhen, respektiert werden müssen, so wird eine kritisch-kommentatorische Besprechung der betreffenden Kommissionsbeschlüsse unsrer Abhandlung die Selbständigkeit, und jedem Experten, der unsre Anleitung benutzt, die Möglichkeit wahren, nach eignem Ermessen und auf Grund eigner Erfahrungen zu handeln. Wir wollen hier unmittelbar hinzufügen, daß wir selbst uns nur bei gerichtlichen Fällen, oder wo eine Kontrolle in Frage kommt, strikte an die erwähnten Beschlüsse halten, daß aber in allen Privatangelegenheiten den von uns persönlich empfohleuen Methoden und Anschauungen der Vorzug gegeben wird.

Als Einleitung dient die von der Kommission empfohlene

Instruktion über das Erheben, Aufbewahren und Einsenden von Wein behufs Untersuchung durch den Sachverständigen.

- 1. Von jeder Probe ist mindestens 1 Flasche ( $^3/_4$ l) möglichst vollgefüllt zu erheben.
- 2. Die zu verwendenden Flaschen und Korke müssen durchaus rein sein; am geeignetsten sind neue Flaschen und Korke. Krüge oder undurchsichtige Flaschen, in welchen das Vorhandensein von Unreinigkeiten nicht erkannt werden kann, sind nicht zu verwenden.
- Jede Flasche ist mit einem anzuklebenden (nicht anzubindenden)
   Zettel zu versehen, auf welchem der Betreff und die Ordnungszahl des beizulegenden Verzeichnisses der Proben angegeben sind.
- 4. Die Proben sind, um jeder Veränderung derselben, welche unter Umständen in kurzer Zeit eintreten kann, vorzubeugen, sobald als möglich in

das chemische Laboratorium zu schicken. Werden sie aus besonderen Gründen einige Zeit an einem andren Orte aufbewahrt, so sind die Flaschen in einen Keller zu bringen und stets liegend aufzubewahren.

5. Werden Weine in einem Geschäft entnommen, in welchem eine Verfälschung stattgefunden haben soll, so ist auch eine Flasche von demjenigen Wasser zu erheben, welches mutmasslich zum Verfälschen der Weine ver-

wendet worden ist.

6. Es ist in vielen Fällen notwendig, daß zugleich mit dem Wein auch die Akten der Voruntersuchung dem Chemiker eingesandt werden.

Was sodann die Weinuntersuchung selbt betrifft, so lauten die Beschlüsse der Kommission wie folgt:

## A. Analytische Methoden.

Spezifisches Gewicht. Bei der Bestimmung desselben ist das Pyknometer oder eine mittels des Pyknometers kontrollierte Westphalsche Wage anzuwenden. Temperatur 15° C.

Weingeist, Der Weingeist wird in 50 bis 100 ccm Wein durch die Destillationsmethode bestimmt. Die Weingeistmengen sind in der Weise anzugeben, dass gesagt wird; in 100 ccm Wein bei 15° C. sind ng Weingeist enthalten. Zur Berechnung dienen die Tabellen von Baumhauer oder von Hehner. (Auch die Mengen aller sonstigen Weinbestandteile werden in der Weise

angegeben, dass gesagt wird: in 100 ccm Wein bei 15° C. sind ng enthalten.)

Extrakt. Zur Bestimmung desselben werden 50 ccm Wein, bei 15° C. gemessen, in Platinschalen (von 85 mm Durchmesser, 20 mm Höhe und 75 ccm Inhalt, Gewicht ca. 20 g) im Wasserbade eingedampft und der Rückstand 21/2 Stunden im Wassertrockenschranke erhitzt. Von zuckerreichen Weinen (d. h. Weinen, welche über 0,5 g Zucker in 100 ccm enthalten, ist eine geringere Menge nach entsprechender Verdünnung zu nehmen, so dass 1,0 bis höchstens

1,5 g Extrakt zur Wägung gelangen. Glycerin. 100 ccm Wein (Süßsweine siehe unten) werden durch Verdampfen auf dem Wasserbade in einer geräumigen, nicht flachen Porzellanschale bis auf ca. 10 ccm gebracht, etwas Quarzsand und Kalkmilch bis zur stark alkalischen Reaktion zugesetzt und bis fast zur Trockne eingedampft. Den Rückstand behandelt man unter stetem Zerreiben mit 50 ccm Weingeist und 56 Vol.-Prozt., kocht ihn damit unter Umrühren auf dem Wasserbade auf, gießt die Lösung durch ein Filter ab und erschöpft das Unlösliche durch Behandeln mit kleinen Mengen desselben erhitzten Weingeistes, wozu in der Regel 50 bis 150 ccm ausreichen, so daß das Gesamtfiltrat 100 bis 200 ccm beträgt. Den weingeistigen Auszug verdunstet man im Wasserbade bis zur zähflüssigen Konsistenz. (Das Abdestillieren der Hauptmenge des Weingeistes ist nicht ausgeschlossen.) Der Rückstand wird mit 10 ccm absolutem Weingeist aufge-nommen, in einem verschliefsbaren Gefäfs mit 15 ccm Äther vermischt bis zur Klärung stehen gelassen und die klar abgegossene event, filtrierte Flüssigkeit in einem leichten, mit Glasstopfen verschliefsbaren Wägegläschen vorsichtig eingedampft, bis der Rückstand nicht mehr leicht fliefst, worauf man noch eine Stunde im Wassertrockenschranke trocknet. Nach dem Erkalten wird gewogen.

Bei Süssweinen (über 5 g Zucker in 100 ccm Wein) setzt man zu 50 ccm in einem geräumigen Kolben etwas Sand und eine hinreichende Menge pulverig-gelöschten Kalk und erwärmt unter Umschütteln auf dem Wasserbade.

heißen müssen 0,5 in 100 eem. Die Kommission hat viele der Vereinbarungen des Veranal. Chemiker acceptiert, in diesen sind 0,5 als Grenze angenommen. Diese Grenzzahl die Kommission auch unter Extrakt und unter Zucker angenommen. Schlicfallch ist os zuch gar nicht möglich, in Weinen mit 5% Zucker das Glyverin auf die erstangegebene Methode genam zu bestimmen.

Nach dem Erkalten werden 100 ccm Weingeist von 96 Vol. Prozt zugefügt, der sich bildende Niederschlag absetzen gelassen, letzterer von der Flüssigkeit durch Filtration getrennt und mit Weingeist von derselben Stärke nachgewaschen. Den Weingeist des Filtrats verdampft man und behandelt den Rückstand nach dem oben beschriebenen Verfahren.

Freie Säuren (Gesamtmenge der sauer reagierenden Bestandteile des Weines). Diese sind mit einer entsprechend verdünnten Normallauge (mindestens ½-Normallauge) in 10 bis 20 ccm Wein zu bestimmen. Bei Anwendung von ½-Normallauge sind mindestens 10 ccm Wein, bei ½-Normallauge 20 ccm zu verwenden. Es ist die Tüpfelmethode mit empfindlichem Reagenspapier zur Feststellung des Neutralisationspunktes zu empfehlen. Erheblichere Mengen von Kohleusäure im Wein sind vorher durch Schütteln zu entfernen.

Die "freien Säuren" sind als Weinsteinsäure (C4HaO6) zu berechnen und

anzugeben.

Flüchtige Säuren. Dieselben sind durch Destillation im Wasserdampfstrom und nicht indirekt zu bestimmen und als Essigsäure  $(C_2H_4O_2)$  anzugeben.

Die Menge der "nichtflüchtigen Säuren" findet man, indem man die der Essigsäure äquivalente Menge Weinsteinsäure von dem für die "freien Säuren" gefundenen, als Weinsteinsäure berechneten Wert abzieht.

Weinstein und freie Weinsteinsäure. a. Qualitative Prüfung auf freie Weinsteinsäure: Man versetzt zur Prüfung eines Weines auf freie Weinsteinsäure 20 bis 30 ccm mit gefälltem und dann feingeriebenem Weinstein, schüttelt wiederholt, filtriert nach einer Stunde ab, setzt zur kluren Lösung 2 bis 3 Tropfen einer Zoprozentigen Lösung von Kaliumacetat und läfst die Flüssigkeit 12 Stunden stehen. Das Schütteln und Stehenlassen muß bei möglichet gleichheleibender Temperatur stattfinden. Bildet sich während dieser Zeit ein irgend erheblicher Niederschlag, so ist freie Weinsteinsäure zugegen und unter Umständen die quantitative Bestimmung dieser und des Weinsteins nötig.

b. Quantitative Bestimmung des Weinsteins und der freien Weinsteinsäure: In 2 verschließbaren Gefäßen werden je 24 cem Wein mit 200 cem Äther-Alkohol (gleiche Volumina) gemischt, nachdem der einen Probe 2 Tropfen einer 20prozentigen Lösung von Kaliumacetat (entsprechend etwa 0,2 g Weinsteinsäure) zugesetzt worden waren. Die Mischungen werden stark geschüttet und dann 16 bis 18 Stunden bei niedriger Temperatur (zwischen 0 bis 10° C.) stehen gelassen, die Niederschläge abfiltriert, mit Äther-Alkohol ausgewaschen und titriert. Es ist zweckmäßig, die Ausscheidung durch Zusatz von Quarzsand zu fördern. (Die Lösung von Kaliumacetat muß neutral oder sauer sein. Der Zusatz einer zu großen Menge von Kaliumacetat kann verursachen, daß sich weniger Weinstein abseheidet.)

Der Sicherheit wegen ist zu prüfen, ob nicht in dem Filtrat von der Gesamtweinsteinsäure-Bestimmung durch Zusatz weiterer 2 Tropfen Kaliumacctat von neuem ein Niederschlag entsteht.

In besonderen Fällen empfiehlt es sich, zur Kontrolle die folgende von Nessler und Barth angegebene Methode anzuwenden:

"50 ccm werden zur Konsistenz eines dünnen Sirups eingedampft (zweckmäßig unter Zusatz von Quarzsand), der Rückstand in einem Kolben gebracht, mit jeweils geringen Mengen Weingeist von 96 Vol.-Proz. und nötigenfalls mit Hilfe eines Platinspatels sorgfältig alles aus der Schale in den Kolben nachgespült und unter Umschütteln weiter Weingeist hinzugefügt, bis die gesamte zugesetzte Weingeistmenge 100 ccm beträgt. Man läfst verkorkt etwa 4 Stunden an einem kalten Ort stehen, filtriert dann ab, spült den Niederschlag und wäscht das Filter mit Weingeist von 96 Vol-Proz. aus; das Filter gibt man in den Kolben mit dem zum Teil flockig-klebrigen, zum Teil kristallinischen Niederschlag zurück, versetzt mit etwa 30 ccm warmem Wasser, titriert nach dem Erkalten die wässerige Lösung des Weingeistniederschlags und berechnet die Acidiät als Weinstein. Das Resultat fällt etwas zu hoch aus, wenn zäh-

klumpige, sich ausscheidende Pektinkörper mechanisch geringe Mengen gelöster freier Säure einschließen

Im weingeistigen Filtrat wird der Alkohol verdampft, 0,5 ccm einer 20 prozentigen, mit Essigsäure bis zur deutlich sauren Reaktion angesäuerten Lösung von Kaliumacetat zugesetzt und dadurch in wässeriger Flüssigkeit die Weinsteinbildung aus der im Weine vorhandenen freien Weinsteinsäure er-Weinsteinondung aus der im Weine Vornanden freien Weinsteinsaufe erleichtert. Das Ganze wird nun wie der erste Eindampfrückstand nnter Verwendung von (Quarzsand und) Weingeist von 96 Vol. Proz. zum Nachspülen
sorgfältig in einen Kolben gebracht, die Weingeistmenge zu 100 ccm ergänzt,
gut umgeschüttelt, verkorkt etwa 4 Stunden kalt stehen gelassen, abfiltriert,
ausgewaschen, der Niederschlag in warmem Wasser gelöst, titriert und für ein Äquivalent Alkali 2 Äquivalente Weinsteinsäure in Rechnung gebracht."

Diese Methode zur Bestimmung der freien Weinsteinsäure hat vor der ersteren den Vorzug, das sie frei von allen Mängeln einer Differenzbestim-

Die Gegenwart erheblicher Mengen von Sulfaten beeinträchtigt den Wert der Methoden.

Äpfelsäure, Bernsteinsäure, Zitronensäure. Methoden zur Trennung und quantitativen Bestimmung der Äpfelsäure, Bernsteinsäure und Zitronensäure können zur Zeit nicht empfohlen werden.

Salicylsäure. Zum Nachweise derselben sind 100 ccm Wein wieder-holt mit Chloroform auszuschütteln, das Chloroform ist zu verdunsten und die wässerige Lösung des Verdampfungsrückstandes mit stark verdünnter Eisen-chloridlösung zu prüfen. Zum Zweck der annähernd quantitativen Bestimmung genügt es, den beim Verdunsten des Chloroforms verbleibenden Rückstand. der nochmals aus Chloroform umzukristallisieren ist, zu wägen.

Gerbstoff. Falls eine quantitative Bestimmung des Gerbstoffes (event. des Gerb- und Farbstoffes) erforderlich erscheint, ist die NEUBAUERsche Cha-

mäleonmethode anzuwenden.

In der Regel genügt folgende Art der Beurteilung des Gerbstofigehaltes: In 10 ccm Wein werden, wenn nötig, mit titrierter Alkaliflüssigkeit die freien Säuren bis auf 0,5 g in 100 ccm abgestumpft. Sodann fügt man 1 ccm einer 40 prozentigen Natriumacetat- und zuletzt tropfenweise unter Vermeidung eines Überschusses 10 prozentige Eisenchloridlösung hinzu. 1 Tropfen der Eisenchloridlösung genügt zur Ausfällung von je 0,05% Gerbstoff. (Junge Weine werden durch wiederholtes energisches Schütteln von der absorbierten Kohlensäure befreit.)

Farbstoffe. Rotweine sind stets auf Teerfarbstoffe zu prüfen. Schlüsse auf die Anwesenheit andrer fremder Farbstoffe aus der Farbe von Niederschlägen und andern Farbenreaktionen sind nur ausnahmsweise als sicher zu betrachten.

Zur Ermittelung der Teerfarbstoffe ist das Ausschütteln von 100 ccm Wein mit Äther vor und nach dem Übersättigen mit Ammoniak zu empfehlen.

Die ätherischen Ausschüttelungen sind getrennt zu prüfen.

Zucker. Der Zucker ist nach Zusatz von Natriumkarbonat nach der FEHLINGSschen Methode unter Benutzung getrennter Lösungen, und bei zuckerreichen Weinen (d. h. Weinen, die über 0,5 g Zucker in 100 ccm enthalten) unter Berücksichtigung der von Soxhler bez. Allien angegebenen Modifikationen zu bestimmen und als Traubenzucker zu berechnen. Stark gefärbte Weine sind bei niederem Zuckergehalt mit gereinigter Tierkohle, bei hohem Zuckergehalt mit Bleiessig zu entfärben und dann mit Natriumkarbonat zu versetzen.

Deutet die Polarisation auf Vorhandensein von Rohrzucker hin (vergl. unter: Polarisation), so ist der Zucker nach der Inversion der Lösung (Erhitzen mit Salzsäure) in der angeführten Weise nochmals zu bestimmen. Aus der Differenz ist der Rohrzucker zu berechnen.

Polarisation. 1. Bei Weissweinen: 60 ccm Wein werden in einem Masscylinder mit 3 ccm Bleiessig versetzt und der Niederschlag abfiltriert. Zu 30 ccm des Filtrats setzt man 1,5 ccm einer gesättigten Lösung von Natrium-

karbonat, filtriert nochmals und polarisiert das Filtrat. Man erhält hierdurch eine Verdünnung von 10:11, die Berücksichtigung finden muß.

2. Bei Rotweinen: 60 ccm Wein werden mit 6 ccm Bleiessig versetzt und zu 30 ccm des Filtrates 3 ccm der gesättigten Natriumkarbonatlösung gegeben, nochmals filtriert und polarisiert. Man erhält hierdurch eine Verdünnung von 5:6.

Die obigen Verhältnisse (bei Weiß- und Rotweinen) sind so gewählt,

daß das letzte Filtrat ausreicht, um die 220 mm lange Röhre des Wildschen, Polaristrobometers, deren Kapazität ca. 28 ccm beträgt, zu füllen. An Stelle des Bleiessigs können auch möglichst kleine Mengen von gereinigter Tierkohle verwendet werden. In diesem Falle ist ein Zusatz von Natriumkarbonat nicht erforderlich, auch wird das Volumen des Weines nicht verändert.

Beobachtet man bei der Polarisation einer Schicht des unverdünnten Weines von 220 mm Länge eine stärkere Rechtsdrehung als 0,3° Wild, so

wird folgendes Verfahren notwendig:

210 ccm des Weines werden in einer Porzellanschale unter Zusatz von einigen Tropfen einer 20 prozentigen Kaliumacetatlösung auf dem Wasserbade zum dünnen Sirup eingedampft. Zu dem Rückstande setzt man unter be-ständigem Umrühren nach und nach 200 ccm Weingeist von 90 Vol. Prozt. Die weingeistige Lösung wird, wenn vollständig geklärt, in einen Kolben abgegossen oder filtriert und der Weingeist bis auf ungefähr 5 ccm abdestilliert oder abgedampft.

Den Rückstand versetzt man mit etwa 15 ccm Wasser und etwas in Wasser aufgeschwemmter Tierkohle, filtriert in einen kleinen graduierten Cylinder und

wäscht so lange mit Wasser nach, bis das Filtrat 30 ccm beträgt. Zeigt dasselbe bei der Polarisation jetzt eine Drehung von mehr als + 0,5° WILD, so enthält der Wein die unvergärbaren Stoffe des käuflichen

Kartoffelzuckers (Amylin).

Wurde bei der Prüfung auf Zucker mit Fehlingscher Lösung mehr als 0,3 g Zucker in 100 ccm gefunden, so kann die ursprünglich durch Amylin hervorgebrachte Rechtsdrehung durch den linksdrehenden Zucker vermindert worden sein; obige Alkoholfällung ist in diesem Fall auch dann vorzunehmen, wenn die Rechtsdrehung geringer ist als 0,3° WILD. Der Zucker ist aber

vorher durch Zusatz reiner Hefe zum Vergären zu bringen.
Bei sehr erheblichem Gehalt an (Fehlingsche Lösung) reduzierendem
Zucker und verhältnismäßig geringer Linksdrehung kann die Verminderung der Linksdrehung durch Rohrzucker oder Dextrine oder durch Amylin hervorgerufen sein. Zum Nachweis des ersteren wird der Wein durch Erhitzen mit Salzsäure (auf 50 ccm Wein 5 ccm verdünnte Salzsäure vom spezifischen Gewichte 1,10) invertiert und nochmals polarisiert. Hat die Linksdrehung zugenommen, so ist das Vorhandensein von Rohrzucker nachgewiesen. Die Anwesenheit der Dextrine findet man, wie bei Abschnitt "Gummi" angegeben. Bei Gegenwart von Rohrzucker ist dem Weine möglichst reine, ausgewaschene Hefe zuzusetzen und nach beendeter Gärung zu polarisieren. Die Schlussfolgerungen sind dann dieselben wie bei zuckerarmen Weinen.

Zur Polarisation sind nur große, genaue Apparate zu benutzen. Die Drehung ist nach Landolt (Zeitschr. für analyt. Chemie. 7. 9) auf Wil. Dsche Grade umzurechnen:

```
1º WILD
           = 4,6043° SOLEIL,
1º SOLEIL
          = 0,217189° WILD,
          = 2,89005° VENTZKE,
1º WILD
1° VENTZKE = 0.346015° WILD.
```

Gummi (arabisches). Zur Ermittelung eines etwaigen Zusatzes von Gummi versetzt man 4 ccm Wein mit 10 ccm Weingeist von 96 Vol.-Proz. Bei Anwesenheit von Gummi wird die Mischung milchig trübe und klärt sich erst nach vielen Stunden. Der entstehende Niederschlag haftet zum Teil an den

Wandungen des Glases und bildet feste Klümpehen. In echtem Weine entstehen nach kurzer Zeit Flocken, welche sich bald absetzen und ziemlich locker bleiben. Zur näheren Prüfung empfiehlt es sich, den Wein zur Sirupdicke einzudampfen, mit Weingeist von obiger Stärke auszuziehen und den unlöslichen Teil in Wasser zu lösen. Man versetzt diese Lösung mit etwas Salzsäure (vom spezifischen Gewicht 1,10) erhitzt unter Druck zwei Stunden lang und bestimmt dann den Reduktionswert mit Friillingsscher Lösung unter Berechnung auf Dextrose. Bei echten Weinen erhält man auf diese Weise keine irgend erhebliche Reduktion. (Dextrine würden auf dieselbe Weise zu ermitteln sein.)

liche Reduktion. (Dextrine würden auf dieselbe Weise zu ermitteln sein.)

Mannit. Da man in einigen Fällen das Vorkommen von Mannit im
Weine beobachtet hat, so ist beim Auftreten von spießförmigen Kristallen im

Extrakt und Glycerin auf Mannit Rücksicht zu nehmen.

Stickstoff. Bei der Bestimmung des Stickstoffs ist die Natronkalk-

methode anzuwenden.

Mineralstoffe. Zur Bestimmung derselben werden 50 ccm Wein angewandt. Findet eine unvollständige Verbrennung statt, so wird die Kohle mit etwas Wasser ausgelaugt und für sich verbrannt. Die Lösung dampft man in der gleichen Schale ein und glüht die Gesamtmenge der Asche schwach.

Chlorbestimmung Der Wein wird mit Natriumkarbonat übersättigt, eingedampft, der Rückstand schwach geglüht und mit Wasser erschöpft. In dieser Lösung ist das Chlor titmetrisch nach Volland oder auch gewichts-

analytisch zu bestimmen.

Weine, deren Asche durch einfaches Glühen nicht weiß wird, enthalten

in der Regel erhebliche Mengen von Chlor (Kochsalz).

Schwefelsäure. Diese ist im Wein direkt mit Barvumchlorid zu bestimmen. Die quantitative Bestimmnng der Schwefelsäure ist nur dann auszuführen, wenn die qualitative Prüfung auf ein Vorhandensein anormaler Mengen derselben schliefsen läfst. (Bei schleimigen oder stark trüben Weinen ist die vorherige Klärung mit spanischer Erde<sup>1</sup> zu empfehlen.)

Kömmt es in einem besonderen Falle darauf an zu untersuchen, ob freie Schwefelsäure oder Kaliumbisulfat vorhanden, so mufs der Beweis geliefert werden, dafs mehr Schwefelsäure zugegen ist, als sämtliche Basen zur Bildung

neutraler Salze erfordern.

Phosphorsäure. Bei Weinen mit nicht deutlich alkalisch reagierender Asche ist die Bestimmung in der Weise auszuführen, daß der Wein mit Natriumkarbonat und Kaliumnitrat eingedampft, der Rückstand schwach geglüht und mit verdünnter Salpetersäure aufgenommen wird; alsdann ist die Molybdänmethode anzuwenden. Reagiert die Asche erheblich alkalisch, so kann die salpetersaure Lösung derselben unmittelbar zur Phosphorsäurebestimmung verwendet werden.

Die übrigen Mineralstoffe des Weines (auch event. Thonerde) sind in der Asche bez. dem Verkohlungsrückstande nach bekannten Methoden zu

bestimmen.

Schweflige Säure. Es werden 100 ccm Wein im Kohlensäurestrome nach Zusatz von Phosphorsäure abdestilliert. Zur Aufnahme des Destillates werden 5 ccm Normal-Jodlösung vorgelegt. Nachdem das erste Drittel abdestilliert ist, wird das Destillat, welches noch Überschus von freiem Jod enthalten muß, mit Salzsäure angesäuert, erwärmt und mit Baryumchlorid versetzt.

Verschnitt von Traubenwein mit Obstwein. Der chemische Nachweis des Verschnittes von Traubenwein mit Obstwein ist nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen nur ausnahmsweise mit Sicherheit zu führen. Namentlich sind alle auf einzelne Reaktionen sich stützenden Methoden, Obstwein vom Traubenwein zu unterscheiden, trüglich; auch kann nicht immer aus der Abwesenheit von Weinsteinsäure oder aus der Abwesenheit geringer Mengen der selben mit Gewisheit geschlossen werden, dass ein Wein kein Traubenwein sei.

Dieselbe muß natürlich selbst sulfatfrei sein. Derartige Erde ist zu beziehen von Moritz Amson in Stuttgart.

Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes ist unter allen Umständen nötig, einmal, um die Identität des Weines festzustellen, sodann zur Ermittelung von Extrakt- und Alkoholgehalt auf indirektem Wege. Als Pyknometer wählt man am besten ein Kölbchen mit ausgezogenem Halse und Glasstöpselverschluß, nicht mit Haarröhrchen. Die Regelung der Temperatur (15°) hat durch Einstellen des fast gefüllten Pyknometers in kaltes Wasser, welches event. langsam zu erwärmen ist, zu geschehen. — Die Verwendung der Mohr-Westphalschen Wage ist ebenfalls empfehlenswert.

Der Alkohol kann auf verschiedene Weise ermittelt werden. Wir übergehen die Bestimmung mittels Vaporimeters und Ebullioskopes, obwohl beide Methoden gute Resultate geben, und wenden uns der durch die Kommissionsbeschlüsse empfohlenen direkten, darauf der unter gewöhnlichen Verhältnissen von uns angewendeten indirekten Methode zu. Von 50 ccm Wein, dem zur Verhinderung des Schäumens eine Messerspitze Tannin zugesetzt werden kann, werden unter Anwendung eines Kühlers etwa zwei Dritteile abdestilliert. Das Destillat wird in einem Pyknometer von 50 ccm Inhalt aufgenommen, mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, auf 15° temperiert und gewogen. Mit dem ermittelten spezifischen Gewicht (natürlich für 100 ccm zu verdoppeln) geht man in die Hehnersche Tabelle und ermittelt daraus den Alkoholgehalt für 100 ccm Wein. Der Tanninzusatz hat zu unterbleiben, wenn der entgeistete Wein, welcher sodann ebenfalls mit Wasser auf 50 ccm zurückzubringen ist, zur Ermittelung des Extraktgehaltes auf direktem Wege benutzt werden soll. Sehr dicke Süßweine sind entsprechend zu verdünnen. Das alkoholische Destillat wird später auf schweflige Säure geprüft.

Für Laboratorien, in welchen viele Weinanalysen ausgeführt werden, ist von B. Landmann¹ ein Apparat zur gleichzeitigen Destillation von sechs Proben konstruiert worden, dessen Einrichtung aus den beiden folgenden Holzschnitten (S. 168) ersichtlich ist. Vorhandensein von Gasleitung wird

vorausgesetzt.

Bedeutend abgekürzt wird das Verfahren nach der in direkten Methode. Man ermittelt zu dem Zweck das spezifische Gewicht des reinen und des entgeisteten Weines, nachdem derselbe auf sein ursprüngliches Volumen zurückgebracht worden und berechnet die Differenz:

z. B. Wein entgeistet 1,0080 n n n entgeistet 1,0080 rein 0,9960 Differenz 0,0120

<sup>1</sup> Zeitschr. f. anal. Chemie. Bd. 22, S. 394.

Tabelle von Otto Hehner Zur Ermittelung des Alkcholgebalten aus dem spez. Gewicht bei 155° C.

| Spez. Gew.<br>bei 15,5° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Spez. Gew.<br>bei 15,5° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkehols | Spor. Gew.<br>bei 15,5° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkobols | Spez. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1,0000                     | 00'0                                           | 00'0                                        | The state of the s |                                                |                                             |                            |                                                | 1                                           |                             |                                                |                                             |
| 0,9999                     | 0,00                                           | 0,07                                        | 6966.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,75                                           | 2,20                                        | 0,9939                     | 3,47                                           | 1.8.4                                       | 0.9909                      | 5,3                                            | 6,63                                        |
| 00                         | 0,11                                           | 0,13                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.81                                           | 2,27                                        | œ                          | 3,53                                           | 4,42                                        | œ                           | 5,37                                           | 6,71                                        |
| [-                         | 0.16                                           | 0.50                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,87                                           | 2,35                                        | 2                          | 3,59                                           | 4,49                                        | 2                           | 5,44                                           | 6,78                                        |
| 9                          | 0.21                                           | 0.26                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,94                                           | 2,43                                        | 9                          | 3,65                                           | 4,56                                        | 9                           | 5,50                                           | 98'9                                        |
| 10                         | 0.26                                           | 0.33                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                           | 2,51                                        | ū                          | 3,71                                           | 4,63                                        | rO                          | 5,56                                           | 6,94                                        |
| P                          | 0.32                                           | 0.40                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,06                                           | 5.58                                        | *                          | 3.76                                           | 4.71                                        | 4                           | 5.62                                           | 7,01                                        |
| 60                         | 0,37                                           | 0,46                                        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,11                                           | 2,62                                        | 3                          | 3,82                                           | 4.78                                        | 63                          | 5,69                                           | 60'2                                        |
| 2                          | 0,42                                           | 0,53                                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,17                                           | 2,72                                        | 37                         | 3,88                                           | 4,85                                        | 2                           | 5,75                                           | 7,17                                        |
| 1                          | 0.47                                           | 09'0                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,33                                           | 2,79                                        | -                          | 3,94                                           | 4,93                                        | 1                           | 5,81                                           | 7,25                                        |
| 0                          | 0,53                                           | 99'0                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,28                                           | 2,86                                        | 0                          | 4,00                                           | 2,00                                        | 0                           | 5,87                                           | 7,32                                        |
| 6866.0                     | 0.58                                           | 0.73                                        | 0.9959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.33                                           | 2.93                                        | 0.9929                     | 1.06                                           | 5.08                                        | 0.9899                      | 5.94                                           | 7,40                                        |
| œ                          | 0,63                                           | 0,79                                        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,39                                           | 3,00                                        | 00                         | 4,12                                           | 5,16                                        | œ                           | 00'9                                           | 7,48                                        |
| 2                          | 89'0                                           | 98'0                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,44                                           | 3,07                                        | 2                          | 4,19                                           | 5,24                                        | 2                           | 6,07                                           | 7,57                                        |
| 9                          | 0,74                                           | 0,93                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50                                           | 3,14                                        | 9                          | 4,25                                           | 5,32                                        | 9                           | 6,14                                           | 99'2                                        |
| 10                         | 0,79                                           | 66'0                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,56                                           | 3,21                                        | £                          | 4,31                                           | 5,39                                        | 2                           | 6,21                                           | 7,74                                        |
| 4                          | 0,84                                           | 1,06                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,61                                           | 3,28                                        | 4                          | 4,37                                           | 5,47                                        | 4                           | 6,28                                           | 7,83                                        |
| es                         | 68.0                                           | 1,13                                        | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,67                                           | 3,35                                        | 3                          | 4,44                                           | 5,55                                        | ಣ                           | 96,36                                          | 7,92                                        |
| 33                         | 0,95                                           | 1,19                                        | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,72                                           | 3,42                                        | 31                         | 4,50                                           | 5,63                                        | 31                          | 6,43                                           | 8,01                                        |
| -                          | 1,00                                           | 1,26                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,78                                           | 3,49                                        | _                          | 4,56                                           | 5,71                                        | _                           | 6,50                                           | 8,10                                        |
| 0                          | 1,06                                           | 1,34                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,83                                           | 3,55                                        | C                          | 4,62                                           | 5,78                                        | 0                           | 6,53                                           | 8,18                                        |
| 0.9979                     | 1,12                                           | 1,42                                        | 0.9949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.89                                           | 3,62                                        | 0.9919                     | 4.69                                           | 5,86                                        | 0.9889                      | 6,64                                           | 8,27                                        |
| 90                         | 1,19                                           | 1,49                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,94                                           | 3,69                                        | 90                         | 4,75                                           | 5.94                                        | œ                           | 6,71                                           | 8,35                                        |
| 2                          | 1,25                                           | 1,57                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00                                           | 3,76                                        | 2                          | 4,81                                           | 6,02                                        | 7                           | 6,78                                           | 8,45                                        |
| 9                          | 1,31                                           | 1,65                                        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,06                                           | 3,83                                        | 9                          | 4,87                                           | 6,10                                        | 9                           | 98'9                                           | 8,54                                        |
| 20                         | 1,37                                           | 1,73                                        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12                                           | 3,90                                        | ď                          | 4,94                                           | 6,17                                        | 2                           | 6,93                                           | 8,63                                        |
| 4                          | 1,44                                           | 1,81                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,18                                           | 3,98                                        | 4                          | 2,00                                           | 6,24                                        | 4                           | 00'2                                           | 8,72                                        |
| ಣ                          | 1,50                                           | 1,88                                        | ಣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,24                                           | 4.05                                        | හ                          | 2,06                                           | 6,32                                        | က                           | 70,7                                           | 8,80                                        |
| 67                         | 1,56                                           | 1,96                                        | G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,29                                           | 4,12                                        | 2                          | 5,12                                           | 6,40                                        | 63                          | 7,13                                           | 8,88                                        |
| -                          | 1,62                                           | 5,04                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,35                                           | 4,20                                        | 1                          | 6,19                                           | 6,48                                        | 1                           | 7,20                                           | 96'8                                        |
| 0                          | 1,69                                           | 2,12                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,41                                           | 4,27                                        | 0                          | 5,25                                           | 6,55                                        | =                           | 7.57                                           | 9,04                                        |

| Spez. Gew.<br>bei 15,5° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Sper. Gew.<br>bei 15,5°C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Sper. Gew.<br>bel 15,5°C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkobois | Spcz. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0.9879                     | 7,33                                           | 9,13                                        | 0,9849                    | 9,43                                           | 11,70                                       | 0.9819                    | 11,69                                          | 14,46                                       | 83                          | 14,00                                          | 17,26                                       |
| œ                          | 7,40                                           | 9,21                                        | œ                         | 9,50                                           | 11,79                                       | 000                       | 11,77                                          | 14,56                                       | œ                           | 14,09                                          | 17,37                                       |
| 2                          | 7,47                                           | 9,29                                        | 10                        | 9,57                                           | 11,87                                       | 2                         | 11,85                                          | 14,65                                       | 2                           | 14,18                                          | 17,48                                       |
| 9                          | 7,53                                           | 9,37                                        | 9                         | 9,64                                           | 11,96                                       | 9                         | 11,92                                          | 14.74                                       | 9                           | 14,27                                          | 17,59                                       |
| 10                         | 2,60                                           | 9.45                                        | rC.                       | 9,71                                           | 12,05                                       | ıG                        | 12,00                                          | 14,84                                       | 5                           | 14,36                                          | 17,70                                       |
| 4                          | 7.67                                           | 9.54                                        | 4                         | 62.6                                           | 12,13                                       | 4                         | 12.08                                          | 14.93                                       | 4                           | 14.45                                          | 17.81                                       |
| က                          | 7,73                                           | 9.65                                        | 3                         | 9,86                                           | 12,22                                       | 63                        | 12,15                                          | 15.02                                       | 3                           | 14,55                                          | 17,92                                       |
| 67                         | 2,80                                           | 9,70                                        | 63                        | 9,93                                           | 12,31                                       | 2                         | 12,23                                          | 15,12                                       | 22                          | 14,64                                          | 18,03                                       |
| _                          | 7.87                                           | 9.78                                        | 1                         | 10.00                                          | 12.40                                       | 1                         | 12,31                                          | 15.21                                       | -                           | 14,73                                          | 18,14                                       |
| 0                          | 7,93                                           | 98'6                                        | 0                         | 10,08                                          | 12,49                                       | 0                         | 12,38                                          | 15,30                                       | 0                           | 14,82                                          | 18,25                                       |
| 0.9869                     | 8,00                                           | 9.95                                        | 0.9839                    | 10.15                                          | 12.58                                       | 6.9809                    | 12.46                                          | 15.40                                       | 0.9779                      | 14.91                                          | 18,36                                       |
| 00                         | 8,07                                           | 10,03                                       | 00                        | 10.23                                          | 12.68                                       | œ                         | 12.54                                          | 15.49                                       | 90                          | 15,00                                          | 18,48                                       |
| -                          | 8,14                                           | 10,12                                       | 2                         | 10,31                                          | 12,78                                       | 2                         | 12,62                                          | 15,58                                       | 1-                          | 15,08                                          | 18,58                                       |
| 9                          | 8,21                                           | 10,21                                       | 9                         | 10,38                                          | 12,87                                       | 9                         | 12,69                                          | 15,68                                       | 9                           | 15,17                                          | 18,68                                       |
| 2                          | 8,29                                           | 10,30                                       | 10                        | 10,46                                          | 12,96                                       | 2                         | 12,77                                          | 15,77                                       | ı                           | 15,25                                          | 18,78                                       |
| 4                          | 8,36                                           | 10,38                                       | 4                         | 10,54                                          | 13,05                                       | 4                         | 12,85                                          | 15,86                                       | 4                           | 15,33                                          | 18,88                                       |
| က                          | 8,43                                           | 10,47                                       | 60                        | 10,62                                          | 13,15                                       | 3                         | 12,92                                          | 15,96                                       | 6                           | 15,42                                          | 18,98                                       |
| 3                          | 8,50                                           | 10,56                                       | 67                        | 10,69                                          | 13,24                                       | 2                         | 13,00                                          | 16,05                                       | 2                           | 15,50                                          | 19,08                                       |
| -                          | 8,57                                           | 10,65                                       | -                         | 10,77                                          | 13,34                                       | -                         | 13,08                                          | 16,15                                       | -                           | 15,58                                          | 19,18                                       |
| 0                          | 8,64                                           | 10,73                                       | 0                         | 10,85                                          | 13,43                                       | 0                         | 13,15                                          | 16,24                                       | 0                           | 15,67                                          | 19,28                                       |
| 0,9859                     | 8,71                                           | 10.82                                       | 0,9829                    | 10,92                                          | 13,52                                       | 0,9799                    | 13,23                                          | 16,33                                       | 0,9769                      | 15,75                                          | 19,39                                       |
| œ                          | 8,79                                           | 10,91                                       | 00                        | 11,00                                          | 13,62                                       | æ                         | 13,31                                          | 16,43                                       | 30                          | 15,83                                          | 19,49                                       |
| 2                          | 8,86                                           | 11,00                                       | -                         | 11,08                                          | 13,71                                       | 2                         | 13,38                                          | 16,52                                       | 2                           | 15,92                                          | 19,59                                       |
| 9                          | 8,93                                           | 11,08                                       | 9                         | 11,15                                          | 13,81                                       | 9                         | 13,46                                          | 16,61                                       | 9                           | 16,00                                          | 19,68                                       |
| G                          | 00.6                                           | 11,17                                       | co.                       | 11,23                                          | 13,90                                       | 5                         | 13,54                                          | 16,70                                       | ıc                          | 16,08                                          | 19,78                                       |
| 4                          | 20'6                                           | 11,26                                       | 4                         | 11,31                                          | 13,99                                       | 4                         | 13,62                                          | 16,80                                       | 4                           | 16,15                                          | 19,87                                       |
| 8                          | 9,14                                           | 11,35                                       | 3                         | 11,38                                          | 14,09                                       | 63                        | 13,69                                          | 16,89                                       | 3                           | 16,23                                          | 19,96                                       |
| 87                         | 9,21                                           | 11.44                                       | 2                         | 11,46                                          | 14,18                                       | 2                         | 13,77                                          | 16,98                                       | 671                         | 16,31                                          | 50,06                                       |
| -                          | 9,29                                           | 11,52                                       | -                         | 11,54                                          | 14,27                                       | 1                         | 13,85                                          | 17.08                                       | -                           | 16,38                                          | 20,15                                       |
| 0                          | 9.36                                           | 11.61                                       | 0                         | 11,62                                          | 14.37                                       | 0                         | 13,92                                          | 17,17                                       | 0                           | 16,46                                          | 20,24                                       |

| Spez. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Sper. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Spen. Gew.<br>bel 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohola | Sper. Gew.<br>bei 15,5 ° C. | Gewichts-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols | Volum-<br>prozente<br>absoluten<br>Alkohols |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0.9759                      | 16.54                                          | 20,33                                       | 0.9729                      | 18.92                                          | 23,19                                       | 0.9699                      | 21,38                                          | 26,13                                       | ıa                          | 23,23                                          | 28,31                                       |
| 80                          | 16.62                                          | 20.43                                       | 30                          | 19,00                                          | 23,28                                       | 80                          | 21,46                                          | 26,22                                       | 4                           | 23,31                                          | 28,41                                       |
| 2                           | 16,69                                          | 20,52                                       | 7                           | 19,08                                          | 23,38                                       | 2                           | 21,54                                          | 26,31                                       | 60                          | 23,38                                          | 28,50                                       |
| 9                           | 16,77                                          | 20,61                                       | 9                           | 19.17                                          | 23,48                                       | 9                           | 21,62                                          | 26,40                                       | 61                          | 23,46                                          | 28,59                                       |
| ıO                          | 16.85                                          | 20,71                                       | 10                          | 19,25                                          | 23,58                                       | 2                           | 21,69                                          | 26,49                                       | 1                           | 23,54                                          | 28,68                                       |
| 4                           | 16.92                                          | 20.80                                       | 4                           | 19,33                                          | 23,68                                       | 4                           | 21.77                                          | 26,58                                       | 0                           | 23,62                                          | 28,77                                       |
|                             | 17.0)                                          | 20.89                                       | 60                          | 19.42                                          | 23.78                                       | 60                          | 21.85                                          | 26.67                                       |                             |                                                |                                             |
| 5                           | 17.08                                          | 90.99                                       | 5                           | 19.50                                          | 23.88                                       | 37                          | 21.92                                          | 26.77                                       | 0,9669                      | 23,69                                          | 28,86                                       |
| -                           | 17.17                                          | 60 16                                       | -                           | 19.58                                          | 28.98                                       | -                           | 95.00                                          | 26.86                                       | 000                         | 23,77                                          | 28,95                                       |
| . =                         | 17.05                                          | 61.16                                       |                             | 19.67                                          | 80 76                                       | 0                           | 80 00                                          | 96 96                                       | -                           | 23,85                                          | 29,01                                       |
|                             |                                                | 21,12                                       |                             | 2,                                             |                                             | >                           | 2.                                             |                                             | 9                           | 23,92                                          | 29,13                                       |
| 0.9749                      | 17.33                                          | 21.29                                       | 0.9719                      | 19.75                                          | 24.18                                       | 0.9689                      | 22.15                                          | 27.04                                       | 10                          | 24,00                                          | 29,22                                       |
| 00                          | 17.42                                          | 21.39                                       | 00                          | 19,83                                          | 24,28                                       | 90                          | 22.23                                          | 27,13                                       | 4                           | 24,08                                          | 29,31                                       |
| 1                           | 17,50                                          | 21.49                                       | -                           | 19,92                                          | 24,38                                       | t-                          | 22,31                                          | 27,22                                       | හ                           | 24,15                                          | 29,40                                       |
| 9                           | 17.58                                          | 21.59                                       | 9                           | 20,00                                          | 24,48                                       | 9                           | 22,38                                          | 27.31                                       | 21                          | 24,23                                          | 29,49                                       |
| c                           | 17,67                                          | 21,69                                       | 13                          | 20,08                                          | 24,58                                       | 2                           | 22,46                                          | 27,40                                       | 1                           | 24,31                                          | 29,58                                       |
| 4                           | 17.75                                          | 21.79                                       | 4                           | 20.17                                          | 24.68                                       | *                           | 22,54                                          | 27,49                                       | 0                           | 24,38                                          | 29,67                                       |
| 00                          | 17.83                                          | 91.89                                       | c                           | 20.25                                          | 24.78                                       | 00                          | 22.62                                          | 27,59                                       |                             |                                                |                                             |
| 6                           | 17.92                                          | 91 99                                       | 2                           | 20,33                                          | 24.88                                       | 2                           | 92.69                                          | 27.68                                       | 0,9659                      | 21,16                                          | 29,76                                       |
| -                           | 1800                                           | 60 66                                       | -                           | 20 45                                          | 94 98                                       | -                           | 99,77                                          | 27.77                                       | œ                           | 24,54                                          | 56,68<br>56,08                              |
| •                           | 18,08                                          | 90,20                                       | • •                         | 90.50                                          | 80.08                                       |                             | 99 85                                          | 98 26                                       | 2                           | 24,62                                          | 29,95                                       |
| >                           | 00,01                                          | 07,22                                       |                             | 20,00                                          | 00,00                                       |                             | 20,1                                           | 200                                         | 9                           | 24,69                                          | 30,04                                       |
| 0.9739                      | 18.15                                          | 22.27                                       | 0.9709                      | 20.58                                          | 25.19                                       | 6296.0                      | 25.95                                          | 27.95                                       | 5                           | 24,77                                          | 30,13                                       |
| 30                          | 18.23                                          | 22,36                                       | 30                          | 20,67                                          | 25,27                                       | 30                          | 23,00                                          | 28,04                                       | 4                           | 24,85                                          | 30,22                                       |
| 7                           | 18.31                                          | 22.46                                       | -                           | 20,75                                          | 25,37                                       |                             | 23,08                                          | 28,13                                       | 8                           | 24,92                                          | 30,31                                       |
| 9                           | 18.38                                          | 22.55                                       | 9                           | 20,83                                          | 25.47                                       | 9                           | 23,15                                          | 28.55                                       | 5                           | 25,00                                          | 30,40                                       |
| 10                          | 18.46                                          | 22.64                                       | 10                          | 20,92                                          | 25,57                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |
| 4                           | 18.54                                          | 22.73                                       | 4                           | 21,00                                          | 25,67                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |
| 53                          | 18.62                                          | 22.82                                       | 80                          | 21.08                                          | 25,76                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |
| 01                          | 18,69                                          | 25,92                                       | 22                          | 21,15                                          | 25,86                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |
| 1                           | 18,77                                          | 23,01                                       | -                           | 21,23                                          | 25,95                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |
| 0                           | 18,85                                          | 23,10                                       | 0                           | 21,31                                          | 26,04                                       |                             |                                                |                                             |                             |                                                |                                             |

Dieselbe wird vom spezifischen Gewichte des Wassers (Wein ohne Extrakt) abgezogen: 1,0000 — 0,0120 — 0,9880, worauf die Zahl erhalten wird, welche das spezifische Gewicht des Weines ohne Extrakt ausdrückt. Der Hehnerschen Tabelle wird mit dieser Zahl der Alkoholgehalt entnommen. Noch einfacher ist die direkte Subtraktion der letzten Dezimalstellen vom spez. Gewicht des entgeisteten Weines (ohne 1) vom spez. Gewicht des reinen Weines:

0.9960 0.080 0.9880 = 7.27% Alkohol.

Stets wird die Menge des Alkohols in Gewichtsprozenten angegeben; sämtliche Angaben in der Weinanalyse überhaupt beziehen sich auf 100 ccm Wein.



Die Resultate sind nahezu übereinstimmend; die Anwendung der letzteren Methode spart aber dem Experten Zeit und Arbeit, und dem Auftraggeber Geld. Bei gerichtlichen Untersuchungen ist stets die direkte Methode in Anwendung zu bringen.

Wie der Alkohol, so ist auch das Extrakt auf direktem und auf indirektem Wege zu bestimmen. Die Methode der

direkten Bestimmung ist ausreichend genau in den mitgeteilten Kommissionsbeschlüssen beschrieben. Den Trockenkasten läßt man sich derart konstruieren, daß nicht bloß die Außenwand, sondern auch die den Kasten durchziehenden, Kammern bildenden, Innenwände doppelt sind und mit kochendem Wasser gefüllt werden können. Nachdem im offenen Wasserbade bis zur Sirupskonsistenz eingedampft, wird im Wassertrockenkasten die vorgeschriebene Zeit nachgetrocknet und darauf im Exsikkator zum Erkalten gebracht. Die Beschaffenheit des Extraktes läßt bisweilen eine Diagnose auf einzelne Eigentümlichkeiten des Weines stellen. Das Extrakt ist z. B. klebrig und schmierig, anch wohl süßlich schmeckend, wenn größere Mengen Glycerin zugegen sind. Spießige Kristalle zeigen die Anwesenheit von Mannit an (dürfte wohl nur sehr selten vorkommen!); besonders brillante Farbe deutet auf zugesetzten Farbstoff hin.

Die indirekte Bestimmung geschieht durch Ermittelung des spezifischen Gewichtes des mit Wasser auf sein Urvolumen zurückgebrachten, entgeisteten Weines bei 15° und Aufsuchen der entsprechenden Zahl in der nachstehenden Tabelle, welche die Extraktprozente angibt.

Tabelle von HERMANN HAGER zur Berechnung des Extraktgehaltes aus dem spez. Gewicht des entgeisteten Weines bei 15%.

| Spez. Gew. | Prozent<br>Extrakt | Spez. Gew. | Prozent<br>Extrakt | Spez Gew. | Prozent<br>Extrakt | Spez. Gew. | Prozent<br>Extrakt |
|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| 1,0046     | 1,00               | 1,0069     | 1,52               | 1,0092    | 2,03               | 1,0115     | 2,52               |
| 1,0047     | 1.02               | 1,0070     | 1,55               | 1,0093    | 2,05               | 1,0116     | 2,54               |
| 1,0048     | 1,04               | 1,0071     | 1,57               | 1,0094    | 2,07               | 1,0117     | 2,57               |
| 1.0049     | 1,06               | 1,0072     | 1,59               | 1,0095    | 2,09               | 1,0118     | 2,59               |
| 1,0050     | 1,08               | 1,0073     | 1,61               | 1,0096    | 2,11               | 1,0119     | 2,61               |
| 1,0051     | 1,10               | 1,0074     | 1,64               | 1,0097    | 2,14               | 1,0120     | 2,64               |
| 1,0052     | 1,12               | 1,0075     | 1,66               | 1,0098    | 2,16               | 1,0121     | 2,66               |
| 1,0053     | 1,15               | 1.0076     | 1,68               | 1,0099    | 2,18               | 1,0122     | 2,68               |
| 1,0054     | 1,17               | 1,0077     | 1,70               | 1,0100    | 2.21               | 1,0123     | 2,70               |
| 1,0055     | 1,19               | 1,0078     | 1,72               | 1,0101    | 2,23               | 1.0124     | 2,72               |
| 1,0056     | 1,22               | 1.0079     | 1,75               | 1,0102    | 2,25               | 1,0125     | 2,75               |
| 1,0057     | 1,25               | 1,0080     | 1,77               | 1,0103    | 2,27               | 1,0126     | 2,77               |
| 1,0058     | 1,27               | 1,0081     | 1,79               | 1,0104    | 2.30               | 1,0127     | 2,79               |
| 1,0059     | 1,30               | 1,0082     | 1,82               | 1,0105    | 2,32               | 1,0128     | 2,82               |
| 1,0060     | 1,32               | 1,0083     | 1,84               | 1,0106    | 2,34               | 1,0129     | 2,84               |
| 1,0061     | 1,34               | 1.0084     | 1,86               | 1,0107    | 2,36               | 1,0130     | 2,86               |
| 1,0062     | 1,37               | 1,0085     | 1,88               | 1,0108    | 2,38               | 1,0131     | 2,88               |
| 1,0063     | 1,39               | 1.0086     | 1.90               | 1,0109    | 2,40               | 1,0132     | 2,90               |
| 1,0064     | 1,42               | 1,0087     | 1,92               | 1,0110    | 2,42               | 1,0133     | 2,92               |
| 1,0065     | 1,44               | 1.0088     | 1,94               | 1,0111    | 2,44               | 1,0134     | 2,94               |
| 1,0066     | 1,46               | 1,0089     | 1,96               | 1,0112    | 2,46               | 1,0135     | 2,96               |
| 1,0067     | 1,48               | 1,0090     | 1,98               | 1,0113    | 2,48               | 1,0136     | 2,98               |
| 1,0068     | 1,50               | 1,0091     | 2,00               | 1,0114    | 2,50               | 1,0137     | 3,00               |

Der Vorzug der indirekten Methode der direkten gegenüber liegt nicht allein in der schnelleren und bequemeren Ausführbarkeit, zumal in Verbindung mit der indirekten Methode der Alkoholbestimmung, sondern vor allen Dingen darin, daßs von verschiedenen Experten, die mit demselben Material arbeiten, unter allen Umständen gleiche Zahlen und übereinstimmende Resultate erhalten werden, was unter Anwendung der direkten Methode erfahrungsgemäß nicht immer der Fall ist.

Die Zahlen, welche nach der letztbeschriebenen Methode erhalten werden, weichen wenig von denjenigen ab, welche die erstbeschriebene Methode gewährt, meistens sind sie eine Kleinigkeit niedriger und nur bei zuckerreichen Dickweinen sind sie etwas höher, als die nach der direkten Methode ermittelten Zahlen.

Man kann endlich, wie man für Bier den SULLIVANschen Divisor zur Ermittelung des Extraktgehaltes anwendet, für Wein den Houdardschen Multiplikator benutzen. Man ermittelt zu dem Zweck das spezifische Gewicht des entgeisteten und wieder aufgefüllten Weines bei 15° auf vier Dezimalstellen und multi-

pliziert die letzten derselben mit der Zahl 2,25. Das Produkt

f

ist der Wirklichkeit annähernd entsprechend. Überall ist es notwendig, Dickweine soweit zu verdünnen, daß der Gehalt an Extrakt 3% nicht übersteigt.

Die Bestimmung des Glycerins geschieht nach der in den Kommissionsbeschlüssen angegebenen Methode. Das Aufkochen des mit Alkohol aufgenommenen Verdunstungsrückstandes geschieht in einem gewöhnlichen Kochfläschchen, das Verdunsten des weingeistigen Auszuges besser in einem ERLENMEYERschen Kölbchen, welches man in ein, auf dem Wasserbade befindliches, ebenfalls Wasser enthaltendes Gefäß setzt, um jedes Aufkochen und Spritzen möglichst zu vermeiden. Zum Durchschütteln mit Äther wählt man einen mit gut schließendem Glasstöpsel versehenen Cylinder. Einmaliges anhaltendes, derbes Schütteln befördert die Abscheidung der flockigen Stoffe, welche sich meist auf die Gefäßswandungen ablagern. Das Eindampfen und Trocknen der abgegossenen resp. filtrierten Flüssigkeit geschieht in einem Wägegläschen, dessen Wandungen eine Höhe von 40 mm haben sollen.

Süßweinen soll gelöschter Kalk zugesetzt werden, um den vorhandenen Zucker in Zuckerkalk überzuführen; ein Zuviel ist jedoch möglichst zu vermeiden. Man setzt den Kalk messerspitzenweise allmählich dem erwärmten Weine unter stetem Umschütteln zu und hört damit auf, wenn der eigentümliche Zuckerkalkgeruch eine gewisse ätzende Beschaffenheit annimmt. Man trägt die breiige Masse in einen, einen Teil des gemessenen

Alkohols enthaltenden Schüttelcylinder ein, spült mit dem Reste des Alkohols gut wirtschaftlich nach und schüttelt anhaltend und energisch. Das Filtrat wird alsdann konzentriert, mit Äther geschüttelt, und im übrigen verfahren wie oben angegeben. Dieses Verfahren stammt von Nessler und Barth.

E. BORGMANN, welcher sich sehr viel mit Glycerinermittelungsmethoden beschäftigt hat, wendet bei Süssweinen das folgende Verfahren an, welches auch seiner Zeit von der freien Vereinigung süddeutscher Chemiker adoptiert wurde. 100 ccm Wein werden in einer Porzellanschale mit etwas Quarzsand auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft. Die zurückbleibende sirupartige Masse zieht man sodann nach und nach mit einem abgemessenen Volumen absolutem Alkohol (100-150 ccm, je nach dem Zuckergehalte) aus und vereinigt die Auszüge in einem geräumigen Glaskolben. Hierzu fügt man auf 1 Tl. des angewandten Alkohols 11/2 Tle. Ather, schüttelt gut durch und lässt die Masse so lange ruhig stehen, bis die Flüssigkeit vollkommen klar geworden ist. An dem Boden hat sich der größte Teil des Zuckers als sirupartige Masse abgesetzt, während in der Äther-Alkohollösung das ganze Glycerin vorhanden ist. Man gießt die klare Lösung von dem Bodensatze ab, was sich leicht vollkommen bewerkstelligen läßt, und spült letzteren noch einigemal mit geringen Mengen eines Gemisches von 1 Tl. Alkohol und 11/2 Tln. Ather nach. Die vereinigten Lösungen destilliert man sodann ab, bringt den Rückstand mit Hilfe von etwas Wasser in eine Porzellanschale und verfährt damit gerade so, wie mit einem eingedampften, nicht zuckerhaltigen Weine.

Das, was man schliefslich erhält und zur Wägung bringt, ist zwar keineswegs reines Glycerin. Man nimmt es aber für solches und wendet auf dasselbe die weiter unten folgenden

Verhältniszahlen an.

Neuere Methoden zur Bestimmung des Glycerins sind von R. Dietz und von L. Legler ausgearbeitet und empfohlen worden. Nach der Methode des erstgenannten ist es möglich, größere Mengen zur Wägung zu bringen, indessen ist die Entfernung aller Kohlehydrate Hauptbedingung. Zu diesem Zwecke

treten folgende Vorbereitungen ein:

a. Bei ausgegorenen, zuckerarmen Weifs- und Rotweinen. 20 ccm werden nach dem Entgeisten mit überschüssiger Kalkmilch fast zur Trockne gebracht; der Rückstand wird mit 20 ccm 96 prozentigem Alkohol ausgekocht; nach dem Erkalten werden 30 ccm wasserfreier Äther zugesetzt, worauf filtriert und mit Alkoholäther (2:3) nachgewaschen wird; die Lösung wird im Wasserbade verdampft, der Rückstand getrocknet und gewogen (Rohglycerin).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Repert. anal. Chem. 1886. S. 631.

b. Bei Süßsweinen ist auf 20 ccm Wein und der nötigen Menge Kalkmilch 1 g Sand beim Eindampfen zuzusetzen; die

Alkohol und Athermengen sind zu verdoppeln.

Von dem isolierten Rohglycerin werden 0,1—0,2 g (nicht mehr) in 10—20 ccm Wasser gelöst; darauf werden in einem Kolben 5 ccm Benzoylchlorid und 35 ccm Natronlauge (10% NaOH) dazu gegeben. Die Mischung wird 10—15 Minuten lang unter öfterem Abkühlen ununterbrochen umgeschüttelt. Dann wird die ausgeschiedene Benzoylverbindung mit der alkalischen Flüssigkeit zerrieben, auf ein gewogenes Filter gebracht, mit Wasser ausgewaschen, im Filter 2—3 Stunden lang bei 100% getrocknet und gewogen. 0,385 g des Estergemenges entsprechen 0,1 g Glycerin.

Die Bestimmung der freien Säuren geschieht durch Titrieren mit 1/10-Normalnatronlauge, von welcher 1 ccm = 0,0075 g Weinsäure entspricht. Die sauer reagierenden Bestandteile des Weines umfassen sowohl die fixen (Apfel-, Bernstein-, Weinsäure), als wie die flüchtigen Säuren (Essig-, Valerian-, Propionsäure); ferner nehmen saure Salze (Weinstein, unter Umständen auch Bisulfat), sowie unter abnormen Verhältnissen fremde Säuren (schweflige Säure) an der entsprechenden Reaktion teil. Alles wird auf Weinsäure berechnet und, wo nötig, diese selbst für sich bestimmt. Blankem Wein setzt man einen Tropfen Lackmus zu, um die Annäherung des Neutralisationspunktes beobachten zu können; bei Rotwein ist ein derartiger Zusatz nicht nötig. Man tröpfelt, sobald sich eine Farbenveränderung nach Zusatz der Natronlauge zeigt, von der Flüssigkeit auf empfindliches rotes Lackmuspapier und betrachtet die Saturation für vollendet, sobald der eingesogene Tropfen einen ausgeprägt blauen Fleck auf dem Papier zurückläfst. Hat man oft tupfen müßen und dadurch viel Material verloren, so wiederholt man die Operation, lässt dann aber sofort die annähernd nötige Menge Lauge in den Wein. Bei Anwendung von 7,5 ccm erhält man den Prozentgehalt in direkt verwendbaren Zahlen.

Die Bestimmung der flüchtigen Säuren geschah bisher wohl oft durch andauerndes Erhitzen einer gemessenen Quantität Wein, in welcher vor und nach dem Erhitzen der Säuregehalt ermittelt wurde; die Differenz sollte dem Gehalte an flüchtigen Säuren entsprechen. Diese Methode ist jedoch deshalb nicht zulässig, weil einmal die Essigsäure angesichts ihres hohen Siedepunktes (119°) durch einfaches Kochen nicht völlig zu vertreiben ist, sodann aber auch die festen Säuren, teils durch Ätherbildung, teils infolge andrer Ursachen, Zersetzungen erleiden, und so bei der Berechnung Differenzen hervorrufen, die von der Wirklichkeit erheblich abweichen.

Die von uns früher mitgeteilte Methode von Weigert -

wiederholte Destillation aus dem Kochsalz- oder Chlorcalciumbade unter gleichzeitiger Evakuierung mittels der Bunsenschen Wasserluftpumpe — ist, obwohl sie gute Resultate gibt, etwas umständlich und durch die nun vorgeschlagene Methode von B. Landmann¹ verdrängt worden. Dieselbe beruht auf der Thatsache, daß von außen reichlich zugeführte Wasserdämpfe aus konzentrierten, siedenden Flüssigkeiten die Essigsäure mit fortnehmen. Das Verfahren geht aus der Beschreibung des Apparates, der sich aber wohl handlicher zusammensetzen ließe, hervor.

Das ca. 300 ccm fassende Destillationskölbehen  $\hat{B}$  enthält

50 ccm Wein, dem man zur Vermeidung des Schäumens eine Messerspitze Tannin zugesetzt hat, und steht einerseits mit einem etwa 500 ccm fassenden, 300 ccm Wasser enthaltenden Kolben A. andrerseits mit dem Kühler C in Verbindung; das Dampfzuleitungsrohr reicht in B bis nahe auf len Boden und ist unten stark ve engt, damit die Wasserdämpfe den Wein mit großer Lebhaftigkeit durchströmen. Das Destillationsrohr ist etwa 6 mm weit und über dem Stopfen in eine Kugel aufgeblasen. Die Flüssigkeiten in beiden Kolben werden gleichzeitig zum Kochen erhitzt, dann die Flamme unter B kleiner gemacht und so lange destilliert, bis das Destillat 200 ccm beträgt, was in höchstens 3/4 Stunden der Fall ist.

Um beietwaiger Unterbrechung der Arbeit ein Zurücksteigen der Flüssigkeit zu verhüten, ist im Kolben noch ein Sicherheitsrohr anzubringen. Das Destillat wird unter Zusatz von einigen Tropfen Lackmustinktur mittels 1/10-Normalnatronlauge titriert, das Ergebnis auf Essigsäure berechnet (1 ccm = 0,006 g).

Um den Gehalt an fixen Säuren zu finden, wird das Er-



Sauren zu finden, wird das Ergebnis auf Weinsaure (1 ccm = 0.0075 g) umgerechnet und

<sup>1</sup> Zeitschr. anal., Chem. Bd. 22, S, 516.

die gefundene Menge von der Menge der zuerst bestimmten

Gesamtsäure abgezogen.

Reiner Wein enthält nur sehr geringe Mengen freier Weinsäure (höchstens ein Fünftel der Gesamtsäure), Kunstweine dagegen enthalten oft sehr große Mengen derselben. Eine Bestimmung der Weinsäure (wie auch des Weinsteins) erscheint daher in manchen Fällen geboten. Der quantitativen Prüfung hat stets eine qualitative Prüfung voraufzugehen. Das Verfahren ist in den Beschlüssen der Kommission genau angegeben. Man verwende bei der quantitativen Prüfung möglichst spitz ausgezogene Absatz-(Kelch-)gläser, oder graduierte Schüttelcylinder; bei einiger Übung wird man an der Höhe des Niederschlages, der übrigens oftmals eine bläuliche Farbe annimmt, beurteilen können, ob normale oder abnorme Mengen Weinsteinsäure vorhanden sind, und ob man also von der quantitativen Prüfung abstehen kann oder sie vornehmen muß. -Der Weinstein, welcher zur Sättigung verwendet wird, muß fein zerrieben sein (auch der präzipitierte) und wird in dem Verhältnis von 1:10 dem Weine zugesetzt. Die Kaliumacetatlösung muß völlig neutral, kann allenfalls schwach sauer, darf aber nie alkalisch sein.

Zur quantitativen Prüfung ist in den Kommissionsbeschlüssen erst die Methode von Bertheldt und Fleuren (etwas modifiziert), dann die allgemein gebräuchliche ältere Methode empfohlen worden. Man nehme zum Lösen der nach der ersteren Methode erhaltenen Niederschläge nicht zu große Mengen Wasser und titriere mit ½0-Normalnatron (1 ccm = 0,0188 g Weinstein = 0,014 g Weinsäure). Was an Weinstein in dem mit Kaliumacetat versetzten Wein mehr gefunden wird, als in dem Weine ohne diesen Zusatz, entspricht der vorhandenen freien Weinsäure.

Bei Ausführung der zweiten Methode, die der ersteren durchaus vorzuziehen ist (ganz genaue Resultate geben beide nicht), läfst man statt 4 besser 12 Stunden Zeit zur Ausscheidung des Weinsteins. Da bei der Titrierung des Bitartrates nur die Hälfte der Weinsäure zur Aktivität gelangt, ist das Äquivalent derselben bei der Berechnung zu verdoppeln (statt

0,0075 g pro cem 1/10-Alkali 0,015 g).

Wohl zu beachten ist die Schlufsnotiz der Kommissionsvorschläge, welche hervorhebt, daß die Gegenwart erheblicher Mengen von Sulfaten den Wert der Methoden beeinträchtigt. Wenngleich zwar nicht, wie bisweilen angenommen wird, mit dem Weinsteine erhebliche Mengen von Bisulfaten (z. B. aus gegipsten Weinen) ausgeschieden werden — es wird thatsächlich nur neutrales Sulfat ausgeschieden, welches auf die Bestimmung des Weinsteins keinen Einflus ausübt —, so ist doch freie Weinsäure nicht zu ermitteln, da solche alsbald als Weinfreie Weinsäure nicht zu ermitteln, da solche alsbald als Wein-

stein niedergeschlagen wird und so die genaue Bestimmung des präformierten Weinsteins auch problematisch erscheinen läßt.

Auf die Isolierung der übrigen festen Säuren im Weine wird der Chemiker in den meisten Fällen verzichten müssen. Ein Verfahren, nach welchem die Gesamtweinsäure, Bernstein- und Apfelsäure quantitativ zu ermitteln ist, welches bis heute als das beste gilt, ist von C. Schmitt und C. HIEPE 1 mitgeteilt worden. Hiernach werden 200 ccm Wein auf die Hälfte konzentriert und, erkaltet, mit Bleiessig bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Nach einiger Zeit wird der Bleiniederschlag abfiltriert und mit kaltem Wasser so lange ausgewaschen, bis nur noch eine schwache Bleireaktion im Filtrate Der Niederschlag wird mit heißem Wasser in ein Becherglas gespritzt, noch mehr Wasser zugefügt (ca. 22 ccm im ganzen), und dann wird so lange heiß Schwefelwasserstoff eingeleitet, bis die Zersetzung vollständig ist. Es wird heiß filtriert und das Schwefelblei mit siedendem Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion ausgewaschen. Filtrat und Waschwasser werden verdampft, bis ungefähr 50 ccm übrig sind, sodann mit Kalilauge genau neutralisiert und wiederum konzentriert. Jetzt wird mit einem Überschusse einer gesättigten Lösung von Calciumacetat versetzt und unter öfterem Umrühren 4 bis 6 Stunden stehen gelassen. Dann wird filtriert, und zwar mit gerade so viel Wasser ausgewaschen, dass Filtrat und Waschwasser 100 ccm beträgt.

Der Niederschlag von Calciumtartrat wird durch heftiges Glühen in Ätzkalk übergeführt und dieser, je nach der Menge, mit 10—15 ccm Normalsalzsäure übergossen, nach erfolgter Lösung mit Wasser verdünnt und mit Normallauge der Säure-überschufs zurücktitriert, und zwar aus einer Bürette, die ein sehr genaues Ablesen gestattet, so daß man noch die Bruchteile oder ½0 ccm einigermaßen schätzen kann. Für jedes ccm Normalsäure, das durch den Ätzkalk gesättigt ist, werden 0,075 g Weinsäure berechnet und zu der so erhaltenen Menge noch 0,0286 g addiert², welche Summe die in 200 ccm Wein

enthaltene Gesammtweinsäure repräsentiert.

Das Filtrat vom Calciumtartrat wird verdampft, bis etwa noch 20 bis 30 ccm übrig sind, und erkaltet mit dem dreifachen Volumen 96prozentigem Alkohol versetzt. Nach einigen Stunden wird der Niederschlag auf einem gewogenen Filter gesammelt, bei 100° getrocknet und gewogen. Dieses Gewicht repräsentiert die Kalksalze der Äpfelsäure, der Bernsteinsäure, der noch in Lösung gebliebenen Weinsäure und der Schwefelsäure des Weines. Der gewogene Niederschlag wird in einem Becher-

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 21. S. 539.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der in Lösung gebliebenen Menge Calciumtartrat (0,0358 g) entsprechend.

glase mit heißem Wasser und der eben zur Lösung erforderlichen Menge Salzsäure versetzt, filtriert, das Filtrat heiß mit Kaliumkarbonat bis eben zur alkalischen Reaktion versetzt und das Calciumkarbonat abfiltriert. Das Filtrat, welches nun die genannten Säuren wieder als Kaliumsalze enthält, wird mit Essigsäure neutralisiert, bis auf einen kleinen Rest verdampft und siedendheiß mit Chlorbaryum gefällt. Der Niederschlag kohlensaures und schwefelsaures Baryum, da die kleine Menge Weinsäure unter diesen Umständen kaum gefällt wird - wird auf dem Filter mit verdünnter Salzsäure behandelt. Das Baryumsulfat bleibt auf dem Filter und wird mit demselben geglüht und gewogen; das Baryumsuccinat geht in Lösung, und wird diese wieder mit Schwefelsäure gefällt. Aus dem Gewicht dieses schwefelsauren Baryums wird die Bernsteinsäure berechnet. 233 Baryumsulfat entsprechen 118 Bernsteinsäure. Die Bernsteinsäure, sowie die Schwefelsäure und die in Lösung gebliebene Menge Weinsäure = 0,0286 g berechnet man auf die Gewichte der entsprechenden Kalkverbindungen und subtrahiert dieselben vom Gewicht des Gesamtkalkniederschlages; der Rest ist äpfelsaures Calcium, von dem 172 = 134 Apfelsäure entsprechen.

Ein Verfahren zur Bestimmung der Zitronensäure ist von Nessler und Barth empfohlen worden. Hiernach werden 100 ccm Wein auf etwa 7 ccm eingedampft. Nach dem Erkalten wird mit 80 prozentigem Weingeiste alles darin Unlösliche abgeschieden, nach etwa einstündigem Stehen filtriert, der Weingeist verdampft, der Rückstand mit Wasser auf etwa 25 ccm gebracht und durch Zusatz von etwas dünner Kalkmilch ein Teil der Säure abgestumpft (Rotweine erhalten hier einen Zusatz von etwas ausgelaugter Tierkohle); nun wird filtriert. Das Filtrat, welches noch deutlich sauer sein muß, wird mit Wasser auf das ursprüngliche Volumen des Weines gebracht und etwa 0,5-1 ccm einer kalt gesättigten Lösung von neutralem essigsauren Blei unter sehr energischem Umschütteln zugesetzt. Der Bleiniederschlag enthält einen Teil der Apfelsäure (ein andrer Teil derselben ist als saures Bleisalz in der sauren verdünnten Flüssigkeit in Lösung geblieben), Phosphorsäure, eine Spur Schwefelsäure, Weinsäure und Zitronensäure. Es wird abfiltriert, mit kaltem Wasser ausgewaschen, zusammen mit dem Filter in einem geschlossenen Kolben mit gesättigtem Schwefelwasserstoffwasser energisch durchgeschüttelt und dadurch zersetzt; nach längerem Stehen wird die vollkommen farblose und klare Flüssigkeit, welche die oben genannten Säuren enthält, abfiltriert, mit Schwefelwasserstoff-

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 23, S. 28.

wasser ausgewaschen, Schwefelwasserstoff durch Eindampfen verjagt, die etwa 15 ccm betragende Flüssigkeit mit dünner Kalkmilch schwach alkalisch gemacht und so die Phosphorsäure abgeschieden, dann filtriert, das Filtrat mit möglichst wenig Essigsäure angesäuert und durch 1/2 bis 1 stündiges Stehen die event, vorhandene Weinsäure in Form von weinsaurem Calcium in genügendem Grade entfernt. Man dampft die Flüssigkeit zum Beseitigen der freien Essigsäure bis zur Trockne ein, nimmt mit etwas heißem Wasser auf und konzentriert nochmals, bis das zitronensaure Calcium kristallinisch sich abscheidet. Einmal ausgeschieden, löst es sich in heißem Wasser nicht mehr; es wird abfiltriert, heiß ausgewaschen, getrocknet und gewogen. 100 Teile zitronensaures Calcium entsprechen 73,68 Teilen Zitronensäure.

Wenn bisweilen angenommen wird, dass reine Weine Zitronensäure nicht enthalten, so ist von FR. MUSSET, welcher ebenfalls ein Verfahren zur Bestimmung der einzelnen Säuren des Weines veröffentlicht hat, festgestellt worden, dass alle sauren Weine (süße und Südweine sind jedoch nicht von ihm untersucht worden) wechselnde, aber stets erhebliche Mengen derselben enthalten. Zahlenangaben sind leider nicht gemacht worden.

Allen diesen vorbeschriebenen und andern Methoden gegenüber bemerkt der Kommissionsbericht lakonisch: Methoden zur Trennung und quantitiven Bestimmung der Apfel-, Bernsteinund Zitronensäure können zur Zeit nicht empfohlen werden,und er hat recht!

Es würde an dieser Stelle noch der Prüfung auf Salicylsäure zu gedenken sein, deren Anwendung als Konservierungsmittel in Frankreich direkt verboten ist und die auch bei uns durchaus nicht notgedrungen zum Weine gehört. Der Nachweis ist leicht zu erbringen, wenn man verfährt, wie in den Kommissionsbeschlüssen angegeben ist. SchonSpuren von Salicylsäure in wässeriger Lösung werden durch Eisenchlorid tiefviolett gefärbt.

Zur Ausführung der durch Neubauer modifizierten Löwen-THALschen Methode zur Bestimmung des Gerb- (und Farb-) stoffes im Wein 2 bedarf man:

 einer wässerigen Kaliumhypermanganatlösung (1,333 g: 1 l), von welcher ca. 24 ccm 0,063 g Oxalsaure ent-

sprechen:

2. einer als Indikator dienenden Indigokarminlösung (30 g teigförmiger, reinster Indigokarmin werden zu 11 gelöst, das Filtrat wird in kleinen, gut verschlossenen Flaschen 1 Stunde

<sup>1</sup> Pharm. Centralh. Bd. 24. S. 510.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal. d. Önologie. II. 1.

lang auf 70° erhitzt; beim Gebrauch ist die Lösung soweit zu verdünnen, daß 20 ccm von etwa 7—9 ccm Chamäleonlösung entfärbt werden);

3. 1/10-Normal-Oxalsäurelösung;

4. verdünnter Schwefelsäure (1:4);

5. gut ausgewaschener, reiner Tierkohle.

Behufs Einstellung der Titer werden 20 ccm Indigokarminlösung in weißer Schale oder in einem, in einer solchen stehenden, geräumigen Becherglase mit 11 Wasser verdünnt und mit 10 ccm verdünnter Schwefelsäure vermischt. Nun wird unter stetem Umrühren langsam und tropfenweise Chamäleon aus einer Glashahnbürette zugelassen, bis die anfangs blaue Lösung durch Grün in reines Goldgelb übergegangen ist, worauf der Wirkungswert notiert wird. — Anderseits werden 10 ccm ½0-Normaloxalsäure nach dem Verdünnen mit 100 ccm Wasser und 10 ccm verdünnter Schwefelsäure auf 60° erwärmt, sodann mit Chamäleon bis zur bleibenden (schwachen) Rötung versetzt; der Wirkungswert wird ebenfalls notiert.

Behufs der Ausführung werden 100 ccm Wein durch Erhitzen vom Alkohol befreit, worauf der Wein durch Auffüllen mit Wasser auf sein ursprüngliches Gewicht zurückgebracht wird. Nun werden, wie bei der Titerstellung angegeben, 10 ccm Wein mit 1 l Wasser, 10 ccm verdünnter Schwefelsäure und 20 ccm Indigokarminlösung vermischt, worauf mit Chamä-

leon gelb titriert wird.

Die Berechnung ist ziemlich einfach. Entsprächen z. B. 20 ccm Indigokarminlösung 9 ccm Chamäleon, und 25 ccm Chamäleon 0,063 Oxalsäure, und hätten 10 ccm Wein (inkl. der Zumischung) zur Entfärbung 23 ccm Chamäleon gebraucht, so würde (0,063 g Oxalsäure = 0,04157 g Gerbsäure) anzusetzen sein:

25:0.04157=230:x=0.382

d. h. 100 ccm Wein enthalten 0,382 g Gerb- (und Farb-)stoff. Da jedoch im Wein noch andre Körper enthalten sind, welche durch Chamäleon oxydiert werden, so ist ein Teil des entgeisteten Weines mit Tierkohle zu entfärben; gleichzeitig wird die Gerbsäure entfernt. Mit 10 ccm des entfärbten und entgerbsäuerten Weines ist dieselbe Operation zu wiederholen und das Resultat von der erstgefundenen Zahl in Abzug zu bringen.

Zu beachten hierbei ist, daß die Indigolösung für sich immer etwas mehr Chamäleon zur Entfärbung verbrauchen soll, als der Wein für sich, so daß man gerbsäurereichen Weinen nicht 20, sondern 30—40 ccm Indigolösung zusetzt

und danach natürlich auch die Rechnung abändert.

Einfacher ist das ursprüngliche Verfahren von Löwenthal, welcher statt der Oxalsäure direkt eine Gerbsäurelösung (1:1000)

anwendet, deren Wirkungswert (in Verbindung mit Indigolösung) auf Chamäleon zunächst für sich ermittelt wird, worauf die Wirkungsweise des Chamäleons auf Wein (und Indigolösung) ermittelt und daraus das Resultat berechnet wird.

Weniger empfehlenswert ist die Methode zur Approximativbestimmung von Nessler und Barth 1, deren Wortlaut als zweiter Abschnitt des betreffenden Artikels der Kommissionsbeschlüsse reproduziert ist. Der Umfang des Niederschlages, sowie die Intensität der Schwärzung kann mit Gerbstofflösungen von bekanntem Gehalt verglichen werden (sehr trügerisch!). — Zur Beseitigung des Einflusses von Pektin- und andern Körpern, die teils ein Gelatinieren, teils Färbungen oder Ausscheidung von braunen und grauen Niederschlägen bewirken, haben Nessler und Barth 2 ein modifiziertes Verfahren angegeben, wie folgt:

"12 ccm Wein werden zur Abscheidung jener Körper mit 30 ccm Weingeist versetzt, umgeschüttelt, wenn sich die Trü-

bung flockig zusammengeballt hat, 35 ccm (entsprechend 10 ccm Wein) durch ein Faltenfilter abfiltriert, auf etwa 6-7 ccm eingedunstet und mit Wasser, bis die Flüssigkeit 10 ccm beträgt, in ein Reagensglas gespült, welches, oben ca. 16 mm weit, nach unten schlank cylindrisch auf ca. 8 mm lichte Weite so ausgezogen ist, daß der enge Raum etwa 4 ccm beträgt; der letztere ist bürettenartig in ½10-ccm geteilt; außerdem besitzt das Reagensglas bei 10, 11, 20, 22 ccm Gehaltsmarken. In diesem Rohr wird 1 ccm konzentrierte Lösung von essigsaurem Natron und 1—2 Tropfen 10 prozentige Eisenchloridlösung hinzugefügt, umgeschüttelt und 24 Stunden stehen gelassen. Hat sich das gerbsaure Eisen-

oxyd gleichförmig abgesetzt, so entspricht 1 ccm Niederschlag 0,033%, 3 ccm = 0,10%, 6 ccm = 0,2% Gerbstoff. Für die sich homogen absetzenden Niederschläge ergibt sich also folgende Tabelle über den approximativen Gerbstoff-

| enalt:                              |                               |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| cem Niederschlag<br>nach 24 Stunden | Gerbstoffgehalt<br>des Weines | ccm Niederschlag<br>nach 24 Stunden | Gerbstoffgehalt<br>des Weines |
| 0,1                                 | 0,003 %                       | 2,0                                 | 0,07 %                        |
| 0,2                                 | 0,007                         | 3,0                                 | 0,10 ,                        |
| 0,3                                 | 0,010 "                       | 4,0                                 | 0,13 "                        |
| 0,4                                 | 0,013 "                       | 5,0                                 | 0,17                          |
| 0,5                                 | 0.017                         | 6,0                                 | 0,20 ,                        |
| 0,6                                 | 0,020 ",                      | 9,0                                 | 0,30 "                        |
| 0,7                                 | 0.023 "                       | 12,0                                | 0,40 "                        |
| 0.8                                 | 0.027                         | ,                                   | , ,                           |
| 0,9                                 | 0,030 "                       |                                     |                               |
| 1,0                                 | 0,033 "                       |                                     |                               |
|                                     |                               |                                     |                               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 22. S. 595.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschr. anal, Chem. Bd. 23. S. 320.

Setzt sich der Niederschlag aus irgend einem Grunde nicht ab, dann ist eine Vergleichsprüfung der Farbenintensität oder Undurchsichtigkeit mit Flüssigkeiten von bekanntem Gerbstoffgehalt vorzunehmen. In dem in Figur 61 abgebildeten Gläschen nach obigem Verfahren angestellte Versuche haben folgende Anhaltspunkte für die Schätzung des Gerbstoffgehalts ergeben: Die Eisenniederschläge wurden durch Aufschütteln gleichmäßig in der Flüssigkeit verteilt und es zeigten sich

bei 0,05 % Gerbstoffgehalt: die oberen 18 mm dicken Flüssigkeitsschichten völlig undurchsichtig, die unteren 8 mm dicken Flüssigkeitsschichten nur äußerst

schwach durchscheinend:

bei 0,02 % Gerbstoff: obere Schichten durchscheinend, untere durchsichtig;

bei 0,01 % obere und untere Schichten deutlich durchsichtig,

die Flüssigkeit dunkelblaugrau;

bei 0,005 % die Flüssigkeit lichtblaugrau; bei 0,002 % , noch deutlich grünlichgelb;

bei 0,001 % " " sehr schwach grünlichgelb. Weine mit mehr als 0,05 % Gerbstoff; bei denen sich die Gerbstoff-niederschläge nach 24 Stunden nicht völlig absetzen, sind mit gemessenen Mengen Wasser soweit zu verdünnen, bis ihr Gerbstoffgehalt innerhalb der aufgeführten Zahlenwerte liegt.

Bei Rotweinen mit hohem Gerbstoffgehalt führt man die Fällung des Gerbstoffs als Eisenoxydsalz am besten zunächst in graduierten Cylindern zu 25 ccm aus, erleichtert das Absetzen des Niederschlages alsbald durch Verdünnen von 11 auf 22 ccm und erst wone er sich auch dann nicht absetzen mag

setzen des Niederschlages alsbald durch Verdünnen von 11 auf 22 ccm, und erst wenn er sich auch dann nicht absetzen mag, nimmt man mit dem entsprechend verdünnten Wein eine kolorimetrische Vergleichsprüfung in oben beschriebenem Gläschen vor.

Wir suchen alle kolorimetrischen Methoden gern zu umgehen. Die vorgeschriebene Methode speziell würde auch wohl kaum von der Kommission empfohlen worden sein, wenn nicht der Vater der ersteren einen überall erkennbaren Einfluß auf die letztere ausgeübt hätte. — Wir wollen daher zur Auswahl noch zwei Methoden mitteilen, die beide exakte und zuverlässige Resultate durch Wägung gewähren.

Nach E. Wolff wird eine gemessene Quantität Wein mit essigsaurer Kupferoxydlösung gefällt. Das gefällte Kupfertannat wird gesammelt, mit Alkohol gewaschen, getrocknet, geglüht (unter Zusatz einer Spur Salpetersäure) und gewogen

(1 Tl. Kupferoxyd = 1,304 Tl. Gerbsäure.)

Nach GIRARD werden Violinsaiten aus Hammeldärmen, bevor dieselben geölt worden (nur vom Fabrikanten zu beziehen), verwendet. Man bestimmt durch Austrocknen den Wassergehalt, weicht einige Stunden in Wasser ein und legt,

nachdem die Saiten aufgedreht sind, sie in den Wein hinein. Nach 48 Stunden ist der gesamte Farb- und Gerbstoff auf den Saiten niedergeschlagen. Man spült mit Wasser ab, trocknet wiederum bei 100° und wägt. Die Gewichtszunahme entspricht dem Gehalt an Gerbsäure und Farbstoff. Auf 100 ccm Wein werden 4—5 g Darm verwendet.

Bezüglich fremder Farbstoffe im Wein nehmen die Kommissionsbeschlüsse nur Rücksicht auf Teerfarbstoffe im Rotwein und anerkennen offen, daß andre organische Farbstoffe nicht mit genügender Sicherheit zu erkennen sind. Behufs Ausführung der angegebenen Prüfung empfehlen NESSLER

und BARTH 1 folgendes Verfahren:

"100 ccm Rotwein werden in einem etwa 180 - 200 ccm fassenden verschließbaren Cylinder mit 5 ccm starkem Ammoniak alkalisch gemacht, mit 30 ccm Äther energisch durchgeschüttelt und unter fest aufgesetztem Stopfen einige Zeit zur Trennung der ätherischen Schicht von dem Wein stehen gelassen. Die Trennung geht in Cylindern von etwa 30 mm Weite ziemlich rasch und vollständig vor sich, auch wenn man bis zur Bildung einer vollständigen Emulsion durchgeschüttelt hatte; sie vollzieht sich desto langsamer und unvollkommener, je ausgedehnter die Berührungsschicht beider Flüssigkeiten ist. Man gießt nun 20 ccm der klaren ätherischen Flüssigkeit ab, was leicht gelingt, ohne dass man zu filtrieren2 braucht, und dunstet in einem Porzellanschälchen über einem weißen Wollfaden von genau 5 cm Länge bei gewöhnlicher Temperatur Der während des Verdunstens zum Teil am Rande der Porzellanschale sich ansetzende Rückstand wird durch leichtes, vorsichtiges Umschwenken wieder in dem noch nicht verdunsteten Äther gelöst und so der eventuell extrahierte Farbstoff so gut wie vollständig auf der Faser des Wollfadens fixiert.

Zeigt der Wollfaden eine rosa oder rote Färbung, so wird deren Intensität durch kolorimetrischen Vergleich mit Fäden von bekanntem Fuchsingehalt bestimmt, die man sich am besten

auf folgende Weise dauernd brauchbar herstellt:

Man löse 10 mg Fuchsin unter gelindem Erwärmen in etwa 50 ccm wässeriger Flüssigkeit, welche etwas Zitronensäure und etwas Weingeist enthält, lasse erkalten und bringe diese Lösung auf 100 ccm. Die Flüssigkeit entspricht einem Fuchsingehalt von 10 g im Hektoliter. Durch geeignete Verdünnung, am besten mit Weiß- oder fuchsinfreiem Rotwein, stelle man sich

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 23, S. 318.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Abfiltrieren der ätherischen Lösung vermeide man unter allen Umständen, da geringe Mengen von Fuchsin vollständig vom Filtrierpapier zurückgehalten werden und sich dem Nachweis entziehen.

Flüssigkeiten her, welche einem Gehalt von 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 mg Fuchsin im Hektoliter entsprechen, und behandle je 100 ccm dieser Flüssigkeit genau nach der oben angegebenen Methode; man wird finden, daß, wenn aller Farbstoff aus 20 ccm der ätherischen Fuchsinlösung auf den 5 cm langen Wollfäden fixiert ist, sich 5 mg Fuchsin im Hektoliter noch deutlich, 2 mg im Hektoliter soeben noch nachweisen lassen.

Die so bereiteten Wollfäden lassen sich mit je einem gleich langen circa 3 mm breiten Stückchen rein weißem Karton in Glasföhrchen von 5 mm lichter Weite und circa 80 bis 90 mm Länge so einschmelzen, daß der Karton die Unterlage des Fadens bildet und auf der vom Faden abgewandten Seite den der Färbung entsprechenden Fuchsingehalt verzeichnet trägt.

Werden diese Vergleichsproben in einer Hülse mit geschwärzten Wänden aufbewahrt, so büßen sie durch diese Abhaltung von Licht und Luft nichts von ihrer Farbenintensität ein und können bei jeder späteren, positives Resultat ergebenden Fuchsinprüfung nach obiger Methode zur kolorimetrischquantitativen Bestimmung des Fuchsins benutzt werden.

Zweckmäßigerweise schließe man sich auch einen Wollfaden, der zur Prüfung eines fuchsinfreien Rotweins gedient

hat, wie oben beschrieben, in ein Glasröhrchen ein."

Die sogenannten Säurefarben, z. B. Fuchsin S., rosanilinsulfosaures Natrium, entziehen sich diesem Nachweise. Man schüttelt zu dem Zwecke 100 ccm Wein mit 20 ccm farblosem Amylalkohol ohne irgend welchen Zusatz und prüft die Alkoholschicht spektroskopisch. Man wird bei Gegenwart von Fuchsin S. (aber auch, wenn gewöhnliches Fuchsin vorhanden war) zwischen D und E den charakteristischen Rosanilinabsorptionsstreifen wahrnehmen. Wird nun der Wein mit Ammoniak übersättigt und geschüttelt, so erscheint die Alkoholschicht rot gefärbt, wenn gewöhnliches Fuchsin vorhanden war, wogegen sie farblos bleibt bei Gegenwart von Fuchsin S.¹

Zur Erkennung des Sulfofuchsins im Weine sind fernerhin folgende Methoden bekannt geworden. Blarez schüttelt
20 ccm Wein mit 5 g Bleibioxyd. Mit Sulfofuchsin gefärbte
Weine liefern ein rosa bis rot gefärbtes Filtrat, während reine
oder mit andern roten Farbstoffen gefärbte Weine ein farbloses
oder schwach rotes Filtrat liefern. Oder nach Cazeneure: Man
erhitzt 10 ccm des verdächtigen Weines mit einer Mischung
von Mercuriacetat und Magnesia usta, etwa einer Messerspitze
voll, zum Kochen, filtriert und versetzt das farblose Filtrat mit
etwas Säure, wobei eine Rotfärbung eintritt, wenn Sulfofuchsin

<sup>1</sup> R. KAYSER, Repert. anal. Chem. Bd. 4. S. 296.

zugegen war. Oder man schüttelt 50 ccm des Weines mit 50 g Manganhyperoxyd, filtriert und säuert das Filtrat an. Bei Gegenwart von vegetabilischen oder Azofarbstoffen, sowie Fuchsin, bleibt das Filtrat farblos, während es sich rot färbt,

wenn Sulfofuchsin zugegen war.

Eine Methode, nach welcher neben den Sulfosäuren auch Orseille erkannt werden kann, ist von J. Herz veröffentlicht worden. Man vermischt nach ihm 50 ccm Wein mit 20 bis 30 ccm gesättigter Magnesiumsulfatlösung und setzt 10 bis 20 ccm Natronlauge zu. Durch die Magnesia werden alle Farbstoffe, mit Ausnahme der Orseille und der Sulfosäuren, gefällt. Erstere liefert ein blaues Filtrat, letztere treten beim Übersättigen des Filtrates mit Schwefelsäure hervor. (Etwa vorhandenes Fuchsin läßt sich dem getrockneten Niederschlage mit Äther entziehen.) — Wird der ursprüngliche Wein mit Amylalkohol verdunstet, so ist der Rückstand bei Gegenwart von

|                         |           | mit konz.<br>Schwefelsäure | konz.<br>Salzsäure | Natronlauge |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------|
| Orseille v              | violett   | blau                       | rot                | blau        |
| Bordeaux B k            | carmin    | karmin                     | karmin             | karmin      |
| Ponceau RRR d           | lunkelrot | carmoisin                  | carmoisin          | blau        |
| Cassissine p            | ourpur    | gelb                       | gelbbraun          | rot         |
| Vinicoline Bordelaise k | irschrot  | braun                      | rot                | braun       |

Bezüglich der Erkennung andrer Farbstoffe verweisen wir auf die größeren Arbeiten von GAUTIER<sup>1</sup> und STIERLIN.<sup>2</sup> — Folgende Proben muß jedoch jeder Wein aushalten.

 Reiner Wein (es handelt sich ausschliefslich um Rotweine), mit Bleiessig versetzt, gibt einen dicken, graublauen bis blaugrünen Niederschlag und ein farbloses oder nur sehr schwach rötliches Filtrat.

2. Reiner Wein, mit Ammon versetzt, bis er stark danach riecht, dann mit etwa halb so viel Schwefelammonium durchgeschüttelt, liefert einen mifsfarbigen Niederschlag und ein flaschengrünes Filtrat (Filosil).

 Reiner Wein, mit gleichem Volumen konzentrierter Salpetersäure versetzt, bleibt über eine Stunde unverändert in

der Farbe (SULZER).

4. Reiner Wein wird durch reduzierende Mittel (Zink und

Schwefelsäure) nicht entfärbt (GAUTIER).

5. Reiner Wein, auf festen Wiener Kalk getröpfelt, erzeugt einen dunkellehmfarbigen Fleck (CARPÈNE); auf animalisierter

S. 372 und 475.

Notizen über Farbstoffe, welche zum Färben der Weine benutzt werden.
Chem.-techn. Mitteil. 1875—76. S. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über betrügerische Farben der Weine. Dingt. Polyt. Journ. Bd. 222. S. 372 und 475.

Kreide (d. h. solche, die in Eiweiss getaucht und wieder getrocknet ist) einen grünen Fleck (GAUTIER).

6. Reiner Wein wird durch eine Mischung von essigsaurer Natronlösung (15:100) mit kalt gesättigter Alaunlösung (100)

in der Farbe nicht verändert (NESSLER).

7. Reiner Wein, mit gleichem Volumen einer Lösung von Bleizucker, Ätzkali und Schwefelsäure versetzt, liefert ein farbloses Filtrat (MONESTIER).

8. Reiner Wein färbt Bleizuckerpapier (Önokrine) graublau,

nach dem Trocknen bleifarben.

9. Rotwein, mit einer Messerspitze voll Brechweinstein im Reagensglas erwärmt, ändert seine Farbe nicht, dagegen wird Wein mit Kirschsaft schön purpurfarben, mit Heidelbeeren und Hollunder glänzend rotviolett, mit Malven schmutzig violett gefärbt. Die Farbenänderungen sind intensiver als diejenigen mit gewöhnlichem oder Ammoniakalaun (Ambühl. Sehr zu empfehlen).

Ad 1. Bleiessig schlägt die meisten Pflanzenfarbstoffe nieder; ein rötlich gefärbtes Filtrat wird erhalten von Fuchsin,

Farbholz, Kochenille, Kermes.

Ad 2. Rote Filtrate liefern Farbhölzer und Kochenille, braune Filtrate Heidelbeeren, Pappelmalve, Hollunder, Klatschmohn (beide Nüancierungen in grün überspielend).

Ad 3. Ein Wechsel der Nüance tritt binnen fünf Minuten ein bei Gegenwart des Farbstoffes der Farbhölzer, der Heidelbeeren, Fliederbeeren, Maulbeeren und Malven, sowie des Fuchsins. Ist außer Fuchsin kein andrer Farbstoff zugegen, so erfolgt völlige Entfärbung.

Ad 4. Die meisten Anilinfarbstoffe werden durch frisch

entbundenen Wasserstoff zerstört.

Ad 5. Malven, Heidelbeeren, Blauholz geben bläuliche Flecke, Fuchsin, Rotholz und Kochenille geben rötliche Flecke.

Ad 6. Wird die Lösung blau, war der Wein gefälscht, wird sie violett, bleibt Zweifel, außer bei italienischen Weinen,

die violett gefärbt erscheinen.

Ad 7. Die Probe ist von Monestier im Bulletin de la Société chimique veröffentlicht; genaue Verhältnisse sind nicht angegeben. Das Filtrat soll deutlich die Nüance des betreffenden Farbstoffes

zeigen.

Ad 8. Ein Streifen Bleizuckerpapier wird in echten Wein getaucht, ein andrer Streifen in den fragwürdigen; beide werden abgeschüttelt und nebeneinander auf eine weiße Fläche gelegt. Fuchsin färbt schön rot, Kochenille rosaviolett, Hollunder- und Malvenblüten färben grün, Rotholz und Kermes färben schmutziggelb, Indigo färbt blau.

Weifse Weine werden mit Zuckerfarbe goldgelb und mit Moselgrün (Jodgrün) oder Esmeraldin grünlich gefärbt.

Die Zuckerfarbe erkennt man beim Vermischen des Weines mit Eiweiß; reine Weine werden getrübt, und das Filtrat erscheint heller, als der ursprüngliche Wein war, während gefärbte ihre goldgelbe Farbe behalten. Das Eiweiß muß frisch und mit gleichem Volumen Wasser, dem 10% Alkohol beigemischt sind, verdünnt sein. — Mit Esmeraldin gefärbte Weine werden durch Alkalien bläulich gefärbt (Azurinbildung), während aus dem Jodgrün durch Säuren die Pikrinsäure abgeschieden und durch die bekannten Reagenzien erkannt werden kann (Ausziehen des konzentrierten mit Schwefelsäure versetzten Weines mit Amylalkohol und Eindampfen des Auszuges mit Cyankalium — blutrote Färbung; Kochen des konzentrierten Weines mit Wolle oder Seide — Gelbfärbung).

Die Prüfung auf Zucker kann approximativ nach Nessler und Barth ausgeführt werden.

Man entfärbt den Wein vermittelst Tierkohle und macht das Filtrat mit kohlensaurem Alkali in Substanz alkalisch. 5 ccm des behandelten Weines werden mit 2 ccm FEILINGSCher Lösung in ein Reagensröhrchen gebracht und im lebhaft kochenden Wasserbade erwärmt, bis die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit vollkommen klar ist; verlor die letztere hierbei völlig ihre blaue Farbe, dann enthält der Wein mehr als 0,2% Zucker und die Zuckerbestimmung muß nach einer der folgenden Methoden vorgenommen werden; ist die Flüssigkeit dagegen noch deutlich blau, so setzt man weitere 5 ccm Wein zu; tritt nun Entfärbung ein, so liegt der Zuckergehalt zwischen 0,2 und 0,1%, bleibt noch ein blauer Farbenton in der Flüssigkeit zurück, dann enthält der Wein weniger als 0,1% Zucker.

Empfehlenswerter, weil quantitativ genau, ist das auf ähnlichem Prinzip beruhende Verfahren, welches E. Schmidt in seinem Lehrbuch der Pharm. Chemie zur Bestimmung des Traubenzuckers im Harn mitgeteilt hat, ein Verfahren, welches ebenfalls für die Prüfung des entfärbten und neutralisierten Weines ganz vorzüglich zu verwenden ist. Man fülle in sechs dünnwandige, aber weite Reagensgläser je 5 ccm frisch bereitete Fehllingsche Lösung, verdünne dieselbe mit der vierfachen Menge Wasser und füge zum Inhalte des Glases I 1 ccm, zu II 2 ccm, zu III 3 ccm, zu IV 4 ccm, zu V 5 ccm und zu VI 6 ccm des vorbereiteten Weines, schüttele um und setze die Gläser 10—15 Minuten lang in ein kochendes Wasserbad. Nun sehe man zu, wo Entfärbung resp. völlige Reduktion stattgefunden hat. Ist es nicht deutlich zu erkennen, so filtriere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr anal, Chem. Bd. 22, S. 163,

man von den zweifelhaften Flüssigkeiten kleine Proben ab und prüfe das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat mit Ferrocyankaliumlösung auf Kupfer. Hat man nun entdeckt, daßs z. B. in V Reduktion stattgefunden hat, in IV aber nicht, so wird jetzt eine neue Füllung der Gläser vorgenommen und der Fehlingschen Lösung 4,2 ccm, 4,4 ccm, 4,6 ccm, 4,8 ccm des entfärbten Weines zugesetzt, die Operation wiederholt und nun genau ermittelt, innerhalb welcher engeren Grenzen sich der Zuckergehalt befindet. 1 ccm Fehlingsche Lösung entspricht 0,005 g Traubenzucker. Bei andern Verdünnungsverhältnissen ist das Reduktionsverhältnis ein anderes; reine Fehlingsche Lösung wirkt schwächer reduzierend, als verdünnte. — Diese Methode bezieht sich auf gewöhnliche Weine, die unter 0,5% Zucker enthalten. Zuckerreichere Weine müssen verdünnt oder

nach dem folgenden Verfahren behandelt werden.

Das von den Kommissionsbeschlüssen empfohlene Verfahren von Soxhlet ist ein titrimetrisches. Nach ihm werden die Kupferlösung und die Lösung des weinsauren Alkalis getrennt aufbewahrt und beim Gebrauch zu gleichen Raumteilen miteinander vermischt (34,639 g reines, lufttrockenes, kristallisiertes Kupfersulfat in 500 ccm Wasser, und 173 g kristallisiertes weinsaures Kalium-Natrium, sowie 50 g reines käufliches Ätznatron in Stängelchen in 500 ccm Wasser gelöst). Die Zuckerlösung muß annähernd 1% Zucker enthalten. (Durch Vorprüfung zu ermitteln: 50 ccm Fehlingsche Lösung werden in einer tiefen Porzellanschale zum Sieden erhitzt; man lässt aus einer Bürette so lange von der fraglichen, entfärbten und neutralisierten Flüssigkeit zu, bis die Lösung nach 2 Minuten langem Kochen nicht mehr blau erscheint, und rechnet auf 50 ccm Fehling 0,2375 Traubenzucker). Süfsweine müssen dementsprechend verdünnt, zuckerarme Weine konzentriert werden. Übrigens gibt ja der Extraktgehalt vielfach einen ungefähren Maßstab ab, das Rechte zu treffen. Zur endgültigen Prüfung werden wiederum 50 ccm Fehling unter Zusatz von 23-24 ccm des so vorbereiteten Weines 2 Minuten lang zum Kochen erhitzt, worauf nach kurzem Absetzenlassen die ganze Flüssigkeit auf ein entsprechend großes Filter von dickfilzigem Papier gegeben wird. Man beobachtet die Farbe des Filtrates und prüft, wenn es gelblich ist, nach dem Ansäuern mit Essigoder Salzsäure mit Blutlaugensalz auf Kupfer. Zeigt Rotfärbung Kupfer an, so wiederholt man die Prüfung unter Zusatz von 1-2 ccm mehr, im entgegengesetzten Falle unter Verwendung von ebensoviel weniger Zuckerlösung (resp. Wein), als vorher. Man wiederholt diese Prüfungen so lange, bis man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chem. Centralbl. 3. Folge. 9, S. 218. 236.

bei zwei Versuchen, zu welchen nur um 0,1 ccm differierende Mengen des zuckerhaltigen Weines genommen wurden, Filtrate erhält, von welchen das eine kupferhaltig, das andre kupferfrei ist. Die dazwischen liegende Menge Wein wird für diejenigen genommen, welche zur Reduktion des in 50 ccm Fehlingscher Lösung enthaltenen Kupfersalzes erforderlich ist. Wenn genau so, wie beschrieben, verfahren wird, so entsprechen 50 ccm

Fehlingsche Lösung 0,2375 g Traubenzucker (=0,2470 g Invertzucker = 0,2572 g Lävulose). Die ermittelte Zuckermenge wird auf Prozente umgerechnet. Z. B. 6 ccm Tokayer werden auf 100 ccm verdünnt zur Herstellung der 1 prozentigen Mischung; von dieser Mischung sind 24,5 ccm zur Reduktion von 50 ccm Fehling erforderlich. Mithin

$$24.5:0.2375 = 100: x = 0.969$$

und

6:0,969 = 100: x = 16,15% Trauben-Zucker.

Nach Allihn1 wird das Kupferoxydul reduziert und gewogen. Auch er verwendet getrennte Lösungen (34,6 g Kupfervitriol zu 500 ccm und 173 g Seignettesalz nebst 125 g Reduktionsröhrehen. trockenem, reinem Atzkali zu 500 ccm) und



eine wie vorhin beschrieben vorbereitete Flüssigkeit von ca. 1% Zuckergehalt. Man erhitzt in einem Becherglase von ca. 300 ccm Inhalt 60 ccm Fehlingsche Lösung und läßt der kochenden Flüssigkeit 25 ccm des Weines zulaufen. Nach einmaligem Aufkochen wird, durch ein, in einer ausgezogenen Röhre befindliches Filter aus Asbest und Glaswolle filtriert, das Kupferoxydul gut ausgewaschen, zuletzt mit Alkohol, und dann im Wasserstoffstrome bei sehr kleiner Flamme (ungefähr 135° heifs), und mit der Vorsicht, daß dieselbe die Glaswolle nicht direkt trifft, reduziert und gewogen. Die nachstehende Tabelle läst die Beziehungen zwischen Kupfer und Zucker erkennen.

Die Allienschen Zahlen beziehen sich nur auf Trauben-, nicht aber auf Invertzucker, was unwesentlich erscheint, da nach allseitigem, stillschweigendem Übereinkommen der Invertzucker als Traubensucker bestimmt wird.

Wenn sich bei der Polarisation des Weines das Vorhandensein von Rohrzucker ergeben hat, so ist derselbe (durch halbstündiges Erhitzen von 200 ccm des entgeisteten und mit Wasser wieder aufgefüllten Weines mit 1-2 ccm Salzsäure vom zpez. Gew. 1.10 im lebhaft kochenden Wasserbade) zu

<sup>1</sup> Muspratt, Techn. Chem. Bd. 7. S. 695.

| ALLIHN.                         |
|---------------------------------|
| nach                            |
| nmten Kupfermengen nach Allihn. |
| bestimmten                      |
| gewichtsanalytisch              |
| den                             |
| aus                             |
| Traubenzuckers aus den g        |
| des                             |
| Ermittelung                     |
| zur                             |
| Tabelle                         |

188

| g Trauben- | େ   ବା                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| g Kupler   | 4625<br>4625<br>4625<br>4625<br>4625<br>4625<br>4625<br>4625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Trauben-   | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| aojdny &   | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Trauben-   | 1195.1<br>1195.2<br>1195.2<br>1195.4<br>1195.4<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.4<br>1195.2<br>110.6<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1195.1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| g Kupter   | 2370<br>2370<br>2370<br>2370<br>2370<br>2370<br>2370<br>2370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| g Trauben- | 1171,6<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>1771,1<br>17 |       |
| g Kupler   | 888884<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>88891<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| g Trauben- | 88 4 4 4 6 6 6 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -     |
| 19jdny g   | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Trauben-   | 14444444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| g Kupter   | 222222222222222222222222222222222222222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Trauben-   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| g Kupter   | 222588568688888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Tranben-   | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123,9 |
| 19 Kupier  | 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 240 |
| Trauben-   | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106,  |
| g Kupfer   | 25 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 505   |
| -nsduarT g | 94444444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189,  |
| g Kupfer   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117   |
| Trauben-   | 74068888874847484748888888887489898988888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.17  |
| i Kupier   | 4888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141   |
| Trauben-   | $\begin{array}{c} 888890001444848444444646661148466661168666666666$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,0  |
| E Kupler   | 5652525388888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108   |
| Trauben-   | ጟጞጟጚጜጜጟጟፙጜፚፚዸፘቜ፠፠ዿፙኇኇኇኯቑጜጟጜጜዹዹፙጜ፠፠<br>ዹ፞ፙዹ፞ፙዹ፞ፙዹፙዹፙዹፙቚፚፙፙጜፚፚፙፚፙፚፙፚፙፚፙፚፙፚፚፚፚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,3  |
| g Kupfer   | 44444444884448844444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     |
| Trauben-   | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,9  |
| g Kupler   | 011212446312868283333333333333333333333333333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

invertieren. Die invertierte Lösung ist zu entfärben, zu neutralisieren und so zu stellen, daß sie ebenfalls 1% Zucker enthält, sodann genau zu prüfen, wie vorhin angegeben. Die Differenz aus beiden Bestimmungen ist mit 0,95 zu multiplizieren, da der Rohrzucker als Traubenzucker bestimmt wurde, und 95 Tle. der ersteren 100 Tln. des letzteren entsprechen.

Die in den Kommissionsbeschlüssen mitgeteilte Methode der Polarisation des Weines ist eine rein empirische. Empfohlen ist das Wildsche Polaristrobometer, während für ähnliche Instrumente, die in Deutschland in Gebrauch sind, entsprechende Daten zur Umrechnung auf Wild gegeben sind. Der Gebrauch dieser Instrumente läfst sich vielfach weiter ausdehnen, als zur Polarisation des Weines, und empfehlen wir zur Instruktion in dieser Beziehung das LANDOLTsche Buch: Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen. Braunschweig.

Sowohl zum Zwecke der Polarisation, als wie auch zum Zwecke der Zuckerbestimmung darf der Alkalizusatz erst gemacht werden, nachdem der Bleiniederschlag filtriert worden ist. — Die zur Polarisation dienenden Flüssigkeiten müssen durchaus farblos sein; eine schwach gelbliche Färbung verhindert schon häufig die genaue Beobachtung und kann erhebliche Fehlerquellen in sich schließen. Bei Verwendung von Tierkohle muß dieselbe gut ausgewaschen sein und stets mit etwas Wasser angeschlämmt werden. Ein Erhitzen der Flüssigkeit mit Tierkohle darf nicht stattfinden; es ist die Entfärbung ausschlieslich durch wiederholtes starkes Schütteln zu erreichen zu suchen.

Bei der Polarisation wolle man sich stets in Erinnerung zurückrufen, dass Rohr- und Traubenzucker rechts polarisieren, Fruchtzucker links polarisiert. Trauben- und Fruchtzucker sind im Weinmost enthalten und zwar in verschiedenen Verhältnissen. Sie vergären fast vollständig, so daß der fertige Wein in den meisten Fällen neutral polarisiert oder doch nur eine außerordentlich geringe Drehung zeigt. Trauben-(Stärke-)zucker in den Most gegeben. gehen die nicht mit vergärenden Substanzen (Béchamps Amylin) mit in den Wein über und bewirken eine mehr oder weniger erhebliche Rechtsdrehung. Ist der Stärkezucker nicht völlig vergoren, so wird die Rechtsdrehung noch erhöht. Da der Wein naturgemäß einzelne Körper, u. a. auch Weinsäure, enthält, welche ebenfalls eine geringe Rechtsdrehung bewirken, so ist es nötig, diese abzuscheiden, um auf zugesetzten Stärkezucker zu prüfen. Diese Abscheidung wird durch den Zusatz von Alkohol und Kaliumacetat bewirkt, welchen die Kommissionsvorschläge empfehlen.

Bei der Invertierung von Rohrzucker entsteht Invertzucker, eine aus gleichen Teilen bestehende Mischung von Frucht- und Traubenzucker. Da jedoch das Drehungsvermögen des Fruchtzuckers viel stärker ist, als das des Traubenzuckers, so bewirkt Invertzucker stets eine Linksablenkung, die, wenn gleichzeitig andre, rechts optisch wirksame Substanzen vorhanden sind, vermindernd auf deren Rechtsdrehung einwirkt. Kleine Mengen von Invertzucker können durch Einwirkung der freien Pflanzensäuren auf vorhandenenen Rohrzucker ent-

stehen, worauf ebenfalls Rücksicht zu nehmen ist.

Die in den Kommissionsbeschlüssen empfohlene Prüfung hat in erster Linie die Ermittelung von etwa zugesetztem Trauben-(Stärke-)zucker im Auge. Die Beurteilung kann unter folgenden Eventualitäten geschehen. Polarisiert der Wein neutral, so kann er rein sein; es können aber auch rechtsdrehende (Rohrzucker, Amylin) und linksdrehende (Invertzucker) in solchen Mengen vorhanden sein, dass die einen die optische Wirksamkeit der andern gerade aufheben. Man invertiert 50 ccm Wein, wie in den Kommissionsvorschlägen angegeben, entfärbt mit Bleiessig und polarisiert. War nun unvergorener Rohrzucker im Wein vorhanden, so wird durch den gebildeten Invertzucker Linksdrehung bewirkt werden. Ob unvergorener Stärkezucker vorhanden war, hatte man bereits bei der Prüfung mit Fehlingscher Lösung erfahren. Man läßt, wenn das der Fall war, 50 ccm des entgeisteten und mit Wasser wieder kompletierten Weines, unter Zusatz von etwas gewaschener Hefe, vergären, entfärbt und polarisiert wieder. Wenn nunmehr Rechtsdrehung eintritt, so ist man sicher, dass neben linksdrehendem Zucker auch Stärkezucker vorhanden war, dessen Residuen die Rechtsdrehung bewirken. - Wenn der Wein bei der direkten Prüfung rechts polarisiert, so kann das ebensowohl von unvergorenem Rohrzucker, als wie von Amylin, oder von beiden zugleich bewirkt werden. Bewirkt der invertierte Wein Linksdrehung, so war unvergorener Rohrzucker vorhanden; bewirkt er Rechtsdrehung von über 0,8° WILD, so war unreiner Stärkezucker vorhanden; bewirkt er Rechtsdrehung von unter 0,8, aber über 0,3° WILD (diese können reine Weine noch zeigen), so wird die Abscheidung der rechtsdrehenden Nichtzuckerstoffe und Konzentration des Weines nach den Kommissionsvorschlägen vorgenommen. Bewirkt das so erhaltene Filtrat ebenfalls Rechtsdrehung von über 0,5%, so ist diese ebenfalls von zugesetztem unreinen Stärkezucker abzuleiten. - Polarisiert endlich der Wein bei der direkten Prüfung links, so kann das bewirkt sein von natürlichem Fruchtzucker oder von invertiertem zugesetzten Rohrzucker, es könn en aber auch daneben kleine Mengen von unvergorenem Rohrzucker oder von Amylin enthalten sein. Nimmt nun die

Links drehung im invertierten Wein zu, so war Rohrzucker vorhanden. Einen andren Teil des Weines läßst man vergären und polarisiert wieder; dreht er jetzt rechts, so war auch unreiner Stärkezucker vorhanden. Wein, der natürlichen Fruchtzucker enthielt, bewirkt jetzt keinerlei Ablenkung mehr. Völlig vergorener Rohrzucker ist auf keinerlei Art nachzuweisen. Süßs- und Likörweine lassen sich nach der in den Kommissionsvorschlägen angegebenen Methode nicht invertieren. Es wird beim Erhitzen Zucker zersetzt, die Flüssigkeit färbt sich tief dunkel und ist später weder durch Kohle, noch durch Bleiessig zu entfärben. Man verdünnt daher entweder entsprechend mit Wasser, oder erhitzt 50 ccm Wein mit 20 ccm Wasser mit 2 bis 3 Tropfen Salzsäure zwei Stunden lang auf 60°. Das Wasser entspricht der Menge der in dieser Zeit ver-

dunsteten Flüssigkeit.

Wie schon im Eingange dieses Artikels erwähnt, kann das Polarisationsinstrument auch zu quantitativen Zuckerbestimmungen verwendet werden. Insbesondere kann es im Verein mit der chemischen Prüfung dazu dienen, das Mengenverhältnis zwischen Trauben- und Fruchtzucker genau festzustellen, was bei Süfsweinen oder in Mosten (Tokayer etc.) bisweilen wünschenswert ist. Wir lassen hier ein von Neubauer gewähltes Beispiel 1 zur Erläuterung folgen. Hätte man mittels Fehlingscher Lösung 15% Gesamtzucker gefunden, so würde, wäre nur Fruchtzucker (Levulose) vorhanden, bei Beobachtung mit Natriumlicht unter Anwendung eines 100 mm Rohres bei einer Temperatur von 14° ein Ablenkungswinkel von 15° gefunden werden müssen, da das Ablenkungsvermögen für Levulose unter den genannten Bedingungen - 100° beträgt. Die Ablenkung muss daher bei Anwesenheit von Traubenzucker (Dextrose) der Menge desselben entsprechend kleiner ausfallen. Die Differenz der Drehungskonstanten der Levulose und der Dextrose verhält sich zur Drehungskonstante der Dextrose, wie sich verhält die zwischen dem berechneten und gefundenen Drehungswinkel bestehende Differenz zur vorhandenen Menge der Dextrose.

> Spezifische Drehung der Dextrose [a] D = + 51,1 Drehungskonstante der Dextrose = 1883,3 Spezifische Drehung der Levulose [a] D = - 100,0 Drehungskonstante der Levulose = 1000,0 Differenz zwischen beiden Konstanten = 2883,3

Würde nun für obengedachte Zuckerlösung statt — 15° eine Ablenkng von — 5,202° beobachtet worden sein, so würde die Differenz zwischen berechnetem und gefundenem Drehungswinkel

 $(-15^{\circ}) - (-5,202^{\circ}) = -9,788^{\circ}$ 

sein. Hieraus ergibt sich weiter

<sup>1</sup> Berichte D. Chem. Gesellsch. Bd. 10. S. 827,

2883,3:1888,3 = -9,788:xx = 6,4.

Die 15% mittels Fehlingscher Lösung gefundener Zucker bestehen somit aus 6,4% Dextrose (Traubenzucker) und 8,6% Levulose (Fruchtzucker).

Obgleich es kaum denkbar ist, dass die mit unangenehmem Kratzen im Schlunde, dabei sehr kostbare Ortho-Sulfaminbenzoësäure (Fahlbergs Sacharin) in der Weinfabrikation, namentlich bei Herstellung von Süß- und Schaumweinen, Anwendung finden werde, ist es doch gut, eine Methode ihrer Ermittlung Eine solche ist von C. SCHMITT und Erkennung zu wissen. veröffentlicht worden.1 100 ccm stark angesäuerter Wein werden dreimal mit je 50 ccm einer Mischung aus gleichen Teilen Ather und Petroleumäther ausgeschüttelt. Die ätherischen Ausschüttelungen werden sofort filtriert, mit Natronlauge versetzt und zur Trockne verdampft. Der Rücktand wird in einem Silber- (oder Porzellan-) Schälchen mit 0,5-1,0 g festem Atznatron eine halbe Stunde lang auf 250° erhitzt. Die Schmelze wird in Wasser gelöst, die Lösung in einem Scheidetrichter mit Schwefelsäure übersättigt und mit 50 ccm Äther ausgeschüttelt. Der freie, Salicylsäure enthaltende Auszug wird abgedampft, der Rückstand mit warmem Wasser aufgenommen und mit einigen Tropfen Eisenchloridlösung geprüft. Es ist Schmitt gelungen, auf diese Weise noch 0,005 % Saccharin im Wein nachzuweisen.

Die in den Kommissionsvorschlägen angegebene Methode zur Ermittlung des Gummi arabicum und der Dextrine bedarf keiner Erläuterung. Die durch Weingeist ausfällbaren Bestandteile des Weines (Pektinkörper, Salze) lassen sich durch Behandlung mit Säuren nicht in Zucker überführen. Wässerige Gummilösung wird durch Bleiessig gefällt, Dextrinlösung nicht.

Hat man Ursache, auf Mannit zu fahnden, so zieht man das Extrakt resp. das abgeschiedene Glycerin, in welchem die spießförmigen Kristalle auftreten, mit kochendem Alkohol aus und beobachtet, ob sich der Mannit aus der konzentrierten, erkaltenden Flüssigkeit wieder abscheidet.

Die Ausführung einer Stickstoffbestimmung dürste in den seltensten Fällen notwendig werden. Der Wein wird zu dem Zweck in einem Hofmeistersschen Schälchen mit etwas Sand eingetrocknet, der Rückstand mit dem Schälchen zerrieben und verbrannt, wie in den Kommissionsvorschlägen angegeben, oder nach dem Verfahren von KJeldahl (S. 18) behandelt.

Die Aschenbestandteile des Weines sollen fortab unter dem richtigen Titel "Mineralstoffe" in den Analysen aufge-

<sup>1</sup> Pharmac, Zeitung 1887, S. 474.

führt werden. Man verwendet zur Darstellung derselben das Extrakt von 50 cm Wein, welches zunächst schaff getrocknet, dann verkohlt wird. Wendet man bei der Verbrennung anfangs eine nur kleine Flamme an, die erst allmählich vergrößert wird, so gelingt es selbst bei zuckerreichen Weinen meist, in kurzer Zeit eine schöne weiße Asche zu erreichen. Ist es von Anfang an versehen, so mußs man die Kohle mit kochendem Wasser mehrfach ausziehen, weil die löslichen Salze der Einäscherung hinderlich sind. Kohle nebst aschenfreiem Filter werden getrocknet und in einer Platinschale völlig verascht. Alsdann wird die wässerige Lösung in die Schale gethan, verdampft und der Gesamtrückstand unter Zusatz von einigen Tropfen Ammoniakkarbonatlösung bei Rotglühhitze weiß gebrant. — Bei zuckerreichen Weinen ist es vorteilhafter, den Zucker durch Vergärung zu entfernen.

Von den einzelnen Aschenbestandteilen wird mitunter die Bestimmung des Chlors nötig, besonders dann, wenn vormutet wird, daßs zur Erhöhung des Aschengehaltes ein Zusatz von Kochsalz stattgefunden hat. Empfohlen wird die Volharbsche Methode, welche darin besteht, daß die mit Salpetersäure angesäuerte Lösung der unter Zusatz von Bikarbonat hergestellten Asche mit einem Überschuß von ½10-Normalsilberlösung versetzt und unter Verwendung von Eisenalaun- oder Ferrisulfatlösung als Indikator, der Überschuß mit ½10-Normal-Rhodankaliumlösung zurücktitriert wird.

Die Bestimmung der Schwefelsäure läßt sich, besonders wenn es sich nur darum handelt, zu ermitteln, ob ein gewisser Prozentgehalt an Sulfaten nicht überschritten ist, nach MAHLY mittels einer Chlorbaryumlösung, von welcher 1 ccm = 0,005 g SO<sub>3</sub> oder bei Verwendung von 10 ccm Wein annähernd 1 g Kaliumsulfat im Liter entspricht (14 g trockenes kristallisiertes Chlorbaryum unter Zusatz von 50 ccm Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,10 zu 1 l gelöst) ausführen. Man versetzt zu dem Zweck je 10 ccm Wein, die in Reagensgläschen verteilt sind, mit 0,75, 1,0, 1,5 und 2,0 ccm Chlorbaryumlösung, kocht auf, lässt absetzen, filtriert und prüft, welches Filtrat von Chlorbaryum nicht weiter getrübt wird. Würde z. B. das Filtrat von dem mit 1,5 ccm Barytlösung versetzten Weine nach Zusatz von neuer Barytlösung getrübt, das Filtrat von dem mit 2,00 ccm Lösung versetzten Weine aber nicht mehr getrübt werden, so würde der Wein mehr als 1,5 g, aber weniger als 2,0 g Kaliumsulfat im Liter (also 0,15-0,20%) enthalten. Selbstverständlich kann auch eine genaue quantitative Bestimmung der Schwefelsäure nötig werden. Dieselbe wird durch Fällung von 100 ccm des mit Salzsäure versetzten, bis zum Kochen erhitzten Weines mit Chlorbaryumlösung, Sammeln,

Waschen, Trocknen, Glühen und Wägen des Niederschlages ausgeführt (1 BaSO<sub>4</sub>=0,343 SO<sub>3</sub>). Zur Entscheidung der Frage, ob freie Schwefelsäure oder Bisulfat im Weine vorhanden sei, wird die quantitative Bestimmung sämtlicher Säuren und Basen notwendig. Es sind die Säuren nach den Regeln der Analyse an die Basen zu binden und ist danach zu berechnen, ob Schwefelsäure übrig bleibt.

Die Bestimmung der Phosphorsäure kann, wo es die Umstände erfordern, also bei einer gerichtlichen Analyse, bei welcher man auf Ersparung von Kosten keine Rücksicht zu nehmen hat, nach der Molybdämmethode erfolgen. In jedem andren Falle wolle man die Titriermethode vorziehen. Man löst die Asche von 50 oder 100 ccm Wein durch Kochen in salpetersäurehaltigem Wasser, übersättigt das Filtrat mit Natronlauge und setzt soviel Essigsäure zu, daß der entstandene flockige Niederschlag wieder gelöst wird und die Lösung schwach sauer reagiert. Alsdann wird die fast zum Kochen erhitzte Flüssigkeit mit salpetersaurer Uranlösung (1 ccm = 0,005 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) titriert unter Anwendung von gepulvertem Blutlaugensalz oder frisch bereiteter Blutlaugensalzlösung als Indikator.

Die Bestimmung der Magnesia ist besonders erwünscht, insbesondere, da man sie neuerdings in ein besonderes Verhältnis zur Phosphorsäure gestellt hat; mit ihr kann man die Bestimmung des Kalkes verbinden. Man löst zu dem Zweck die Asche von 150-200 ccm Wein in salzsäurehaltigem Wasser. übersättigt heiß mit Ammoniak, filtriert von den etwa ausgeschiedenen Phosphaten des Eisens und der Thonerde ab, säuert mit Essigsäure schwach an und fällt das kochende Filtrat mit oxalsaurem Ammon. Der gesammelte Niederschlag wird nach den Regeln der Kunst gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen; die letzten Zahlen werden als CaO in Rechnung gestellt. - Das vom oxalsauren Calcium abgelaufene Filtrat wird auf ca. 10-15 ccm konzentriert, nach dem Erkalten mit 5-6 ccm Natriumphosphatlösung (1:10) und ebensoviel Ammoniakflüssigkeit versetzt und 12 Stunden der Ruhe überlassen. Der ausgeschiedene Niederschlag wird gesammelt, getrocknet, geglüht und gewogen, worauf für 100 Tle. Pyrophosphat 36,02 Tle. MgO in Rechnung gestellt werden.

Selten nur dürfte die Bestimmung der gesamten Alkalien verlangt werden, wohl aber kann die Bestimmung des Kaliallein von großem Nutzen sein. Man verfährt hierzu nach KAYSER<sup>1</sup> wie folgt. Man löst in 100 ccm Wein (Rotwein oder

<sup>1</sup> Rep. anal. Chem. Bd, 1, S. 14,

stark gefärbter Weißwein wird zuvor durch Kohle entfärbt) 0,7 g kristallisierte Soda (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>+10H<sub>2</sub>O) und 2 g Weinsäure, fügt dann 150 ccm Weingeist von 92-94% unter Umrühren hinzu und lässt 24 Stunden stehen; nach dieser Zeit hat sich der gesamte Kaligehalt, mit Ausnahme einer sehr geringen Menge, die in Lösung bleibt, als Weinstein abgeschieden. Denselben bringt man alsdann auf ein kleines Filter, wäscht mit soviel 50prozentigem Weingeist aus, dass das Filtrat 260 ccm beträgt, bringt dann den Weinstein nebst Filter in ein Becherglas und erwärmt bis zur Lösung des Weinsteins. Als Lösungsgefäß benutzt man dasselbe Becherglas, in welchem die Weinsteinabscheidung stattgefunden hatte, da fast stets ein Teil des Weinsteins fest an den Wandungen desselben haftet und mechanisch sehr schwer von denselben zu entfernen ist. Die erhaltene Weinsteinlösung thut man in einen Schüttelcylinder und bringt sie auf 200 ccm; hiervon nimmt man 50 ccm und titriert mit 1/10-Natron. Operiert man nach den angegebenen Mengenverhältnissen, so hat man einfach die gebrauchte Anzahl Kubikzentimeter  $^{1}/_{10}$ -Na $_{2}$ O (31) mit  $\frac{47 \text{ (Ka}_{2}\text{O})}{10\,000}$ 

plizieren, hierzu 0,004 zu addieren, um den Gehalt an Kali in

100 ccm Wein zu finden.

Wir wollen nicht unterlassen, hier eine Art der Weinstein bestimmung einzuschieben, die rationell und kurz ausführbar ist. Es werden 200 g Wein zur Sirupkonsistenz eingedampft; der erkaltete Rückstand wird mit Weingeist vom spezifischen Gewicht 0,858 durchgeschüttelt. Der auf einem Filter gesammelte Weinstein wird gut nachgewaschen, getrocknet, eingeäschert; die Asche wird gelöst, ein kohliger Rückstand mit heißem Wasser ausgezogen. Die Lösung des kohlensauren Kaliums wird mit 1/10-Normalsäure titriert, und für 1 g Kali werden 4 g Weinstein berechnet. Der Weinsteingehalt ist ungefähr so hoch, wie der Gehalt der Gesamtasche.

Eisen und Thonerde werden, wenn nötig, nach den Regeln der allgemeinen quantitativen Analyse bestimmt.

Das Verfahren zur quantitativen Bestimmung der schwefligen Säure von Haas! beruht auf der Überführung derselben in Schwefelsäure. Man verwendet hierzu einen Kolben von 300-400 ccm Inhalt, in welchen man 100 ccm Wein schüttet (welcher jedoch nicht schwefelwasserstoffhaltig sein darf). Kork ist doppelt durchbohrt und einerseits mit einem bis fast auf den Boden gehenden Knierohr zur Zuführung der Kohlensäure, anderseits mit einer zweimal rechtwinkelig gebogenen

<sup>1</sup> Ber. d. D. Chem. Ges. Bd. 15, S. 145,

Röhre versehen, die mit einer in Kühlwasser tauchenden P£LIGOTSChen Röhre verbunden und während der Destillation ebenfalls gut zu kühlen ist. Die P£LIGOTSChe Röhre, welche mit Kugeln von ca. 100 ccm Inhalt versehen sein muß, dient zur Aufnahme von Jodlösung (5 g Jod und 7,5 g Jodkalium zu 1 l), von der soviel vorhanden sein muß, daß sie nach Beendigung der Destillation noch braun erscheint (30—40 ccm). Man destilliert über freiem Feuer mit unterlegtem Drahtnetz etwa die Hälfte des Weines ab, spült den Inhalt der P£LIGOTSCHEN Röhre in ein Becherglas, säuert mit Salzsäure an und fällt die siedende Flüssigkeit mit Chlorbaryum. Der Niederschlag wird gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen.

 $(100 \text{ BaSO}_4 = 27,468 \text{ SO}_2)$ 

Der Vollständigkeit halber möge noch ein Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure in Schaumweinen mitgeteilt werden. Man bedarf dazu eines luftdicht schließenden, mit Dreharmen versehenen Champagnerhahnes, welcher mittels Gummirohres mit einer dickwandigen, am andren Ende rechtwinkelig gebogenen, mit Glashahn versehenen Kugelröhre (die Kugel von einem Inhalt von ca. 50 ccm) verbunden wird. Die Röhre wird zunächst mit zwei kleinen, zum dritten Teile mit Schwefelsäure gefüllten Absorptionsflaschen (für Wasser und Alkohol), sodann mit 5-6 U-förmigen, mit Natriumkalk und Chlorcalcium gefüllten, vorher gewogenen Glasröhren verbunden. Beim Beginn der Arbeit wird die mit Schaumwein gefüllte Flasche in Eis gestellt. Nach gehöriger Abkühlung wird der Stand des Weines im Halse der Flasche mittels eines Feilstriches markiert. Sodann wird der leicht angefettete Bohrer langsam und vorsichtig durch den Kork gedreht, bis das in der Schraube befindliche Bohrloch in der Flasche erscheint. Man öffnet jetzt den Glashahn ein wenig und reguliert durch ferneres Drehen desselben den Ausfluss der Kohlensäure. Wenn die Entwickelung desselben nachläfst, wird die Flasche aus dem Eise genommen und der Eiskübel durch ein, am Boden mit Holzkreuz versehenes, mit Wasser gefülltes, erhitzbares Blechgefäß ersetzt. Das Wasser wird allmählich zum Kochen gebracht und darin erhalten, bis sämtliche Kohlensäure ausgetrieben ist; infolge der Ausdehnung aus der Flasche austretender Wein wird von der Kugel der Kugelröhre aufgenommen. Nach dem Erkalten wird der Kork gelüftet und kurze Zeit Luft durch den Apparat gesaugt, um letzte Reste Kohlensäure zu verdrängen. Nun werden die U-Röhren wieder gewogen; die Zunahme entspricht der absorbierten Kohlensäure. Um den Inhalt der Flasche zu ermitteln, wird dieselbe mit Wasser bis an den Feilstrich gefüllt und nebst Inhalt auf 25° gebracht, sodann wird der Inhalt geleert und gemessen.

Auf Grund der durch die vorbeschriebenen Methoden ermittelten Resultate hat nun die Beurteilung des Weines zu erfolgen. Wir schicken auch hier wiederum den Wortlaut der vielfach erwähnten "Kommissionsvorschläge" voraus, um dort anknüpfend unsre persönlichen Ansichten folgen lassen.

B. Anhaltspunkte für die Beurteilung der Weine.

I. a. Prüfungen und Bestimmungen, welche zum Zweck der Beurteilung des Weines in der Regel auszuführen sind:

Extrakt.

Weingeist, Glycerin.

Zucker,

freie Säuren überhaupt,

freie Weinsteinsäure, qualitativ,

Schwefelsäure,

Gesamtmenge der Mineralbestandteile.

Polarisation,

Gummi.

bei Rotweinen fremde Farbstoffe.

b. Prüfungen und Bestimmungen, welche außerdem unter besonderen Verhältnissen auszuführen sind:

spezifisches Gewicht,

flüchtige Säuren.

Weinstein und freie Weinsteinsäure quantitativ,

Bernsteinsäure, Äpfelsäure, Zitronensäure,

Salicylsäure,

schweflige Säure,

Gerbstoff,

Manuit,

einzelne Mineralbestandteile,

Die Kommission hält es für wünschenswert, bei der Mitteilung der in der Regel auszuführenden Bestimmungen obige (sub a angeführte) Reihenfolge beizubehalten.

II. Die Kommission kann es nicht als ihre Aufgabe betrachten, eine Anleitung zur Beurteilung der Weine zu geben, glaubt aber auf Grund ihrer Erfahrungen auf folgende Resultate aufmerksam machen

zu sollen

Weine, welche lediglich aus reinem Traubensafte bereitet sind, enthalten nur in seltenen Fällen Extraktmengen, welche unter 1,5 g in 100 ccm liegen. Kommen somit extraktärmere Weine vor, so sind sie zu beanstanden, falls nicht nachgewiesen werden kann, dass Naturweine derselben Lage und desselben Jahrganges mit so niederen Extraktmengen vorkommen.

Nach Abzug der "nichtflüchtigen Säuren" beträgt der Extraktrest bei Naturweinen nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen mindestens 1,1 g in 100 ccm, nach Abzug der "freien Säuren" mindestens 1,0 g. Weine, welche geringere Extraktreste zeigen, sind zu beanstanden, falls nicht nachgewiesen werden kann, dass Naturweine derselben Lage und

desselben Jahrganges so geringe Extraktreste enthalten.

Ein Wein, der erheblich mehr als 10% der Extraktmenge an Mineralstoffen ergibt, muss entsprechend mehr Extrakt enthalten, wie sonst als Minimalgehalt angenommen wird. Bei Naturweinen kommt sehr häufig ein annäherndes Verhältnis von 1 Gewichtsteil Mineralstoffe auf 10 Gewichtsteile Extrakt vor. Ein erhebliches Abweichen von diesem Verhältnis berechtigt aber noch nicht zur Annahme, dass der Wein gefälscht sei.

> Die Menge der freien Weinsteinsäure beträgt nach den bisherigen Erfahrungen in Naturweinen nicht mehr als 1/6 der gesamten "nicht-

flüchtigen Säuren".

Das Verhältnis zwischen Weingeist und Glycerin kann bei Naturweinen schwanken zwischen 100 Gewichtsteilen Weingeist zu 7 Gewichtsteilen Glycerin, und 100 Gewichtsteilen Weingeist zu 14 Gewichtsteilen Glycerin. Bei Weinen, welche ein andres Glycerinverhältnis zeigen, ist auf Zusatz von Weingeist, beziehungsweise Glycerin, zu schliefsen. Da bei der Kellerbehandlung zuweilen kleine Mengen von Wein-

geist (höchstens 1 Vol.-Proz.) in den Wein gelangen können, so ist bei

der Beurteilung der Weine hierauf Rücksicht zu nehmen.

Bei Beurteilung von Süßweinen sind diese Verhältnisse nicht immer

massgebend.

Für die einzelnen Mineralstoffe sind allgemein gültige Grenzwerte nicht anzunehmen. Die Annahme, dass bessere Weinsorten stets mehr

Phosphorsäure enthalten sollen als geringere, ist unbegründet.

Weine, welche weniger als 0,14 g Mineralstoffe in 100 ccm enthalten, sind zu beanstanden, wenn nicht nachgewiesen werden kann, daß Naturweine derselben Lage und desselben Jahrganges, die gleicher Behandlung unterworfen waren, mit so geringen Mengen von Mineralstoffen

Weine, welche mehr als 0,05% Kochsalz in 100 ccm enthalten,

sind zu beanstanden.

Weine, welche mehr als 0,092 g Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>), entsprechend 0,20 Kaliumsulfat (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) in 100 ccm enthalten, sind als solche zu bezeichnen, welche durch Verwendung von Gips oder auf andre Weise zu reich an Schwefelsäure geworden sind.

Durch verschiedene Einflüsse können Weine schleimig (zäh, weich), schwarz, braun, trübe oder bitter werden; sie können auch sonst Farbe, Geschmack und Geruch wesentlich ändern; auch kann der Farbstoff der Rotweine sich in fester Form abscheiden, ohne daß alle diese Erscheinungen an und für sich berechtigten, die Weine deshalb als unecht zu bezeichnen.

Wenn in einem Weine während des Sommers eine starke Gärung auftritt, so gestattet dies noch nicht die Annahme, dass ein Zusatz von Zucker oder zuckerreichen Substanzen, z. B. Honig u. a. stattgefunden habe, denn die erste Gärung kann durch verschiedene Umstände verhindert, oder dem Wein kann nachträglich ein zuckerreicher Wein beigemischt worden sein.

Diese "Anhaltspunkte" bieten dem Chemiker sicher viel schätzbares Material; sie bieten solchen, denen Erfahrungen fehlen, Gelegenheit, mit Zahlen ihr Gewissen beruhigen zu zu können, solchen aber, die Erfahrungen haben und in die Lage kommen, gegen große Gönner vorgehen zu müssen, Gelegenheit, sich hinter Zahlen zu verschanzen. Sie sind nicht zum Schutz und Wohl der Konsumenten gegeben, denn Der müsste ein Stümper in der Weinfabrikation sein, der nicht jedem seiner Weine, die er in den Handel bringt, einen Verschnitt von 33-50% Wasser mit andern oder ohne andre Zuthaten einzuverleiben wissen sollte, ohne unter dem Wirkungskreise dieser Beurteilungsvorschläge strafbar zu werden. Sind schon die Grenzzahlen für Extrakt und Mineralstoffe als sehr niedrig zu bezeichnen, so bleibt es gradezu rätselhaft, weshalb man den Phosphaten so wenig Beachtung geschenkt, diese

kaum erwähnt hat, obgleich die Menge derselben viel mehr Anhalt zur Beurteilung der Reinheit eines Weines darbietet, als wie irgend ein andrer Stoff, Extrakt und Aschengehalt in-Tausende von Analysen, die jahraus jahrein von zuverlässigen Chemikern, insbesondere an Weinbauversuchsand landwirtschaftlichen Anstalten ausgeführt worden sind und ununterbrochen ausgeführt werden, haben ergeben, dass der Phosphorsäuregehalt fertiger Weine zwischen 0,02-0,04%, meist über 0,02, ganz vereinzelt unter, aber stets annähernd 0,02% beträgt. Warum fügte man nicht den Anhaltepunkten noch folgendes hinzu: "Weine, welche nicht mindestens 0,02% Phosphorsäure enthalten, sind zu beanstanden, falls nicht nachgewiesen werden kann, dass Naturweine derselben Lage und desselben Jahrgangs ebenso geringe Mengen Phosphorsäure enthalten"? Bei Süssweinen, insbesondere beim Tokaver, ist man sich längst über den Minimalgehalt an Phosphorsäure einig; bei unsern einheimischen Weinen hätte dies noch viel früher geschehen sein können, wenn man nur gewollt hätte; aber man wollte eben nicht. Und deshalb werden wir noch lange gezuckerten Wein für echt trinken müssen, werden die Wein-

händler noch viel Wasser für Wein bezahlt erhalten.

Was nun die Ausführung der Untersuchung anbelangt, so ist keineswegs gemeint, dass sämtliche unter I.a des zweiten Teiles der Kommissionsvorschläge aufgeführten Bestimmungen auch allemal wirklich gemacht werden - das machen die Mitglieder der Kommission selber nicht -, sondern es soll das ausgeführt werden, was genügt, um ein klares Bild von der Zusammensetzung und Beschaffenheit eines Weines zu erlangen. Hierbei spielt auch der Kostenpunkt eine wesentliche Rolle. Die Beteiligten unterscheiden die "kleine oder Handelsanalyse" von der großen, wissenschaftlichen und gerichtlichen Analyse. Die erstere umfasst die Bestimmung von Alkohol, Extrakt, Asche (Phosphorsäure), Glycerin, Polarisation und ist die gebräuchlichste. Leider lassen sich die aus Staats- und öffentlichen Mitteln unterhaltenen, vielfach aber auch größere Privatlaboratorien hierfür Preise zahlen, mit denen nicht zu konkurrieren ist. Uns haben wiederholt Liquidationen von 5 und 8 Mark für eine derartige Analyse von Chemikern ersten Ranges vorgelegen. Anderseits darf man gerade mit Weinanalysen im Privatverkehr nicht zu hoch hinausgehen, da dies nur nachteilig auf die allgemeine Nahrungsmittelkontrolle wirken würde. — Wo dagegen absolut keine Rücksicht auf den Kostenpunkt zu nehmen ist, wie z. B. bei gerichtlichen Fällen, zumal, da hier die erschöpfendste Gründlichkeit in der Behandlung der Materie ex officio vorausgesetzt wird, gebe man der Untersuchung die weiteste Ausdehnung und versäume nichts zu machen, was auch nur im mindesten dazu beitragen kann, sich

ein richtiges Urteil über den vorliegenden Fall zu bilden. Es ist wohl denkbar, die Analyse noch weiter auszudehnen, als sie im Rahmen der Kommissionsvorschläge vorgezeichnet ist. Man kann, wenn z. B. Zusatz von Wasser oder Gallisierung vermutet oder behauptet wird, auf das Wasser zurückgehen, welches dem Inkulpaten zu Gebote stand, und Parallelen zwischen den Salzen desselben und den Aschebestandteilen des Weines ziehen u. s. w. u. s. w. Ebenfalls möge man sich in diesen Fällen streng an die Methoden halten, welche in den Kommissionsvorschlägen empfohlen sind. Dagegen wolle man sich nicht in seinem Urteil beeinflussen lassen, wenn man auf Grund eigner Erfahrungen von den vorstehenden Anleitungen abweichende Meinungen und Grundsätze zur Anwendung bringen zu müssen glaubt und so zu abweichenden Resultaten gelangt. Selbst ist der Mann! Selbst ist auch der Chemiker, er muss aber alles, was er thut und sagt, verantworten können.

Nach dieser kurzen Abschweifung wenden wir uns der Sache selbst wieder zu. Die Beurteilung eines Weines wird zu erfolgen haben aus der Menge der ihm eigentümlichen Bestandteile und aus dem Verhältnis, in welchem dieselben zu einander stehen.

In den gewöhnlichen gut vergorenen Weinen beträgt der Gehalt an Alkohol 5-8% bei leichten Landweinen, die aus kleinen, zuckerarmen Mosten hervorgegangen sind, 7-9% in den gewöhnlichen Durchschnittsweinen, wie sie meistens zur Untersuchung kommen, 8-11% in bessern, gut gepflegten und Kabinettweinen, 9-13% in alten, schweren Weinen und 12-16% in feurigen Südweinen (Sherry, Portwein, Malaga). Südweine werden häufig an Ort und Stelle mit Alkohol oder Kognak verschnitten. Rotweine werden in Deutschland vielfach "gesprittet", d. h. dünne, billige französische Weine werden mit dicken, farbstoffreichen, meist aber auch nicht teuren Südweinen (Benicarlo, Roussillon) versetzt und mit einer Mischung von Wasser und Weingeist "gestreckt". Der Alkohol steht in einem gewissen Zahlenverhältnis zum Glycerin, was sich von gebildeten Pantschern jedoch leicht regulieren läfst. Wo eine solche Regulierung nicht stattgefunden hat, läst sich die Reinheit des Weines aus dem beregten Verhältnis teilweise kontrollieren (siehe Glycerin). Im allgemeinen werden alkoholreiche Weine auch verhältnismäßig hohe Extrakte haben, denn viel Alkohol setzt einen zuckerreichen Most voraus, und ein zuckerreicher Most gewährt wiederum einen guten, gehaltreichen und wertvollen Wein. Wird mithin bei einem geringen Extraktgehalt gleichzeitig ein hoher Gehalt an Alkohol gefunden, so ist es wahrscheinlich, dass dem Moste Zuckerwasser zugesetzt worden war, dass ein gallisierter Wein vorliegt.

Der Extraktgehalt beträgt bei deutschen und französischen Weinen durchschnittlich 1,7-2,3%, selten und bei ganz dünnen Landweinen geht er auf 1.5% herab, indes sind solche Weine stets verdächtig. In edleren und gepflegten deutschen Ausleseund Kabinettweinen, ebenso in einzelnen französischen Rotweinen (Burgunder, Roussillon) steigt der Extraktgehalt bis auf 3,0%. Süßweine, Strohweine, überhaupt Weine, die aus konzentrierten Mosten hervorgegangen sind, enthalten viel mehr Extrakt; so gibt es Ungarausbruchweine mit 25% und griechische Weine (Malvasier) mit 35-40% Extrakt. Schlechte Jahrgänge liefern nicht immer extraktarme Weine; denn, obwohl nur wenig Zucker vorhanden und infolgedessen auch nur wenig Alkohol entstehen kann, sind doch andre Bestandteile vorhanden, aus denen sonst Zucker gebildet worden wäre. So sind z. B. die Weine der Jahrgänge 1877 und 1879 alkoholarme, sehr sauer und extraktreich und enthalten reichlich Mineralstoffe. Dagegen sind die 1881er Weine bei großer Säure gleichzeitig alkoholreich, Beweis dafür, daß nicht bloß Zucker, sondern auch zuckerähnliche Stoffe unter Umständen Alkohol zu bilden vermögen. Schlechte Weinjahre, in welchen Moste mit 10-15% Zucker und 1,2-1,8% Säure häufig waren, waren die Jahre 1882 und 1887; gute Weinjahre waren die Jahre 1876 und 1884, leidlich gut war auch 1883. Übrigens können auch bei alkoholreichen Weinen verhältnismäßig geringe Extraktmengen vorkommen, nämlich dann, wenn der Most aus großbeerigen, reifen Trauben (Sylvaner, Gutedel, Elbling) gewonnen wurde, während kleinbeerige Trauben (Riefsling) das Gegenteil ergeben. Endlich ist von Einfluß auf die Bildung des Extraktes, ob der Wein längere Zeit mit den Trestern in Berührung gewesen ist oder nicht, ob beim Keltern die Presse schärfer angezogen worden, oder nicht, ob viel edelfaule oder getrocknete Trauben verwendet wurden oder nicht. Überall im ersteren Falle wird der Wein extraktreicher werden, als im andren Falle, doch wolle man stets beachten, daß ein halbwegs guter Wein, möge er hergestellt sein wie er wolle, unter 2% Extrakt nicht hat.

Zur Beurteilung der Reinheit eines Weines ist es jedoch notwendig, die Relation der freien Säuren zum Extrakt näher ins Auge zu fassen. Trinkbare Weine enthalten zwischen  $0.5-0.9^{\circ}/o$  freie Säure; selten ist der Säuregehalt kleiner, als  $0.5^{\circ}/o$ ; ist er größer als  $0.9^{\circ}/o$ , so werden die Zähne stumpf und das Gefühl der Säure macht sich unangenehm bemerkbar. Moste enthalten viel mehr Säure. Aber auch im fertigen Wein findet bei längerem Lagern noch ein Rückgehen der Säure statt (Weinsteinabscheidung, Einwirkung auf Alkohol und Zuckerreste). Saure Weine pflegen nie alkoholreich zu sein.

Um aus sehr sauren Mosten einen trinkbaren Durchschnittswein zu bereiten, werden denselben berechnete Mengen Zucker (und Wasser) zugesetzt, d. h. sie werden gallisiert. Dadurch wird der Säuregehalt im fertigen Wein vermindert, der Alkoholgehalt erhöht, der ganze Wein verdünnt. Ist die Verdünnung nicht zu weit getrieben, so muß nach Abzug der nicht flüchtigen Säuren immer noch ein Extraktrest von mindestens 1,1%, bei französischen Rotweinen noch etwas mehr, nach Abzug der Gesamtsäure ein Extraktrest von mindestens 1% verbleiben. Es ist das ganz erklärlich, wenn man bedenkt, daß saure Weine stets viel Extrakt enthalten müssen, weil die in der Traube vorhandenen Stoffe eben nicht in Zucker umgebildet worden sind.

Was nun die Art der freien Säuren anbetrifft, so ist festgestellt, dass außer der freien Säure des Weinsteins kleine Mengen von Apfel-, Bernstein- und Zitronensäure im Wein vorkommen. Die Menge der freien Weinsäure im Wein beträgt zwischen 0,1 und 0,2%, jedoch nie mehr als ein Fünfteil der Gesamtsäure. Hält aber ein Weinschmierer für nötig, bei langgestreckten Weinen Säure zuzusetzen, so wird er nicht Wein-, sondern Zitronensäure wählen, weil auf solche gewöhnlich nicht oder doch weniger intensiv gefahndet wird. Zitronensäure in einem Weine nachzuweisen, zu dessen Extraktvermehrung Tamarinden- oder sonstiges Fruchtmus verwendet worden ist, dürfte kaum je gelingen. Essigsäure ist nur in ganz minimalen Mengen im Wein vorhanden. Beträgt die Menge derselben mehr als 0,15%, so ist der Wein verdorben er hat einen Stich –, und wird auch die Anwesenheit der Mycoderma aceti leicht festzustellen sein.

Für Glycerin wollen die Kommissionsvorschläge ein Verhältnis zu Alkohol angenommen wissen von 7-14: 100, das ist eine Differenz von 100%. Aus dieser Annahme wird sich daher in den seltensten Fällen Nutzen ziehen lassen, zumal dem verständigen Fabrikanten an die Hand gegeben ist, wie er etwaigen Schaden zu regulieren hat. Weitaus in den meisten Fällen ist das Verhältnis 10:100 zutreffend. wird, wenn man auf ein solches Verhältnis trifft, den Wein zunächst für normal passieren lassen, seine Recherchen aber nach andrer Richtung hin weiter ausdehnen, wenn man dasselbe wesentlich anders vorfindet. Für Süfsweine hat jedoch dieses Verhältnis keinen Bestand, weil der Wein einerseits viel unvergorenen Zucker enthält (ungar. Ausbrüche), anderseits zur größeren Haltbarkeit usuell mit Alkohol verschnitten wird (Malaga, Sekte). Auch sehr alte Weine enthalten abnorme große Mengen von Glycerin.

Gerb- (und Farb-)stoff wird um so mehr im Weine vorhanden sein, je länger der Most auf den Trestern gewesen ist,

je stärker die Trester ausgeprefst worden. Weißweine enthalten weniger Gerbstoff, als Rotweine; sorgsam gepflegte Ausbruchweine enthalten viel weniger als solche, die aus Trauben stammen, welche mit Kämmen und Kernen verarbeitet werden (spanische, griechische, italienische Landweine). Gute Weißweine enthalten kaum je mehr als 0,01% Gerbstoff. Bei höherem Gerbstoffgehalt (0,03% und darüber) muß auch ein hoher Extraktgehalt vorhanden sein, andernfalls steht zu vermuten, dass der Wein ein Tresterwein sei. (Derselbe würde sich außerdem durch den Mangel an Phosphaten zu erkennen geben und wahrscheinlich eine zugesetzte Pflanzensäure enthalten.) Rotweine pflegen weniger als 0.05% Gerbstoff nicht zu enthalten, meist enthalten sie mehr (bis 0,1%). In den vorerwähnten Südweinen wurden von uns bis 0,4% Gerbstoff gefunden. Auch bei Rotweinen muß einem hohen Gerbstoffgehalt stets ein hoher Extraktgehalt gegenüberstehen. Rotweine, welche weniger als 0,05% Gerbstoff enthalten, sind eines Zusatzes von Weißwein verdächtig.

Man beobachtet an manchen Weißweinen, daß der in geöffneten Flaschen oder in offenen Gläsern stehende Wein in
wenigen Stunden nachdunkelt und fast madeirafarben wird.
Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, daß entweder
gallisierter Tresterwein (Bernbeck) vorliegt, oder daß viel
edelfaule Beeren (Schäfer-Alzey) mit gekeltert wurden. In
beiden Fällen gehen eine Menge von Extraktivstoffen in den
Wein über, welche sich bei Zutritt der Luft in humusartige
Substanzen verwandeln, die sich allmählich braun färben und
absetzen. — Nach andrer Anschaung sollen die im Wein vorkommenden Spuren von Eisenoxydulsalzen sich an freier Luft
in Oxydsalze verwandeln und in dieser Form auf einen Teil

des Gerbstoffes einwirken.

Der Stickstoffgehalt im Wein pflegt zwischen 0,015—0,03, im Durchschnitt 0,02% zu betragen, welche Zahl, mit der üblichen Zahl 6,25 multipliziert, als Produkt den Gehalt an Proteïnstoffen ergeben würde  $(0,125\,^{\circ})$ . Die Summe von Gerbund Farbstoff und Proteïnsubstanz pflegt in normalen Weinen etwa 0,2% zu betragen.

Was endlich den Zuckergehalt anbetrifft, so enthalten gut vergorene Weine selten mehr als höchstens 0,01% desselben. Ein höherer Gehalt an Zucker setzt auch einen hohen Extraktgehalt voraus und erhöht vor allem den mehrfach erwähnten Extraktrest nach Abzug der Säuren. — Anders ist es bei Süßsweinen. Von denselben finden namentlich zwei Sorten, der Malaga und der Tokayer, als Medizinalweine weit verbreitete Verwendung, weshalb es nicht ungerechtfertigt sein dürfte, näher auf dieselben einzugehen. Die Trauben, aus denen der

erstere bereitet wird, werden häufig der Edelfäule überlassen; der aus aufgehängten Trauben abtropfende Most wird aufgefangen. Sonst aber wird Most zuckerreicher Trauben zur Vergärung hingestellt; dieselbe wird durch allmähliches Zusetzen von Kognak aber gedämpft und so lange hingezogen, bis sich ein eigentümliches feines Aroma entwickelt hat. Sodann wird der unvollständig vergorene Wein mit eingekochtem Most und danach mit Kognak so weit verschnitten, dass sowohl der Zucker- als auch der Alkoholgehalt ungefähr je 15% beträgt. Man ersieht hieraus, daß Malaga nicht reduzierenden Zucker nicht enthalten darf (der Nachweis von Stärkezucker ist früher erklärt worden). Ein solcher Wein muß ferner einen hohen Extrakt-, einen hohen Aschengehalt und einen hohen Gehalt an Phosphaten (nicht unter 0,04% P.O. bei einem Extraktrest nach Abzug des Zuckers von 4%) besitzen. - Der Tokayer wird aus Zibeben (am Stocke getrocknete Trauben) bereitet. Dieselben werden von den Kämmen befreit, vorsichtig, ohne die Kerne zu verletzen, zerquetscht, mit einem geringen Weine übergossen, um zunächst eine Lösung des Zuckers und der fermentierenden Stoffe zu bewirken; selbstredend gehen hierbei auch andre Extraktivstoffe sowie Salze mit in Lösung. Der von den Trestern sanft abgepreiste konzentrierte Most wird bei möglichst niedriger Temperatur einer langsamen Vergärung unterworfen. Ist auch diese beendet, so wird mit reinem Kandiszucker versüßt, je nach dem Bedürfnis der Konsumenten (15-25%), und endlich wird der Alkoholgehalt, ebenfalls den Wünschen der Konsumenten (12-20%) abgerundet. So beschreibt v. Babo die Bereitung des süßen Ungarweines und nach dieser Vorschrift wird er auch aus griechischen und kleinasischen Rosinen und leichtem ungarischem Landwein unter Zuhülfenahme von Essenzen aller Art in Deutschland fabriziert. Solche Weine können wohl unter dem Namen gesüfste oder Likörweine anstandslos verkauft werden, aber als reine Weine nicht, ebensowenig als Medizinalweine. Dieselben müssen durchaus ohne Zusatz von Zucker hergestellt werden. Man unterscheidet in Ungarn im allgemeinen fünf Sorten. Die gewöhnlichste Sorte ist der Ordinari, ein Wein ohne den spezifischen Ausbruchsgeschmack, welcher durch Auspressen der Trauben, aus denen die Trockenbeeren entfernt sind, erhalten wird. Bei der Gewinnung des Szamorodny, eines Weines, welchem auch noch der eigentliche Ausbruchcharakter fehlt, werden den Trauben die Trockenbeeren belassen. Ein guter Wein, welcher bereits als Tokayerausbruch bezeichnet wird, ist der Maszlacz, welcher unter Zusatz von Trockenbeeren bereitet wird, und zwar unterscheidet man ein- bis vierbuttigen Maszlacz, je nachdem auf ein Fass (= 10 Butten) Wein eine bis vier Butten Trockenbeeren mit

vergoren sind. Als echter Tokayer Ausbruch wird ein Wein bezeichnet, zu dessen Herstellung auf ein Faß Wein ein halbes Fass (5 Butten) Trockenbeeren verwendet werden. Tokaveressenz wird endlich der Saft genannt, der aus übereinandergeschichteten auserlesenen Trauben und Trockenbeeren vermöge des Druckes der oberen Schichten durch freiwilliges Abtropfen erhalten wird. Alle diese Weine werden aus Trauben des Hegyaljagebirges erzeugt, als dessen Zentralstelle die kleine Stadt Tokaj bezeichnet werden kann, obgleich in unmittelbarer Nähe von Tokaj der beste Wein nicht wächst. Sämtliche Ausbruchweine sind voll, fett, feurig, bernsteinfarbig und haben ein eigenartiges, unbeschreiblich schönes Bouquet. - In ähnlicher Weise bereitet werden die unter dem Namen Menescher- und Rusterausbruch bekannten Weine, die aus den südlichen Komitaten, aus der Umgegend von Arad und Oedenburg stammen. - Es liegt auf der Hand, dass mit der Konzentration des Mostes der Gehalt an Extraktiv- und Mineralstoffen, sowie an Phosphaten zunimmt. Man findet daher in reinen Tokayer- und ungarischen Südweinen 0,04 bis 0,1% P.Os. Rohrzucker (durch Linkspolarisation nach dem Invertieren erkennbar) darf nicht vorhanden sein, Stärkezucker selbstverständlich noch viel weniger. Es ist freilich auch auf den Umstand Rücksicht zu nehmen, daß selbst größere Mengen von Rohrzucker, zumal bei etwas gesteigerter Temperatur, durch das in der Hefe enthaltene Invertin sehr schnell und so vollständig vergären, dass der Rohrzucker als solcher für den chemischen Nachweis völlig verloren geht. Um so mehr muß auch hier gefordert werden, daß der Extraktrest nach Abzug des Zuckers kein unerheblicher und der Gehalt an Aschenbestandteilen und Phosphorsäure ein ihm entsprechender sei (nicht unter 0.04%).

Die Menge des Weinsteins ist kein Kriterium für die Reinheit eines Weines. Für gewöhnlich ist der Gehalt an Weinstein annähernd so groß, wie der Gehalt an Mineralstoffen, indessen kann durch reichliche Alkoholbildung, durch große Abkühlung und durch Einwirkung andrer Bestandteile eine erhebliche Verminderung des normalen Gehaltes bedingt werden. Zusätze von Marmor oder Gips zum Most bewirken eingreifende Zersetzungen und können event. den gesamten Weinstein entfernen. Solche Weine sind zu beanstanden, denn Weinstein ist ein Bestandteil des Weines, der weder fehlen, noch durch andre Salze ersetzt sein darf.

Die Mineralstoffe (Aschenbestandteile) betragen 0,15 bis 0,40% vom Wein, vielfach ungefähr ein Zehntel des Extraktes. Der Chlorgehalt ist außerordentlich gering in normaler Weinasche (nicht über 0,005%). Wird Kochsalz zur

Vermehrung des Aschengehaltes in den Wein gethan, oder kochsalzreiches Wasser zum Verschneiden des Weines benutzt, so wird der Chlorgehalt dementsprechend erhöht. - Größer ist der Schwefelsäuregehalt des Weines; er kann bis zu 0,08% hinaufgehen; er ist vielfach von der Beschaffenheit des Bodens und der Düngung abhängig. Größere Mengen von Sulfaten — ob nicht auch freie Schwefelsäure vorübergehend auftreten kann, ist noch eine offene Frage - können durch wiederholtes Ausschwefeln der Fässer unter Zersetzung des Weinsteins in den Wein geraten. - Durch das Gipsen der Weine (Bestreuen der Trauben oder Vermischen des Mostes mit Gips), eine in den südlichen Ländern allgemein verbreitete Operation, welche eine möglichst schnelle Klärung der Weine bezweckt und dadurch bewirkt, dass dieselben schneller versendbar, haltbarer und feuriger von Farbe werden, wird ein Teil des Weinsteins zersetzt und als weinsaures Kalium ausgeschieden, während eine entsprechende Menge Kaliumsulfat in Lösung geht. Erhebliche Mengen dieses Salzes können in alkoholreichen Flüssigkeiten nie gelöst sein; sie können aber 0,4% erreichen, ein Prozentsatz, der als gesundheitsschädlich angesehen wird. Über das Zutreffende dieser Ansicht ließe sich streiten angesichts der Thatsache, dass die stark sulfathaltigen Rotweine der Würzburger Hofkellerei und des Juliushospitales (und viele andre, besonders spanische Weine) als überaus heilbringend von Arzten als Krankenweine empfohlen und von Konsumenten begehrt werden. Mehr als das Vorhandensein der Sulfate dürfte das Fehlen der Tartrate zu monieren sein, da die Weinsäure, als von der Natur erzeugt, einen durchaus wertvollen, charakteristischen und unersetzlichen Bestandteil des Weines bildet. Es ist daher den Sulfaten gegenüber stets die Menge des Weinsteins zu ermitteln (am besten aus der Alkalinität der Asche), um festzustellen, ob und wie weit die Umsetzung oder Zerstörung desselben gediehen sei. Aus diesem Grunde wollen auch die Kommissionsbeschlüsse Weine, welche mehr als 0,092% Schwefelsäure (= 0,20% Kaliumsulfat) enthalten, als "zu reich" an diesen Stoffen bezeichnet wissen, ohne dieselben jedoch als gesundheitsschädlich oder verfälscht oder unter irgend einem andren Titel vom Verkehr auszu-Dass der Sulfatgehalt in konzentrierten Mosten verhältnismäßig groß sein kann, bedarf kaum der Erwähnung.

Der Gehalt an Phosphaten im Wein ist sehr verschieden. Es gibt Moste mit einem Gehalt von 0,08% Phosphorsäure. Indessen geht mit Abscheidung der Hefe und der stickstoffhaltigen Stoffe eine Menge der Phosphate verloren, von denen sich allerdings der größere Teil wieder löst, wenn der Wein längere Zeit auf der Hefe gelassen wird. Der Phosphorsäuregehalt beträgt in gewöhnlichen Weinen zwischen 0,02 und

0,04%, im Mittel 0,03%. Weine, die unter 0,02% Phosphorsäure enthalten, werden von uns beanstandet. Mengen von 0,06% Phosphorsäure kommen in gut gepflegten Auslese- und Kabinettweinen vor; Weine, die aus konzentrierten Mosten bereitet sind (Tokayer, Malaga, Muskatweine) müssen ähnliche Mengen enthalten. Vielfach beträgt der Phosphorsäuregehalt ein Zehnteil der Aschenbestandteile, oft sind größere, fast nie geringere Mengen vorhanden. Die Bestimmung der Phosphorsäure sollte nie unterlassen werden.

Nitrate sind im Wein nicht vorhanden. Erhält man mit mittels gut ausgewaschener Tierkohle entfärbtem Weine und schwefelsaurer Diphenylaminlösung (0,01 g Diphenylamin in 100 ccm reiner konzentrierter Schwefelsäure) die blaue Salpetersäurereaktion, so darf man schließen, daß der Wein mit

nitrathaltigem Wasser verlängert worden sei.

Der Kaligehalt im Weine pflegt etwa zwei Fünfteile, seltener die Hälfte der Aschenbestandteile zu betragen. — Der Magnesiagehalt schwankt in gewöhnlichen Weinen (nicht Dick- und Süßsweinen) zwischen 0,015 und 0,03% und bildet häufig, wie die Phosphorsäure, ein Zehnteil der Asche. — Eisen- und Thonerde sind nur spurenweise im Weine vorhanden, letztere nie mehr als 0,01%. Zusätze von alaun- oder eisenhaltigen Färbemitteln erhöhen den Aschengehalt entsprechend.

Seit sich die Unsitte eingebürgert hat, die Weinfässer mit doppeltschwefligsaurem Calcium auszuspülen, werden oftmals nicht unerhebliche Mengen von schwefliger Säure im Weine nachgewiesen. Daß dieselbe auch durch übermäßiges Schwefeln der Fässer in den Wein gelangen kann, ist selbstverständlich. Indessen liegt es nicht im Interesse der Weinverkäufer, den Wein mit größeren Mengen dieser Säure zu beladen, da der Farbstoff unter Einwirkung derselben leidet. Wein, in welchem die Säure durch Geruch und Geschmack zu erkennen ist, ist als gesundheitsgefährlich zu betrachten und vom Genuß absolut auszuschließen — Salicylsäure hat im Weine nichts zu suchen.

Giftige Metalle, wie Arsen und Blei, die beim Spülen der Flaschen mit Schrotkörnern in den Wein gelangen können (Bleizucker wurde auch früher zum Klären verwendet), sowie Baryumsalze, welche zur Entfernung von Schwefelsäure im Überschufs zugesetzt werden, sind in der Asche nach den bekannten analytischen Methoden aufzusuchen.

Ein Verschnitt mit Obstwein ist sehr schwierig oder garnicht zu erkennen, da letzterer, mit Ausnahme der Weinsäure, alle Bestandteile enthält, die im Traubenwein enthalten sind. Da jedoch Obstwein vielfach unter Zusatz von Wasser bereitet wird, so findet man oftmals nur geringe Mengen von

Phosphorsäure und Magnesia in derartigen Verschnittweinen. Apfelwein enthält sehr große Mengen von Apfelsäure, während in Beerenweinen die Zitronensäure vorherrscht.

Endlich würde noch der Veränderungen zu gedenken sein, welche der Wein durch schlechte Behandlung und Aufbewahrung, wie auch durch allerlei Krankheiten erleidet. - So werden dünne Weine, besonders wenn sie in nicht ganz vollen und gut verschlossenen Fässern und in nicht kühlen Kellern lagern, leicht kahmig. Der Wein wird trübe, flockig, nimmt einen faden Geschmack an, und unter allmählichem Schwinden des Alkohols und des Extraktes findet eine stetige Zunahme der Säure statt. Dieser Zustand wird durch den Kahmpilz, Mycoderma vini, hervorgerufen. Bei fortschreitender Zersetzung findet unter dem Einflusse der Mycoderma aceti Essigsäurebildung statt, und der Wein erhält einen Stich, oder er wird ganz sauer. Ist sämtlicher Alkohol verzehrt, so geht die saure in die faulige Gärung über unter Zerstörung aller organischen Bestandteile des Weines. - Das Zäh- oder Langwerden des Weines, eine Art schleimiger Gärung, bei welcher ebenfalls unter Einwirkung eines Pilzes Zucker in Schleim, der sich in feinen Fäden ausscheidet, verwandelt wird, kommt vorzugsweise in Weinen vor, die mit Rohrzucker versetzt und nicht vollständig vergoren waren. Auch das Bitterwerden der Rotweine wird durch einen Pilz verursacht; es besteht zunächst aus einer Abnahme resp. Zersetzung von Farb- und Gerbstoff. - Das Schwarzwerden des Rotweines ist aufgelöstem Eisen zuzuschreiben, welches als gerbsaures Eisenoxyd ausfällt. Über das Braun werden resp. über die Ausscheidung brauner Flocken beim Weißwein haben wir uns bereits S.203 geäußert. - Schwefelwasserstoff kann aus verschiedenen Ursachen in den Wein gelangen, insbesondere wenn Schwefel längere Zeit mit demselben in Berührung bleibt (geschwefelte Trauben); er kann aber auch durch Zersetzung von Salzen oder von Hefe beim Lagern entstehen. Derselbe erteilt dem Weine Geruch und Geschmack, den man mit Böckser bezeichnet. - Alle derartigen Weine, wie sie besprochen, sind nicht trinkbar und als gesundheitsschädlich zu betrachten.

Hat man die zur Beurteilung eines Weines erforderlichen Arbeiten ausgeführt und ein allgemeines Bild über die Zusammensetzung und Beschaffenheit desselben nach den bisherigen Auseinandersetzungen erlangt, so bezeugt man "auf Grund der ermittelten Daten, daß die quantitative Zusammensetzung des betreffenden Weines eine solche sei, wie sie reinen Naturweinen entspricht, so daß der Wein vom chemischen Standpunkt aus nicht zu beanstanden sei." Glaubt man das Gegenteil bezeugen zu müssen, so hat man seine Angaben zu begründen. Es ist

nicht immer praktisch, die Gründe sofort im Gutachten mit anzugeben, sondern man wartet besser ab, bis man vom Auftraggeber oder von der Behörde danach gefragt wird. Oft ist es ratsam zu bemerken: "Es bleiben Zweifel bestehen, deren Lösung von einer eingehenderen Analyse zu erwarten ist", oder "Nähere Details müssen eingehenderer Analyse vorbehalten bleiben."

Einige Analysen mögen aus der Praxis das Gesagte erläutern. Man habe Weine von folgender Beschaffenheit:

| Weifswein: | Rotwein                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,9968     | 0,9965                                                                                     |
| 1,0108     | 1,0103                                                                                     |
| 2,38%      | 2,45%                                                                                      |
| 8,64 "     | 8,50 .,                                                                                    |
| 0,80 ,,    | 0,65 "                                                                                     |
| 0,75 "     | 0.75 ,                                                                                     |
| vorhanden  | _                                                                                          |
| 0,22 "     | 0,27 "                                                                                     |
| 0,04 ,,    | 0,03 ,,                                                                                    |
| *****      | unter 0,05 "                                                                               |
| ±          | -                                                                                          |
|            | keine                                                                                      |
|            | 0,9968<br>1,0108<br>2,38%<br>8,64 "<br>0,80 "<br>0,75 ",<br>vorhanden<br>0,22 "<br>0,04 ", |

so würden dieselben nicht zu beanstanden sein. Man habe aber Weine von folgender Beschaffenheit:

|                     | Weifsweln: | Rotwein |
|---------------------|------------|---------|
| Spez. Gewicht       | 0.9909     | 0.9932  |
| Extrakt             | 1.50°/a    | 1,70%   |
| Alkohol             | 10,00 "    | 9,00 "  |
| Glycerin            | 0.80 "     | 0.75    |
| Freie Säure         | 0.60       | 0.45    |
| Weinsteinsäure      |            | 0,35    |
| Mineralbestandteile | 0.14 ,,    | 0.20 ., |
| Phosphorsäure       | 0.017      | 0,014   |
| Polarisation        | + 0.50     | +- "    |

so würde man den ersteren als mit Stärkezucker gallisiert, den letzteren als Tresterwein zu beanstanden und in diesem die Untersuchung weiter auf Gerbsäure auszudehnen haben. — Hätte man einen andren Wein von folgender Beschaffenheit:

|                     | Rotwein: |
|---------------------|----------|
| Spez. Gewicht       | 0,9902   |
| Extrakt             | 1,515°/o |
| Alkohol             | 10,150 " |
| Glycerin            | 0,500 "  |
| Freie Säure         | 0,395 "  |
| Weinsteinsäure      | 0,320 "  |
| Mineralbestandteile | 0,175 "  |
| Phosphorsäure       | 0,015 ., |
| Schwefelsäure       | 0.016 "  |
| Farbstoff           | Fuchsin  |

so würde man einen mit Alkohol und Wasser verschnittenen aufgefärbten (Piquette-) Wein vor sich haben, denn 10,15%

Alkohol entsprechen im ungünstigsten Falle 0,7% Glycerin, wahrscheinlich aber 1,01% Glycerin. Addiert man aber die korrespondierenden Zahlen zusammen, unter Hinzufügung der erfahrungsmäßigen Durchschnittszahlen für Eiweiß, Farb- und Gerbstoff, sowie für Zuckerreste und Pektinstoffe dazu, so würde sich folgende Extraktmenge ergeben:

0.395% freie Säure 0.175 "Mineralstoffe 1.010 "Glycerin 0.200 "Eiweifsstoffe 0.500 "Farb und Gerbstoff, Zuckerreste 9.980%.

welche die wirklich gefundene Extraktmenge erheblich übersteigt. Ja man würde, immer unter Annahme des Durchschnittsverhältnisses zwischen Glycerin und Alkohol, sogar ungefährberechnen können, bis zu welchem Grade die Verdünnung ausgeführt worden sei:

1.5:2.23 = 100:152

mithin sind je 1001 Wein mit 521 Wasser und Weingeist verschnitten worden. Das im Weine gefundene Glycerin entspricht ca. 5% Alkohol; es sind aber vorhanden 10,15% Alkohol; das Mehr stammt daher aus dem Zusatze. 5,15:52 ist aber das Verhältnis von ungefähr 1:10, in welcher Verdünnung der Alkohol zugesetzt worden ist.

Ganz besonders günstige Resultate gewährt das Aufbauen der Extraktkoëffizienten bei der Beurteilung der Süßsweine. Man habe z. B. einen Malaga von folgender Beschaffenheit:

| Spez. Gewicht        | 1,0317   |
|----------------------|----------|
| Extrakt              | 17,500%  |
| Alkohol              | 17,500 " |
| Glycerin             | 1,200 "  |
| Freie Säure          | 0,675 "  |
| Reduzierender Zucker | 8,350 "  |
| Mineralbestandteile  | 0,333 "  |
| Phosphorsäure        | 0,035 "  |

so würde sich aus der Summierung der betreffenden Komponenten folgende Extraktmenge ergeben:

0.675 % freie Säure
0.333 "Aschenbestandteile
8.350 "reduzierender Zucker
0.500 "Eiweifs-, Farb- und Gerbstoff
1.300 "Glycerin
11.058 %

Da aber thatsächlich 17,500% gefunden sind, so muß die Differenz 17,500—11,058=6,442% durch einen fremden, dem Weine zugesetzten Bestandteil bedingt sein, der, wie näher festzustellen, Rohrzucker, Datteln-, Feigenextrakt oder etwas

Ähnliches sein wird. Außerdem ist dem Weine Alkohol (Kognak) zugesetzt worden, da der Glyceringehalt dem Alkohol-

gehalt nicht entspricht.

So ließen sich die Beispiele bis ins unendliche fortführen, indes wird man bei richtiger Anwendung der mitgeteilten Erläuterungen bald lernen, ein eignes Urteil zu gewinnen, da dieselben hinreichend Spielraum zur Berücksichtigung eigner Beobachtungen und Erfahrungen gewähren.

Behufs allgemeiner Örientierung mögen unter A die Analysen von einigen Kunstweinen, wie sie im Handel vorkommen, unter B (s. folgende Seite) noch einige in neuerer Zeit und mit besonderer Sorgfalt ausgeführte Analysen folgen:

| A                     | Tokayer:     | Malaga: | Xeres:   |
|-----------------------|--------------|---------|----------|
| Spez. Gewicht bei 15° | 1,0576       | 1,0218  | 0,9940   |
| Alkohol (GewProz.)    | 13.46        | 13.54   | 16.65    |
| Extrakt (berechnet)   | 20,73        | 11,10   | 4,05     |
| do. (gewogen)         |              | 10,95   | 3,89     |
| Mineralstoffe         | 0,18         | 0,164   | 0,21     |
| Alkalität             | _            | 0,04    | 0,4      |
| Phosphorsäure         | 0,025        | 0,005   | 0,011    |
| Schwefelsäure         |              | _       | 0,0227   |
| Chlor                 |              | _       | 0.042    |
| Freie Säure           | 0.55         | 0,45    | 0,375    |
| Glycerin              | and the same | 0,212   | 0,484    |
| Polarisation (200 mm) | ± 0°         | ±0°     | - 0,4    |
| do.                   | 5,5 °        | 2,1°    | - 0,4    |
|                       |              |         | E. LIST. |

<sup>1</sup> Wild

| noitas                      |                                                  |                                                                      |                                                             | ±0,3°                                                    | 11 11 11                                             | # # −0,2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -inaloq                     |                                                  | 444                                                                  | ++++                                                        | <u> </u>                                                 | 4144                                                 | # # J &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magnesia                    |                                                  | 0,020,0<br>0,029<br>0,020                                            | 0,118<br>0,0211                                             | 111                                                      | 0,013                                                | 0,018<br>0,013<br>0,012<br>Bd. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kali                        |                                                  | 0,091 %<br>0,078<br>0,123                                            | 7090,0                                                      | 0,078<br>0,079<br>0,064                                  | 0,088                                                | 0,112<br>0,122<br>0,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thosphores agus             |                                                  | 0,041 %<br>0,037<br>0,057                                            | 0,0256<br>0,0387<br>0,048                                   | 0,039                                                    | 0,038<br>0,036<br>0,051                              | 0,027<br>0,037<br>0,024<br>r. f. anal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwefel<br>exuse           |                                                  | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                | 0,045                                                       | 0,00 <b>6</b><br>0,016<br>0,013                          | 0,042<br>0,057<br>0,029                              | 0,9941   8,82   2,34   0,21   0,56     0,72   0,034   0,027   0,112   0,018     8,58   2,17   0,24   0,68     0,88   0,021   0,037   0,122   0,013     8,36   2,45   0,21   0,48     0,81   0,006   0,024   0,078   0,012   Freeenum und B. Borgaans war deep deep deep deep deep deep deep dee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glycerin                    | ri.                                              | 0,49 %<br>0,76<br>0,47                                               | 0,93                                                        | 0,66<br>0,66<br>0,85                                     | 0,75<br>0,80<br>0,86                                 | 0,72<br>0,88<br>0,81<br>d in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wein-<br>stein              | Rheingau-Weine.<br>Aus Königl, Domainen-Kellern. | % 6.29<br>0,21<br>1,0                                                | in i                    | 111                                                      | 0,16                                                 | ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Freie                       | Weinen                                           | 0,130 %<br>0,78<br>0,67                                              | he We<br>0,57<br>0,65<br>0,63                               | eine.<br>0,64<br>0,77<br>0,95                            | weine.<br>0,59<br>0,86<br>0,80                       | Bordeauxweine.<br>0,21   0,56   -<br>0,24   0,58   -<br>0,21   0,48   -<br>0,21   0,48   -<br>0,31   0,48   -<br>0,31   0,48   -<br>0,31   0,48   -<br>0,31   0,48   -<br>0,31   0,48   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -leranil.<br>offors         | Rheingau-Weinennigl. Domainen                    | 0,26                                                                 | Rheinhessische Weine.<br>(12 0.18 0.57                      | Moselweine.<br>  0,15 0,64<br>  0,19 0,77<br>  0,20 0,95 | Frankenweine,<br>0,19 0,59<br>0,22 0,56<br>0,20 0,80 | Rote Bordeauxweine.   2,34   0,21   0,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Extrakt                     | Rönig<br>König                                   | 2,88 °/<br>2,64<br>2,40                                              | Rhein<br>2,12<br>2,49<br>3,00                               | 1,99<br>2,44                                             | 2,32<br>2,07<br>2,41                                 | Rote 2,34 2,17 2,45 d E. Bo d Bd. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lodoalf                     | Aus                                              | 1,0034 5,30 %<br>1,0010 5,76<br>0,9992 6,17                          | 9,34<br>8,63<br>9,32                                        | 8,22<br>8,72                                             | 8,32<br>8,32<br>10,15                                | 8,58<br>8,58<br>8,36<br>8108 und<br>un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Med. Spez.                  |                                                  | 1,003                                                                | 111                                                         | 1 1 1                                                    | 0,9956                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trauben-<br>sorte           |                                                  | Riesling<br>do.<br>Traminer                                          | Riesling<br>Auslese                                         | Riesling                                                 | 111                                                  | nd von R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezeichnung<br>und Jahrgang |                                                  | 1. Steinberger 1882<br>2. Markobrunner 1882<br>3. Asmannshäuser 1882 | Pettenthaler 1876<br>Auffanger 1878<br>Liebfrauenmilch 1875 | 7. Winninger Berg 1876<br>8. do. 1878<br>9. do. 1878     | Harfe A 1876<br>Stein 1874<br>Leisten 1876           | Medoc Margaux 1880 — Chatcau Laffer firinge du Chat. 1871 — Raut Canon St. Emilion 1874 — St. Emilion on the Canon on the Canon of the |
| В                           |                                                  | - 24 65                                                              | 4 10 0                                                      | 6-∞6                                                     | 12.                                                  | 15. 14. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Spirituosen.

Spiritus ist das aus zuckerhaltigen Flüssigkeiten, welche der Gärung unterlegen haben, gewonnene Destillat. In reinster, wasserfreier Form führt er den Namen Alkohol; zum Genußs mit Wasser verdünnt heißt er Branntwein. Zum Genuß bestimmte spirituöse Pflanzenauszüge heißen Tinkturen oder Essenzen; sind dieselben mit Zucker versüßt, so heißen sie Liköre. Als Branntwein im weiteren Sinne wird jedes spirituöse Getränk bezeichnet, welches, um dem menschlichen Genusse zu dienen, durch die Blase gegangen, d. h. "gebrannt"

(im Gegensatz zu "gebraut") worden ist.

Die gewöhnlichsten Branntweine sind der Kartoffel- und der Kornschuaps. Sie sind fast farblos, bei auffallendem Lichte betrachtet einen bläulichen Schimmer zeigend, von eigentümlichem Geruch, scharfem Geschmack, enthalten 30-40% Alkohol, perlen beim Eingießen in ein Gefäß und reagieren neutral. Der Kartoffelschnaps pflegt echt und unverfälscht verkauft zu werden. Er ist an dem ihm eigentümlichen Fuselölgeruch leicht zu erkennen. Der Kornschnaps, als Spezia-lität auch Nordhäuser Korn genannt, unterliegt bereits Verfälschungen. Man setzt ihm Schwefelsäure zu, um ein schöneres Perlen, was auf eine fortdauernde langsame Ätherbildung zurückzuführen sein dürfte, zu bewirken. Die Schwefelsäure kann ebensowohl nach der NESSLERschen Methode, als durch die saure Reaktion und Trübung eines entgeisteten Schnapses durch Chlorbaryum erkannt werden. Der Kornschnaps enthält ein eigentümliches Arom, eine Art Fuselöl, welches jedoch vom Kartoffelfuselöl (Amylalkohol) vollständig verschieden ist. Dieses Arom wird nachgemacht (24 Teile Essigäther, 16 Teile Salpeteräthergeist und 1/6 Teil Wachholderbeeröl) als Nordhäuser Kornessenz verkauft und hiermit Kartoffelschnaps in Nordhäuser verwandelt. Auch mit reinem Kornfuselöl wird Kartoffelschnaps "echt" gemacht. Branntweine, welche mehr als 0,3% Fuselöl enthalten, sind vom Genuss auszuschließen.

Für die Erkennung des Fuselöles sind in neuerer Zeit mehrere zuverlässige Methoden bekannt geworden. Das Verfahren von Uffelmann<sup>1</sup> ist folgendes: Es werden 250 ccm der Flüssigkeit in einer 750 ccm fassenden Flasche mit 100 ccm Äther geschüttelt; dann werden 350 ccm Wasser zugegeben, worauf wieder geschüttelt und die Ätherschicht abgehoben wird. Dasselbe Verfahren wird nochmals wiederholt; die vereinigten Ätherauszüge werden abgedunstet. Im Rückstande wird sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. Hygiene. 1886. S. 229.

Fuselöl bereits durch den Geruch kundgeben; nur bei Anwesenheit von ätherischen Ölen (Anis-, Pfefferminzöl etc.) wird solches nicht mit genügender Deutlichkeit geschehen. Dagegen entsteht, mit einer Spur reinem, unzersetztem Diamidobenzol versetzt und ins Dunkle gestellt, in kürzester Zeit Gelbfärbung, die jedoch überwiegend dem mitausgezogenen Furfurol zugeschrieben wird. Eine sehr scharfe Reaktion auf das Fuselöl selbst gibt eine durch Salzsäure grün gefärbte, frisch bereitete Lösung des Methylviolett (1:100 Wasser und 2 prozentige Salzsäure bis zur deutlichen Grünfärbung). Der Ätherrückstand wird mit der vierfachen Menge dieser Lösung vermischt, worauf, wenn Fuselöl vorhanden, augenblicklich rötlichblaue Tröpfchen erscheinen und auf der Flüssigkeit umherschwimmen. Es vermögen allerdings auch ätherische Öle geringe Mengen des Farbstoffes abzuscheiden, indessen nur bei starkem Schütteln, nicht aber bei direktem Zulaufenlassen; außerdem erscheint derselbe kaum mattblau, nicht aber rötlichblau, wie das eigentliche Methylviolett. - Dieses Verfahren kann auch zu einer annähernd richtigen quantitativen Bestimmung des Fuselöls benutzt werden. Man vermischt zu dem Zweck den aus 250 ccm Likör erhaltenen Ätherrückstand mit 40 ccm Ather, gießt 5 ccm der oben erwähnten Methylviolettlösung hinzu, schüttelt in einem 25 mm weiten Cylinder gut durch und läst offen stehen. Sobald während des langsamen Verdunstens des Athers die geringste Blaufärbung des Restes beobachtet wird, wird die Menge desselben abgelesen; es sind alsdann in je 10 ccm 0,2 g Amylalkohol enthalten. - Einfacher ist das Verfahren, den Ätherrückstand mit der dreifachen Menge Methyllösung (oder auch nur Wasser) zu versetzen und schnell in einen in 0,1 ccm geteilten Messcylinder zu bringen. Das, was sich oben abscheidet, ist Fuselöl, dessen Menge durch Ablesen festgestellt werden kann.

Sehr bekannt geworden ist ein zur quantitativen Bestimmung des Fuselöls von Röse¹ empfohlenes Verfahren, welches später von A. Stutzer und O. Reitmayr³ modifiziert worden, aber immerhin noch sehr umständlich ist. Dagegen erscheint eine von J. Franke³ vorgeschlagene Methode ebenso genau, wie expeditiv. Diese stützt sich auf die Thatsache, daß die Steighöhe wässeriger Lösungen organischer Stoffe einer Reihe bei gleichem Prozentgehalt abnimmt mit wachsendem Molekulargewicht des gelösten Körpers. Zur Ausführung dient eine dünnwandige, möglichst enge Kapillarröhre, welche an einer sehr feinen, in halbe Millimeter geteilten Skala befestigt ist (zu haben bei C. Gerhardt in Bonn, nebst Korrektionstabelle)

<sup>1</sup> Ber. über d. 4. Vers. bayr. Vertr. d. ang. Chemie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rep. anal. Chem. 1886. S. 335. <sup>3</sup> Zeitschr. f. Spir.-Ind. 1886. S. 301.

Die Skala endigt bei ihrem Nullpunkt in zwei Spitzen, welche mittels eines auf Schrauben beweglichen Statives genau auf die Flüssigkeitsoberfläche eingestellt werden. Die Reinigung dieser Kapillare geschieht durch Durchsaugen von Wasser, Alkohol und über Schwefelsäure getrockneter Luft. Sodann wird die Flüssigkeit (Branntwein, Likör) zwei bis dreimal in die Höhe gesogen, und, nachdem die Flüssigkeitssäule zur Ruhe gekommen, der Stand der unteren Meniskusoberfläche mittels Lupe abgelesen. Erforderlich ist es, dass die Flüssigkeiten, welche untersucht werden sollen, 20 Vol.-Proz. Alkohol enthalten, und, wo dies nicht der Fall ist, die nötige Dichtigkeit durch entsprechende Verdünnung mit Wasser herbeigeführt werden muß. Sehr zuckerhaltige Liköre sind der Destillation zu unterwerfen, worauf das Destillat entsprechend zu behandeln ist. Diese Methode ermöglicht den Nachweis von noch 0,01% Fuselöl. Die folgende Tabelle zeigt die Steighöhe für mehrere Fuselölarten an:

| % gehalt von<br>20 Vol.% | Kartoffel- | Korn-   | Reiner<br>Isoamyl- |
|--------------------------|------------|---------|--------------------|
| Weingeist an             | fuse       | alkohol |                    |
| Fuselöl                  | mm         | mm      | mm                 |
| 0                        | 50         | 50      | 50                 |
| 0,1                      | 49,2       | 49,0    | 48,6               |
| 0.2                      | 48,25      | 48.0    | 47,5               |
| 0,3                      | 47,5       | 47,45   | 46,9               |
| 0,4                      | 47.1       | 46,85   | 46,3               |
| 0,5                      | 46,6       | 46,35   | 45,9               |
| 0,6                      | 46,2       | 45,8    | 45,2               |
| 0,7                      | 45,5       | 44,9    | 44,3               |
| 0,8                      | 44,9       | 44,0    | 43,45              |
| 0,9                      | 44,3       | 43,4    | 42,4               |
| 1,0                      | 43,95      | 42.6    | 41,7               |

Edlere Branntweine sind schon der Kognak, (Franzbranntwein 46-50%), der Arrak (ca. 50%) und der Rum (55-70%). Der Kognak wird in Südfrankreich und Nordspanien durch Destillation des Weines oder der Weinmaische, der Arrak in Indien durch Destillation der Reismaische und des Palmenweins, der Rum in den Kolonien durch Destillation der Rohrzuckermelasse gewonnen. Alle drei Sorten kommen überwiegend als Fälschungsprodukte in den Handel. Diese Destillate in reiner Form geben beim Verdampfen keinen oder einen höchst unbedeutenden Rückstand, welcher ausschließlich dem Faßlager entspringt und höchstens 0,6% beträgt. Während Kognak und Arrak einen feinen, weinähnlichen, blumenreichen Duft verbreiten, entwickelt echter Rum einen schwach fuselartigen, entfernt an Rosinenstengel erinnernden Geruch, der besonders mit Wasserdampf vermengt (aus Grog) deutlich hervortritt. Alle enthalten

freie Säure, welche durch Zersetzung, resp. Oxydation einer geringen Menge Alkohol entsteht, bisweilen aber bis zu 0,2% beträgt. Echte Rums sind bisweilen im Geschmack verschieden. Es liegt dies wahrscheinlich an aromatisierenden Zusätzen, welche die Rumbrenner der Maische geben. Feine Rums erhalten einen Zusatz von Ananassaft. Bildung von Essigsäure wird bei feinen Rums mit größter Sorgfalt von den Plantagenbesitzern zu verhindern gesucht. Alle Rumsorten werden dunkel gefärbt und pflegen einen höhern Abdampfungsrückstand zu hinterlassen, als Arrak und Kognak (bis 1,2%). — Vorschriften zur Nachahmung dieser Getränke sind Legion. Allen liegt eine gewisse Essenz zu Grunde; den bessern Sorten wird vom

echten Stoff etwas zugesetzt.

Kunstkognak, bessere Sorte, wird erhalten durch Destillation von mit Weinsäure versetztem Apfelwein, Weinmaische oder von fuselfreiem Spiritus mit Weinöl (Kognaköl, Önanthäther, aus den Trestern bereitet). Ordinäre Sorten werden durch einfaches Mischen von Kognaköl, Veilchenblütenessenz, Rosinenund Johannisbrotabkochung und Weingeist erhalten. Ein neueres Rezept — dasselbe ist einem Preiskurant entnommen sub titulo: Superfeinstes, höchst rektifiziertes Weinbeer- oder Kognak-Öl — lautet folgendermaßen: Zur Herstellung eines dem echten Kognak ähnlichen Branntweins löst man in einer halben Flasche Spiritus 1/2 Lot Kognaköl, 4 Lot Essigäther und 3/4 Quint oder 45 Gran bitteres Mandelöl, die Mischung bleibt an einem nicht zu kalten Orte etwa einen Tag stehen und wird dann in eine Ohm mit Wasser bis auf 50 bis 55% verdünnten fuselfreien Spiritus gegossen, dann wird mit 4 bis 5 Pfund in Wasser gelöstem Melis versüßst und mit der nötigen Menge Zuckerkouleur gefärbt. Beabsichtigt man einen feinen Kognak darzustellen, so fügt man obigem noch 10 Flaschen Malaga zu, in welchem Falle aber nur 3 Pfund Zucker aufgelöst beigesetzt werden.

Kunstarrak besteht aus Mischungen von Arrakessenz (16 Teile Essigäther, 12 Teile Salpeteräthergeist, 1 Teil Methylalkohol; hiervon 1 Teil auf 6 Teile 90% igen Weingeist), Vanilletinktur, Thee- und Johannisbrotaufguß und Honig.

Kunstrum wird erhalten durch Destillation der Rückstände unsrer Zuckerraffinerien oder durch Mischungen von Rumessenz (15 g Buttersäureäther, 2 g Essigäther, 2 g Vanilletinktur, 2 g Veilchenblütenessenz und 90 g 90 prozentigen Weingeist) mit Rosinen- und Johannisbrotaufgufs, Weingeist und wenig echtem Rum. Oftmals werden diese Mischungen noch mit Katechutinktur, Eichenrindenabkochung, Zuckerfarbe u. s. w. versetzt. Rumäther wird erhalten durch Destillation von Butterseife mit Schwefelsäure. Ein sehr feiner alkoholischer Rumäther wird erhalten durch Destillation einer Maische, welche aus gemah-

lenem Johannisbrot hergestellt wurde. Dasselbe enthält freie Buttersäure, sowie Traubenzucker, welcher bei der Gärung ebenfalls teilweise in solche übergeführt wird. Die Destillation

geschieht unter Zusatz von Schwefelsäure.

Obwohl reiner Arrak und reiner Kognak vollständig flüchtig sind, so wird man bei den käuflichen Sorten immer eine kleine Quantität (0,2-0,6%) Extrakt erhalten, welche dem Fasslager zuzuschreiben ist. Dieses Extrakt schmeckt bitterlich zusammenziehend, eigentümlich aromatisch, bisweilen schwach säuerlich. Schmeckt es süß und besitzt es einen stark ausgeprägten Vanillegeschmack, so darf man mit Sicherheit annehmen, daß eine künstliche Beimischung stattgefunden hat. Das Extrakt hinterläßt beim Verbrennen kaum Spuren von Asche. Man wird die wässerige Lösung derselben auf Chlor, Schwefelsäure und Kalk, das entgeistete und mit Tierkohle entfärbte Getränk selbst auf Nitrate prüfen und daraus folgern können, ob gemeines Wasser dem Getränk einverleibt worden ist. Gegenwart von Zucker oder Kouleur bläht sich das Extrakt auf und entwickelt den bekannten Karamelgeruch. Zum erlaubten Färben sind minimale Mengen von Kouleur erforderlich; übrigens wird auch zuweilen (selten) mit Glanzruss gefärbt. -Die Zersetzung der fremden Atherarten kann durch Kochen mit weingeistiger Kalilösung geschehen; der Alkohol geht über, während die Säure mit der Base ein Salz bildet. Die eingedampfte Salzlösung wird mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt und die befreite fette Säure abdestilliert. Da jedoch auch die echten Branntweine zusammengesetzte Äther enthalten, so wird eine solche Probe stets nur eine vergleichende sein können. Von irgend einer quantitativen Bestimmung wird in den meisten Fällen abgesehen werden müssen. - Katechugerbsäure wird in dem zehnfach konzentrierten Getränk zu suchen sein; oxydhaltige schwefelsaure Eisenoxydullösung bewirkt hier einen grünlichschwarzen Niederschlag (bläulichschwarzer Niederschlag würde der dem Fasse entstammenden Eichengerbsäure zuzuschreiben sein). - Zuckerfarbe ist durch Schütteln mit frischem Eiweiß zu erkennen; dieses schlägt den Farbstoff der echten Branntweine nieder und entfärbt dieselben, während Zuckerfarbe überall gelöst bleibt. Rum, welcher künstlich hergestellt ist, verliert nach dem Vermischen mit konzentrierter Schwefelsäure (1,84 spez. Gew.—10 ccm Rum und 4 ccm Säure) das Arom, während echter Rum dasselbe noch nach 24 Stunden Rummischungen, welche nur 10% echten Rum enthalten, lassen ebenfalls dessen Arom nach dem Vermischen mit Schwefelsäure erkennen. Derartige Mischungen werden Faconrum genannt.

Bei der Prüfung dieser Spirituosen wird es sich meistens darum handeln, eine Erklärung darüber abzugeben, ob die Ware

echt sei oder nicht. Das ist aber unter Umständen sehr schwierig, da diese Stoffe vielfach an ihren Ursprungsorten selbst schon verfälscht werden. So ist es z. B. amtlich festgestellt, dass aus Frankreich siebenmal mehr Kognak ausgeführt, als gebrannt wird. Ebenso erleidet der Rum mannigfache und keineswegs genügend bekannte Zusätze. Der Arrak allein ist unter Verschluss der Landesbehörde aus den holländischen Kolonien echt und unverfälscht zu beziehen. Ein geringer Zusatz von Zuckerfarbe dürfte kaum zu beanstanden sein. Ein Verschneiden mit gewässertem Alkohol erscheint schon bedenklicher, indessen muß hier, da ein Nachweis vielfach nicht zu erbringen ist, der Preis der Ware mit in Rücksicht gezogen werden. Man wird im allgemeinen als echt eine Ware zu bezeichnen haben, die unmittelbar durch Destillation erzeugt ist und wesentliche, Geruch und Geschmack beeinflussende Zusätze nicht erfahren hat, während als Imitationen oder Falsifikate alle diejenigen Spirituosen dieser Art zu bezeichnen sind, welche durch Vermischen von gewöhnlichem gewässerten Weingeist mit Tinkturen und Essenzen bereitet worden sind. Bei der Prüfung wird man zunächst auf das Arom Bedacht nehmen, besonders beim Kognak. Man schichtet denselben auf warmes Wasser und prüft den Geruch, vermischt das Getränk sodann mit heißem Zuckerwasser und prüft den Geschmack. Um mehrere Sorten miteinander zu vergleichen, schwenkt man signierte Gläser mit ihnen aus und riecht von halber zu halber Stunde hinein. Man kann so nicht nur feststellen, welche Sorte das feinste Arom hat, sondern außerdem, wie lange dasselbe anhält, was bei feinen Sorten 24-30 Stunden dauert. - Sodann wird man das Destillationsprodukt, in welchem sich das ganze Arom der Ware konzentriert, auf Fuselöl prüfen. 50 ccm Destillat von 100 ccm Arrak, Kognak oder Rum werden unter Zusatz von 10 Tropfen Kalilauge (1,16 spez. Gew.) bis auf ca. 5 ccm verdunstet; beim Übersättigen des Rückstandes mit verdünnter Schwefelsäure würde der Fuselgeruch hervortreten. Selbstverständlich lässt sich das Destillat auch nach einer der früher beschriebenen Methoden auf Fuselöl prüfen. - Wird das Destillat in einem Probierohre auf ein gleiches Volumen Schwefelsäure geschichtet, so darf keine rosenrote Zone entstehen; man würde sonst Runkelrübenspiritus (der Esprit de vin du Nord) der Franzosen vor sich haben. - Geringe Mengen Aldehyd und Säure (Ameisensäure) sind nicht zu beanstanden, zumal ED. LIST neuerdings nachgewiesen hat 1, daß zweifellos echte Rums Ameisensäure enthalten. Er verbrauchte zur Sättigung von je 100 ccm Rum 1,06-2,5 ccm Normalnatron. Das Destillat von 100 ccm mit Natron gesättigtem, zur

<sup>1</sup> Repert. anal. Chem. Bd. 3. S. 34.

Trockne eingedampftem und unter Zusatz von sehr verdünnter Schwefelsäure im luftverdünnten Raume erhitztem Rum reduzierte Silberlösung, und zwar konnten bis 10 ccm ½-Normallösung dazu verbraucht werden. — Von großer Wichtigkeit ist die

Menge und die Beschaffenheit des Extraktes.

Ein ungeheurer Schwindel wird zur Zeit mit Kognak getrieben, was um so bedauerlicher ist, als derselbe als Medikament (Zusatz zur Milch der Säuglinge) vielfach Verwendung findet. Guter, echter Kognak ist ja bekanntlich sehr teuer; deshalb ist aber noch niemand berechtigt, ein Kunstgetränk, ohne es als solches zu bezeichnen, für einen billigeren Preis abzugeben. Wer Kognak fordert, will reinen, echten Kognak haben, muss aber zahlen, was er wert ist. Ist ihm der Preis zu hoch und ist er auf Vorhalten damit einverstanden. für einen geringen Preis ein Kunst- oder Mischungsprodukt zu erhalten, dann, aber auch nur dann, ist der Verkäufer berechtigt, ihm ein solches zu verabfolgen. - Reiner Kognak, d. h. das Destillationsprodukt des Weines, muss absolut fuselfrei sein (Trester-Kognak enthält Fuselöl); er darf keinen, oder doch nur eine Spur eines Abdampfrückstandes hinterlassen (vom Fasslager). Jeder Kognak, der auch nur eine Spur von Zuckerkouleur enthält, ist als nicht rein zu betrachten. Endlich muß das Destillationsprodukt des Kognak durchaus säurefrei sein. Als Franzbranntwein wird ein Kognak geringer Sorte, aber gleichfalls kein Mischprodukt, bezeichnet.

In Elsafs, Baden, der Schweiz, Frankreich, Böhmen und den Moldaufürstentümern werden durch Destillation einer gegorenen breiigen Fruchtmaische, welcher zerstoßene Kerne zugesetzt werden, die echten Kirsch- und Zwetschenbranntweine (Sliwovic) hergestellt. Wenn die Maische längere Zeit der Einwirkung der Luft ausgesetzt gewesen ist, entsteht Essigsäure, die aus den Destillationsgefäßen Kupfer löst. Durch Verschneiden mit hartem Wasser wird der Schnaps kalkhaltig und hinterläßt beim Abdampfen einen festen Rückstand. Diese Branntweine, die über freiem Feuer abgezogen werden, enthalten meist 50% Alkohol. Man bestimmt die Säure in ihnen durch Titrieren mit 1/30-normal alkoholischer Kalilauge, mit Phenolphtalein als Indikator. Kalk wird aus der entgeisteten Lösung mit oxalsaurem Ammon ausgefällt. Kupfer wird elektrolytisch oder kolorimetrisch (approximativ) bestimmt. Sehr dünne Blutlaugensalzlösung erzeugt noch in 10 ccm einer Lösung, welche 0,002 g Kupfer im Liter enthält, eine schwach rötliche Färbung. Stellt man sich nun Lösungen von 2-10 mg im Liter her, so läßt sich die Färbung mit der von in gleichen Mengen entgeistetem und wieder aufgefülltem Branntwein erzeugten Färbung recht gut vergleichen. Spuren von Kupfer sind bei gleichzeitiger Anwesenheit von Blausäure durch Bläuung einer dünnen alkoholischen Guajakharzlösung zu erkennen. Diese Bläuung soll durch Ozon hervorgerufen werden, welches beim Zerfall des Kupfercyanides in Cyanür und Cyan entsteht, wobei letzteres unter Wasserzersetzung Blausäure und Ozon bildet. Diese Reaktion kann auch zur annähernd genauen quantitativen Bestimmung der Blausäure selbst angewandt werden, indessen wird man besser thun, die Liebigsche Methode zu benutzen. Der Säuregehalt pflegt 0,3—0,5% ozu betragen, ein Gehalt von 1% und darüber zeugt von liederlicher Arbeit oder nachträglichem Zusatz. Der Blausäuregehalt wurde von NESSLER und BARTH zu 0,003—0,017% gefunden, indes ist nicht ausgeschlossen, daß größere Mengen vorkommen können. Kalk wurde bis zu 0,01% und Kupfer annähernd ebensoviel gefunden. Kalkgehalt zeigt stets Verschnitt an und Kupfergehalt ist, wenn auch nicht unbedingt schädlich, doch ungehörig.

Andre Schnäpse werden entweder durch Destillation oder Digestion von Pflanzenstoffen mit Weingeist bereitet, oder sie werden durch Vermischen mit Grundessenzen (Tinkturen) oder auch ätherischen Ölen mit Branntwein hergestellt. Es kann sich hier nur um Feststellung des Alkoholgehaltes und des Extraktes handeln; beide werden ermittelt, wie bei Wein angegeben. Außerdem kann bei den sogenannten "Bitteren" auf gesundheitsschädliche Stoffe, wie Aloe, Lärchenschwamm oder sonst stark wirkende, purgierende Stoffe, wie Rhabarber, Sennesblätter, gefahndet werden. Diese harzigen Bestandteile werden im Extrakt zu suchen sein. Dasselbe wird zur völligen Trockne gebracht und mit absolutem Alkohol ausgezogen. Der Auszug wird wieder zur Trockne verdampft und mit der fünfzigfachen Menge kaltem Wasser 24 Stunden lang maceriert. Das Wasser wird abgegossen, das zurückbleibende Harz scharf getrocknet und mit weingeistfreiem Chloroform behandelt. Dieses löst Harz des Lärchenschwammes, der Sennesblätter, des Gummigutti, lässt aber Aloeharz (auch Jalapen- und Koloquintenharz) ungelöst zurück. Der Rückstand wird mit heißer Sodalösung (1:5) behandelt, aus welcher Lösung beim Erkalten sich etwa vorhandenes Koloquintenharz abscheidet. Das alkalische Filtrat wird eingedampft, der Rückstand mit Weingeist ausgezogen, der Auszug verdampft. 35 Teile Harz entsprechen 100 Teilen Aloe 1. - In vielen Fällen kann man einfacher verfahren. Man verteilt den alkoholischen Auszug auf mehrere Schälchen, dampft ein und behandelt einen Rückstand mit Salpetersäure, wobei aus Aloe ein gelbes Pulver, aus den Säuren der Aloe bestehend, abgeschieden wird; einen andren Rückstand behandelt man mit Sodalösung, wobei unter dunkelroter Färbung

<sup>1</sup> HAGER, Handbuch. S. 223.

222 ESSIG.

der charakteristische Aloegeruch auftritt. — Ein Teil der Chloroformlösung wird zur Trockne verdampft; Lärchenschwammharz wird von starkem Weingeist mit roter Farbe gelöst. Der Rückstand eines zweiten Teiles derselben kann als Sennesblätterharz durch den Geruch, der eines dritten Teiles als Gummigutti durch seine Gelbfärbung beim Behandeln mit Natronlauge erkannt werden. — Rhabarber ist direkt im Rückstande nachzuweisen. Man zerreibt den noch feuchten Rückstand mit Pottasche und beobachtet, ob neben tiefer Rotfärbung der bekannte Rhabarbergeruch auftritt.

Liköre sind Schnäpse, die durchschnittlich gleiche Teile Spiritus, Zucker und Wasser enthalten, aromatisiert und gefärbt sind. Giftige Farbstoffe werden zu diesen höchst selten in Anwendung gezogen; außer Fuchsin dürfte kaum je ein nachteiliger Farbstoff aufgefunden worden sein. Dasselbe ist, wie bei Wein beschrieben, nachzuweisen.

## Essig.

Unter Essig versteht man die durch eine geregelte saure Gärung aus alkoholischen Flüssigkeiten gewonnene, wässerige Lösung der Essigsäure, welche aufserdem durch die bei der Gärung entstehenden Nebenprodukte aromatisiert ist. Es kommen in der Hauptsache nur zwei Sorten in den Handel, der durch langsame Gärung des Weingutes erzeugte Weinessig und der durch das Schnellverfahren erzeugte Spiritusessig (Essigsprit). Bier- und Obstessig sind nur von lokalem Interesse, und auch Holzessig vermag dem gewöhnlichen Branntweinessig keine Konkurrenz zu bieten. Wohl aber werden neuerdings konzentrierte Essigessen zen in den Handel gebracht, welche 25—50% Essigsäure enthalten und, weil sie bequem zu handhaben sind, sich gut eingeführt haben.

Zur Gehaltsbestimmung des Essigs sind verschiedene, teils sehr kompendiöse Apparate konstruiert worden. Man wird im Laboratorium sich jedoch stets des Titrierverfahrens bedienen. Jeder Kubikzentimeter Normalalkali entspricht 0,051 g Essigsäure oder 0,06 g Essigsäurehydrat. Gefärbter Essig ist vor dem Titrieren mit Knochenkohle zu entfärben.

Ob ein Essig wirklich Weinessig sei, wird oft gefragt. Man findet die Bestätigung in dem Nachweise des Weinsteins, welcher im echten Weinessig enthalten ist. Zu dem Zwecke dampft man 500 ccm Essig auf 60-80 ccm ein und schüttelt

ESSIG. 223

mit einem gleichen Volumen Weingeist (90%). Das Gewicht des ausgeschiedenen Weinsteins wird ca. 0,2 g betragen.

Holzessig, welcher übrigens von einer ausgezeichneten Reinheit geliefert wird, liefert ein Destillat, welches Chamäleon-

lösung entfärbt.

Der gewöhnliche Essig des Handels enthält 3-4%, guter Einmacheessig 6-8% und Essigsprit 12-14% Essigsäurehydrat; Weinessig enthält 6-8%, Essigessenz 25-50% Essigsäurehydrat.

Der Essig ist oft gefärbt, und zwar gelb oder braun mit

Zuckerfarbe, rot mit Rübensaft (rote Bete).

Behufs Nachweisung fremder Säuren wendet man folgende Metoden an: Man dampft eine Partie Essig in einer Porzellanschale ein, in welche man ein Stückchen weißen Zucker gelegt hat; findet Verkohlung statt, war Schwefelsäure zugegen (Runge). Man setzt einer kochenden Probe (10 ccm) Essig einige Tropfen gesättigte Chlorcalciumlösung zu. Nur freie Schwefelsäure bewirkt in dem erkaltenden Essig einen Gipsniederschlag (Böttcher). Zur quantitativen Bestimmung der freien Schwefelsäure fällt man 100 g Essig heiß mit salzsäurehaltiger Chlorbarymlösung aus. Sodann verdampft man weitere 100 g Essig, äschert den Rückstand ein und fällt auch die Aschenlösung mit Chlorbaryum. Aus der Differenz der gewaschenen, getrockneten, geglühten und gewogenen Niederschläge ergibt sich die Menge der vorhandenen freien Schwefelsäure (1 BaSO<sub>4</sub> = 0,343 SO<sub>3</sub>). — Salzsäure ist im Destillat (zwei drittel vom Essig) durch salpetersaures Silber nachzu-Quantitativ durch Sättigen von 50 g Essig mit Kali, Ansäuren mit Salpetersäure und Ausfällen mit Silbernitrat; Veraschen von weitereu 50g Essig und Ausfällen mit Silbernitrat. Aus der Differenz der getrockneten Niederschläge bereichert sich der Gehalt an freier Salzsäure (1 AgCl = 0,254 HCl). -Salpetersäure ist ebensowohl durch Kochen mit Indigolösung und Schwefelsäure (Entfärbung) im Essig direkt, als wie in den zuletzt übergehenden Teilen eines Destillates von ihm (Vermischen eines Tropfens Essig mit fünf Tropfen Brucinlösung [1:30] und Zutröpfeln von reiner Schwefelsäure) zu erkennen. quantitativ nach einer der bekannten analytischen Methoden direkt zu ermitteln. - Die teure Weinsäure wird wohl niemand zur Verfälschung von Essig nehmen: sollte es trotzdem geschehen, dürfte man auf Blei zu prüfen haben; der Weinsäurezusatz kann als Verschlechterung nicht erachtet werden. Im allgemeinen ist Rücksicht darauf zu nehmen, daß die gebundenen Säuren des Wassers, welches zum Verdünnen des Essigs diente, auch in dem letztern wieder gefunden werden müssen. - Gegenwart von Zucker-(Oxal) säure ist für möglich gehalten, aber noch nie beobachtet worden. Sie würde beim Abdampfen des Essigs zurückbleiben, auch direkt durch Chlorcalciumlösung leicht zu erkennen sein (Niederschlag löslich in Salzsäure).

Ein allgemeines Reagens auf Mineralsäuren ist das Methylviolett, welches durch jene grün gefärbt wird. Der Essig muß bis auf einen Gehalt von 2% Essigsäurehydrat verdünnt werden; die Farbstofflösung wird in dem Verhältnis von 0.01:100 bereitet.

Giftige Metalle geben sich durch Einleiten von Schwefelwasserstoff leicht zu erkennen, kommen aber im Essig, sei es aus den Aufbewahrungs- oder Meßgefäßen oder von den

Hähnen der erstern herrührend, ziemlich häufig vor.

Essig wird häufig mit Pflanzenstoffen gewürzt (Estragonessig), soll auch ab und zu mit scharfen Stoffen (doch wohl nur in ganz obskuren Butiken) versetzt werden. Diese Zusätze, welche übrigens den Essig ziemlich verteuern, würde man im Extrakt aufzusuchen haben. Dasselbe läßt beim Zerreiben mit kohlensaurem Kali Geruch und Geschmack zugesetzter Pflanzenstoffe ziemlich deutlich hervortreten.

Kleine Mengen (Zehntelprozente) un oxydierten Spiritus im Essig (zur Betriebskontrolle) werden am genauesten mittels des Ebullioskopes nachgewiesen. Größere Essigfabriken sind

selbst mit diesem Instrumente versehen.

# Zucker, Zuckerwaren, Fruchtsäfte, Honig.

Man unterscheidet als Handelsware Rohr- und Stärkezucker. Der Rohrzucker wird größtenteils aus Zuckerrüben fabriziert und nach dem Grade seiner Reinheit, Kandis (weiß), Raffinade, Melis (Hut-, Brotzucker) oder Farin (Moskovade) genannt; die bei der Fabrikation verbleibende Mutterlauge bildet den Sirup. Rohrzucker enthält 2—10% Verunreinigungen; raffinierter Zucker ist fast völlig rein. Die Prüfung des Zuckers geschieht durch Bestimmung der Feuchtigkeit durch Austrocknen des gepulverten Zuckers bei 110%, durch Bestimmung der unlöslichen Stoffe (Gips, Schwerspat, Stärkemehl) durch Auflösen, Trocknen und Wägen des Rückstandes, und durch Bestimmung der Aschenbestandteile, welche in reinem Zucker 0,1—0,2%, in minder reinem 0,2—0,4% betragen können.

Die Prüfung eines Rohrzuckers auf seinen Gehalt an reinem Zucker geschieht am besten durch Polarisation. Dieselbe beruht auf dem Erfahrungsgrundsatze, daß der Drehungswinkel einer wässerigen Zuckerlösung bei stets gleicher Länge der Flüssigkeitsschicht proportional dem Zuckergehelte ist. Die

zur Messung des Drehwinkels gebräuchlichen Apparate sind solche, welche eine Kreisteilung von 360° besitzen und den Zuckergehalt erst durch eine kleine Umrechnung finden lassen (Polaristro bometer von MITSCHERLICH, WILD, Halbschattenapparate von Cornu, Jelet, Laurent), oder solche, welche eine empirische Skala besitzen, von welcher der Zuckergehalt direkt abzulesen ist (Saccharimeter von Duboso-Soleil, Ventzke-Scheibler, Wasserlein). Eins der gebräuchlichsten Instrumente ist dasjenige von Soleil-Ventzke-Scheibler. Bei der Konstruktion dieses Instrumentes ist von der Thatsache, dass die Rotationsdispersion des Quarzes und des Rohrzuckers eine gleiche ist, Gebrauch gemacht worden. Das Rotationsvermögen einer Quarzplatte nimmt mit deren Dicke zu. Und so wird nicht die Drehung der Polarisationsebene gemessen, sondern die Dicke einer senkrecht zur Axe geschliffenen Quarzplatte, deren Drehungsvermögen dem der Zuckerlösung gleich ist, die geprüft werden soll. Da eine 1 mm dicke Quarzplatte dieselbe Drehung bewirkt, wie eine Lösung von 16.35 g reinem kristallisierten Zucker zu 100 ccm gelöst in 200 mm langer Flüssigkeitsschicht, so ist die Skala so eingerichtet (bei SOLEIL), dass 100° derselben die durch die genannten Mittel bewirkte Ablenkung ausdrücken. Löst man somit 16,35 g Zucker zu 100 ccm, so entspricht jeder Teilstrich der Skala 0,1635 g reinem Zucker. - Bei dem Instrument von VENTZKE-SCHEIBLER beträgt das Normalgewicht 26,048 g, welches zu 100 ccm zu lösen ist. — Ein Instrument, welches besonders in pharmazeutischen Laboratorien sehr verbreitet ist, weil es zu direkten Harnzuckerbestimmungen gebraucht wird, ist das Saccharimeter von WASSERLEIN. Ihm ist eine Tabelle beigegeben, welche gestattet, dasselbe Instrument auch zu Eiweiß- und Rohrzuckerbestimmungen zu verwenden. In diesem Instrumente würden 132,312 g reiner Rohrzucker zu 100 ccm gelöst (nur theoretisch denkbar) 100° polarisieren; da aber die Skala nur 25° hat, auch eine derartige Konzentration praktisch nicht ausführbar ist, so wählt man Einachtelkonzentration  $\left(\frac{132,312}{8} = 16,539\right)$  und mul-

tipliziert die gefundene Gradzahl mit dem entsprechenden Faktor. — Hat man Zuckerlösungen von unbekanntem Gehalt, so gibt eine dem Apparate beigegebene, den Graden entsprechende Tabelle den Zuckergehalt in Volumen prozenten an, deren Zahl, um die Gewichtsprozente zu erhalten, durch das bei 17° genommene spezifische Gewicht der Zuckerlösung dividiert werden muß. — Trübe Zuckerlösungen müssen entfärbt und geklärt werden. Meist gelingt es durch Zufügen von 10 ccm Bleiessig zu 100 ccm Zuckerlösung und Filtrieren. In dem Falle ist die Zahl der gefundenen Grade um ½ ihrer selbst, der Verdünnung wegen, zu erhöhen. Wo durch Bleiessig

nicht genügende Entfärbung stattfindet, hilft vielleicht Alaun oder reines Thonerdehydrat. Als letztes Entfärbungsmittel gilt staubfreie, frisch geglühte Knochenkohle (auf 10 ccm ca. 1 g). - Um den Zuckergehalt der Runkelrüben zu bestimmen, zerreibe man dieselben, presse den Brei gut aus, koliere nochmals, kläre mit Bleiessig wie angegeben und beobachte in einem der angeführten Apparate. Gesetzt, man habe gefunden im Ventzke-Scheibler eine Drehung von 26° bei 200 mm Rohrlänge und ein spez. Gewicht des geklärten Saftes von 1,065, so hat man (56+5.6) .  $0.26048 = \frac{16.0456}{1.065} = 15\%$  Zucker. —

Um auf beigemischten Stärkezucker zu prüfen, kocht man eine Zuckerlösung (1:10) mit gleichem Volumen Fehlingscher Lösung einmal auf; hierbei darf keine Reduktion stattfinden. - Ultramaringehalt bewirkt Entwickelung von Schwefel-

wasserstoff in Zuckerlösungen.

Der Stärkezucker kommt entweder in weißen, glänzenden, durchsichtigen, großkörnigen Kristallen, oder in Form plumper, grauer oder gelber, käseartiger Stücke, oder als mehr oder weniger gefärbter Sirup in den Handel. Reiner Stärkezucker enthält bis 80%, unreiner 50-60%, Stärkesirup 30-50% reinen Traubenzucker; die Summe der im Stärkezucker vorhandenen unvergärbaren Substanz (Bechamps Amylin) beträgt 15-25%. Der Gehalt an reinem Traubenzucker ist ebensowohl durch Titrieren mit Fehlingscher Lösung, als wie durch Polarisieren mit dem Wasserleinschen Instrument nach der demselben beigegebenen Anleitung zu ermitteln. Feuchtigkeits- und Aschenbestimmung wie beim Rohrzucker.

Sirup (brauner Zuckersirup) ist auf folgende Weise auf Stärkesirup zu prüfen. Entweder man mischt 1 Volumen Sirup mit 3 Volumen Methylalkohol (93,5% Tralles), aus welcher Lösung sich der Stärkesirup als dicke, zähe Masse am Boden des Mischungscylinders absetzt, oder man titriert mit Fehlingscher Lösung, wobei angenommen wird, dass ein reiner Zuckersirup von 40° B. 37-40° Zucker, ebensoviel lösliche Unreinigkeiten, wovon die Hälfte aus Glukose besteht, und 20-25% Wasser enthält; es dürfen somit nie mehr als höchstens 20% Traubenzucker angezeigt werden. - Endlich erfährt man eine Vermischung des Zuckersirups mit Stärkesirup durch Polarisation. Hierfür hat E. Wolff durch Mitteilung eines Beispiels eine hübsche Anweisung gegeben.<sup>2</sup> Er klärt den braunen Sirup durch Lösen von 10 Tln. desselben in 50 ccm Wasser, setzt 12 g Bleiessig zu und bringt auf 100 ccm. Man schüttelt mit 0,5 g Alaun und 5 g Tierkohle wiederholt durch und filtriert nach 24 Stun-

<sup>1</sup> CASAMAJOR, Chem. News. 1881, XII. Pharm. Centralh. 1881. p. 491.

den. Es wird nun das spezifische Drehungsvermögen für reinen Zuckersirup und Stärkesirup gesucht. Wolff bedient sich dazu eines Polarisationsapparates von Steed und Reuter mit genauer Kreiseinteilung (360° mit Nonius.) Wolff fand die spezifische Drehung einer 10°/øigen Kandiszuckerlösung zu

 $+35^{\circ}$  ((a) j.= $\frac{a \cdot 100}{c \cdot 1}$ , worin a die Ablenkung für den Lichtstrahl j mit  $+7^{\circ}$ , c die Konzentration mit  $10^{\circ}$ /o, l die Länge des Rohres mit 20 cm bedeutet); die spezifische Drehung der  $10^{\circ}$ /oigen Stärkesiruplösung fand er zu +128 (j  $=+25,6^{\circ}$ ) In einer ihm zur Untersuchung übergebenen Sirupprobe fand er für die  $10^{\circ}$ /oige Lösung eine Ablenkung von  $+19,4^{\circ}$ , wofür sich eine spezifische Drehung von  $+97^{\circ}$  berechnete. Um die Menge von Stärkezuckersirup in der fraglichen Probe zu finden, wurde angesetzt:

 $x = \frac{100 \cdot (97 - 35)}{128 - 35} = 66,6$ 

welche Zahl die Menge des vorhandenen Stärkezuckersirups direkt in Prozenten ausdrückt.

Zuckerwaren und Bonbons werden aus Zuckerlösungen hergestellt, welchen Pflanzenauszüge, Gewürze, Fruchtäther etc. beigemischt sind; sie werden bisweilen mit Gelees oder Likören, auch mit festen Kernen gefüllt, bisweilen mit andern Stoffen, wie Schokolade, überzogen und erhalten als Schmuck eine beliebige Färbung. Nur die allerordinärste Sorte dieser Dinge wird mit Amylum versetzt und bildet so die Dragées. Zu bessern Dragées wird Traganthschleim genommen und nicht mehr, als zum Formen und Trockenhalten derselben nötig ist. Wird jedoch Gips, Schwerspat oder dgl. in gewöhnliche Bonbons oder Mehldragées gethan, so liegt unzweifelhaft eine Fälschung vor, die durch Auflösen und Beobachtung des Rückstandes leicht zu ermitteln ist. Zum Färben pflegen giftige Stoffe nicht verwendet zu werden. Anilinfarbstoffe sind in den Lösungen der Zuckerwaren, wie beim Wein beschrieben, zu entdecken. Unechtes Blattgold und Blattsilber, sowie Bronzen, die gesundheitsschädlich wirken können, kommen hier und da aus Unwissenheit oder Leichtsinn zur Anwendung. Bronzefarben können enthalten Zinn, Wismut, Quecksilber (Musivsilber), Kupfer und Zink (Goldbronzen). Vegetabilische Bronzen (Rosenkäferfarbe) sind Lacke, welche aus Rot- oder Blauholzdekokten mittels geringer Mengen Karbolsäure oder Chlorzinn niedergeschlagen werden. Man sucht soviel wie möglich abzuschaben, zerstört die anhängende Substanz entweder mit Königswasser oder durch Verbrennen, unter Umständen unter Zusatz von Sodasalpeter, und ermittelt die Metalle in der Lösung. Oft genügt eine ausschließliche und direkte Einwirkung von

Salpetersäure, um zur qualitativen Prüfung hinreichenden Stoff in Lösung zu bringen.

Von Fruchtsäften spielt besonders der Himbeersaft eine bedeutende Rolle als Konsumtions- und Handelsartikel. Sie enthalten Frucht-, Trauben- und Rohrzucker, Äpfel-, Zitronenund Weinsäure, Farb- und Pektinstoffe, endlich Salze in wässeriger Lösung. Der Extraktgehalt der reinen Säfte variiert sehr je nach Fruchtgattung und Reife; selbstredend wirken auch klimatische und Bodenverhältnisse auf die Extraktbildung ein. Dasselbe gilt für Zucker und Säuren. Gartenhimbeeren sind

ergiebiger als Waldhimbeeren.

Himbeeren geben 60-90% Saft. Der Saft enthält im Durchschnitt 4-6% Zucker, 1,5-2% freie Säure und 0,4 bis 0.6% Aschenbestandteile: Gesamtextrakt 9-10%. Der frisch gepresste Saft wird zum Vergären hingestellt, um Pektin- und Eiweißstoffe zu zerstören. Der vergorene, filtrierte Saft ist extraktärmer, als der frisch gepresste. Er wird meist mit Spiritus versetzt in den Handel gebracht; oft ist demselben Wasser. Essig, Weinsteinsäure und Himbeeräther zugesetzt. Man prüft zunächst auf den Gehalt an freier Säure durch Titrieren der mit Tierkohle entfärbten Flüssigkeit mit Normalalkali oder Barytlösung (siehe Wein); jeder Kubikzentimeter entspricht 0,0675 g Apfelsäure. Der konzentrierte Saft wird mit essigsaurem Kali versetzt; dieses ist ohne Einwirkung auf Äpfelund Zitronensäure, bewirkt aber bei Gegenwart von Weinsäure einen weißen Niederschlag, welcher auf Zusatz von Alkohol sich schnell abscheidet. Alkohol und Fruchtäther sind im Destillat nachzuweisen. Spuren von Alkohol entstehen bei der Gärung, zumal wenn, um dieselbe zu beschleunigen, dem Safte Zucker zugesetzt wird. Da der Saft jedoch vor dem Filtrieren gewöhnlich einmal aufgekocht zu werden pflegt, so wird der größte Teil desselben hierbei wieder verflüchtigt. Essigsäure erkennt man an der Ätherbildung beim Erwärmen des konzentrierten Saftes mit Alkohol und Schwefelsäure. Übrigens wird der rohe (ungezuckerte) Saft nur en gros und von Sachkennern gekauft, die sich in den meisten Fällen auf ihre Erfahrung und auf ihre Zunge verlassen können. Maßgebende Urteile über Fruchtsäfte lassen sich nur abgeben, wenn unzweifelhaft echte Säfte zu Kontrollvergleichen dienen können. - Mit Zucker eingekochter Himbeersaft (Sirup) kommt öfter zur Untersuchung. Als solcher kommen die elendesten Machwerke in den Handel, besonders werden in Selterwasserbuden und in obskuren Vorstadtlokalen etc. ausgezeichnet schlechte Sorten verabreicht. Sie sind mit Stärkezucker oder Zuckerrückständen eingekocht, mit Anilinrot oder Kochenille gefärbt, mit Weinsäure versetzt, mit Fruchtäther parfümiert

und enthalten oft von wirklichem Fruchtsaft keine Spur. Der Äther ist im Destillat zu entdecken; die Farbstoffe werden, wie beim Wein angegeben, ermittelt. Guter echter Himbeersirup erleidet beim Vermischen mit dem halben Volumen reiner Salpetersäure (spez. Gew. 1,125) auch nach halbstündigem Stehen keine Farbenveränderung, während gefärbter oder gefälschter Saft binnen wenigen Minuten hellrot bis gelb wird. Mit Anilinrot gefärbter Sirup, welcher gar keinen Fruchtsaft, wird durch Ammoniak völlig entfärbt. Bleiessig entfärbt echten Himbeersaft vollständig unter Abscheidung eines

dicken blaugrünen Niederschlages.

Die Ermittelung etwa vorhandenen Stärkezuckers geschieht durch Bestimmung des reduzierenden Zuckers direkt und nach geschehener Invertierung mittels Fehlingscher Lösung. Die Invertierung des mit Wasser verdünnten Sirups geschieht durch halbstündiges Erhitzen im Wasserbade; die Flüssigkeit soll ungefähr 5% Zucker enthalten, für welche 1 g Salzsäure (25%) zur Inversion genügt. Nach der Invertierung ist zu neutralisieren. Zur Bestimmung des Zuckers müssen die Lösungen so weit verdünnt werden, dass sie nicht mehr als 0,5 % Zucker enthalten. Geringe Mengen reduzierenden Zucker enthält jeder Himbeersaft: derselbe rührt her von der Einwirkung der Pflanzensäure auf den Rohrzucker (10-15%). Größere Mengen sind Beweise für Verwendung von Stärkezucker. Sehr gute Resultate liefert auch die Polarisation des Sirups vor und nach der Inversion. Der Sirup muß zu dem Zweck so weit mit Wasser verdünnt werden, dass er etwa 5% Zucker enthält, und ist mit Bleiessig zu entfärben. Saft, der mit Rohrzucker eingekocht ist, bewirkt eine starke Rechtsablenkung, die sich nach der Invertierung in Linksablenkung verwandelt. Ist jedoch Stärkezucker verwendet worden, so bleibt die Rechtsdrehung bestehen. Bei Verwendung von Gemischen wird die Rechtsdrehung dem vorhandenen Rohrzucker resp. dem aus ihm entstehenden Invertzucker entsprechend verringert. - Guter Himbeersirup enthält über 60 % Zucker (66-72% Trockensubstanz). - Es kommt zuweilen vor, dass aus Zuckersäften, besonders wenn sie mit kristallisierenden Säuren (Zitronen-, Weinsäure) versetzt sind, z. B. aus Punschessenzen, Himbeersirup u. a. m., Rohrzucker massenhaft in feinen, dichten Nadeln auskristallisiert, oder sich in amorphen Krusten ausscheidet, ohne daß die Säfte nach gewöhnlicher Auffassung zu dick wären (also ca. 68 % Zucker enthalten). Es fehlt hierfür vorläufig noch eine genügende Erklärung.

Kein Nahrungsmittel unterliegt mehr der Verfälschung, als der Honig. Die Hauptmasse desselben, 70—80%, besteht aus einem Gemenge von Frucht- und Traubenzucker (Invertzucker),

sehr geringen Mengen (2—6%) Rohrzucker und 10—15% Wasser; außerdem enthält er kleine Mengen Proteïnkörper, Farbstoff, äußerst geringe Mengen freier Säure, Mineralbestandteile (0,1—0,15%), und ist bisweilen mit Wachskörperchen und Pollenkörnern mechanisch verunreinigt. Er reagiert schwach sauer, darf aber nicht sauer schmecken oder gar sauren Geruch verbreiten; Geschmack und Geruch müssen lieblich, blumenartig sein und lassen die Herkunft des Honigs deutlich erkennen. (Lindenblüten-, Fenchel-, Raps-, Klee-, Haidehonig.) Harzig riechender Honig ist minderwertig.

Zur Prüfung des Honigs auf mechanische Verunreinigung wird 1 Teil desselben mit einer Mischung von 2 Teilen Wasser und 4 Teilen Weingeist geschüttelt; man läßt 24 Stunden hindurch absetzen und prüft den Absatz, wenn einer entstanden ist, unter dem Mikroskop. Man wird Pollenkörner von Mehl- und Stärkekörnchen leicht unterscheiden können (Blaufärbung mit Jodwasser); Honig enthält nie Stärkemehlkörnchen. Dextrin ist in warmem Wasser löslich und wird durch Alkohol von neuem gefällt. Mineralische Beimengungen ergeben sich aus dem vermehrten Aschengehalt.

Die allergemeinste Fälschung ist die mit Kartoffelzucker. Fast sämtlicher Honig, der zur Zeit als "reiner Schweizerhonig" verkauft wird, besteht zum größten Teil aus Stärkesirup (Syrop capillaire) und enthält nicht mehr als 10 bis höchstens 25% wirklichen Honig. Der Nachweis ist überaus einfach und wird durch Polarisation mittels Tierkohle entfärbter, 10prozentiger, wässeriger Honiglösungen erbracht. Reiner Honig jeder Herkunft und jeden Alters bewirkt in einem WASSERLEINschen Apparat keine, oder doch nur eine äußerst geringe Linksdrehung (bis —1°). Die geringste Rechtsdrehung ist dagegen ein untrüglicher Beweis von Gegenwart von zugesetztem Stärkezucker. — Bienen, welche mit Stärkezucker ge füttert werden, sondern zwar wieder stärkezuckerhaltigen Honig ab, indessen findet eine derartige Fütterung nirgends statt, weil sie den Tod der Bienen nach sich ziehen würde.

Bisweilen soll jedoch der Honig auch mit Rohrzucker verfälscht werden. Man würde dieser Verfälschung durch Invertieren einer Honiglösung und Bestimmung des reduzierenden Zuckers in derselben und in gleich starker nicht invertierter Lösung nachzuspüren haben. Man erhitzt 2 ccm Honiglösung (1+2) mit 3 Tropfen Salzsäure (25%) und 40 ccm Wasser 30 Minuten lang im kochenden Wasserbade, neutralisiert und bringt auf 100 ccm. Die so invertierte Flüssigkeit wird mit Fehlingscher Lösung titriert. Der Gehalt an vorhandenem Zucker beträgt im reinen Honig 70%, in Kunstprodukten viel weniger. Die Differenz zwischen präformiertem und invertiertem Zucker

beträgt bei reinen Honigsorten nie mehr als 8%, während solche bei Kunstprodukten (mit Rohrzucker versetzt) bis zu

45 % beträgt.1

Sollte sich bei der Vorprüfung ein Gehalt an Dextrin herausgestellt haben, so ist die Invertierung durch sechsstündiges Erhitzen mit Schwefelsäure (2 %) unter Druck bei 110, oder auch anderthalbstündiges Kochen der 10 %igen Lösung mit 2 %iger Salzsäure über freiem Feuer unter Anwendung eines Rückflußstrichters zu bewirken; die wässerige Lösung wirkt direkt rechtsdrehend.

Rohrzuckermelasse (Holländischer Sirup) erhöht den Aschengehalt des Honigs; Möhrensaft bewirkt Zunahme des Gehaltes an reduzierendem Zucker nach der Inversion und

Verminderung des Linksdrehungsvermögens.

Ein Wasserzusatz ist durch Ermittelung der Trockensubstanz (bei 100°) festzustellen, welche im reinen Honig durchschnittlich 75°/o beträgt. Auch die Ermittelung des spezifischen Gewichtes kann von Belang für die Beurteilung des Honigs nach dieser Richtung hin werden. Sie geschieht, indem man den Honig in der gleichen Menge Wasser löst und die Lösung mittels Pyknometers prüft. Die erhaltenen Dezimalstellen sind zu verdoppeln. Reiner Honig hat ein spez. Gewicht von 1,415—1,440 (SCHMIDT).

Ein Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Stärkezuckers im Honig ist von E. SIEBEN<sup>2</sup> mitgeteilt worden. Er geht von der Erwägung aus, daß der Stärkezuckersirup durchweg folgende sehr gleichmäßige Zusammensetzung zeige:

21,70% Traubenzucker 15,30% Maltose 41,96% Dextrin 20,10% Wasser 0,30% Salze.

Ebenso wäre für den Honig folgende Durchschnittsbeschaffenheit (für 60 Sorten) gefunden worden:

Durch Titrieren mit Fehlingscher / 34,71% Traubenzucker und Sachssescher Lösung ermittelt (39,24% Lävulose Nach dem Titrieren mit Fehlingscher

Lösung berechnet:

1,08% Rohrzucker 75,02% Gesamtzucker 19,98% Wasser 80,03% Trockensubstanz 5,02% Nichtzucker

70,30% Invertzucker

Traubenzucker und Lävulose wurden in abweichenden Mengen gefunden, meist überwog die letztere. Es wurde ferner

v. Planta, Schweiz. Bicnenztg. Bd. 14. S. 187.
 Zeitschr. f. Rübenzucker-Ind. 1884. Bd. VIII. S. 837.

ermittelt, daß, wenn je 5 g Honig in 100 ccm Wasser gelöst und mit 12 g reiner Preishefe versetzt werden, sämtlicher Zucker binnen 2 Tagen bei Zimmertemperatur so vollständig vergoren war, dass die mit Thonerde geklärte und filtrierte Lösung vollständig inaktiv gegen polarisiertes Licht war, Fehlingsche Lösung nicht reduzierte, auch dann nicht, nachdem sie mit Salzsäure (wie zum Invertieren) erhitzt worden war. Verdünnte Honiglösung, in welcher etwaige Spuren von Rohrzucker vorher in Invertzucker übergeführt und mit Fehlingscher Lösung entfernt wurden, enthielt dann keine Substanzen mehr, welche, mit größeren Mengen Salzsäure erhitzt, Zucker oder andre Körper, die Fehlingsche Lösung zu reduzieren vermögen, liefern, wogegen Stärkezuckersiruplösungen, ebenso behandelt, gegen 40% Traubenzucker liefern. Hierauf hat Sieben folgendes Verfahren gegründet: Es werden 14 g Honig in ca. 450ccm Wasser gelöst, mit 20 ccm 1/2-Normalsalzsäure zur Invertierung allenfalls vorhandenen Rohrzuckers 1/2 Stunde im Wasserbade erhitzt, neutralisiert und zu 500 ccm aufgefüllt, so daß eine etwa 2% starke Zuckerlösung erhalten wird. Hiermit werden 100 ccm Fehlingsche Lösung titriert, wozu bei einer Lösung von reinem Honig 23-26 ccm gebraucht werden. Nach dem erhaltenen Resultat werden 100 ccm Fehling mit 0.5 ccm Honiglösung weniger gekocht, als zur Reduktion des Kupfers erforderlich wäre (größere Genauigkeit ist nicht nötig). Es wird durch ein Asbestfilter filtriert, heiß nachgewaschen, mit konz. Salzsäure bis zum deutlichen Umschlage der Flüssigkeit neutralisiert, noch 1/10 Vol. konz. Salzsäure zugesetzt, eine Stunde im kochenden Wasserbade erhitzt, mit konz. Natronlauge fast neutralisiert und zu 200 ccm aufgefüllt. 150 ccm des Filtrates (es scheiden sich beim Schütteln Salze aus) werden mit 120 ccm Fehling und 20 ccm Wasser erhitzt; aus dem gewogenen Kupfer wird Traubenzucker nach Allin berechnet. Bei reinem Honig werden höchstens 2 mg (meist gar kein) Kupfer im Asbestrohr gefunden. Bei Gegenwart von Stärkezucker von der vorbemerkten Beschaffenheit werden gefunden, wenn der Honig (mit 75% Gesamtinvertzucker) verfälscht war mit

| 5%   | Stärkesirup: | 20  | mg | Kupfer |
|------|--------------|-----|----|--------|
| 10%  | ,,           | 40  | 27 | .,     |
| 20%  | 77           | 90  | 27 | 22     |
| 30 % |              | 140 | 29 | ,,     |
| 40%  |              | 195 | 77 | *9     |
| 50 % |              | 250 | 27 | 79     |
| 60%  |              | 330 | 29 | 77     |
| 70%  |              | 410 | 22 | 77     |
| 80 % | 19           | 500 | 27 | 27     |

Die Methode ist somit geeignet, die geringsten Zusätze von Stärkezucker qualitativ wie quantitativ genau zu ermitteln. In manchen Jahren tritt an gewissen Pflanzen (besonders

gern an Pflaumen-, Kirschen-, Wallnufsbäumen, Eschen, Birken, Buchen und Koniferen) eine süßlich klebrige Ausschwitzung auf, welche als ein Stoffwechselprodukt von Schmarotzerpilzen aus der Gruppe der Pyrenomyceten aufzufassen ist und mit dem Namen Honigtau bezeichnet wird. Dieser Honigtau wird von den Bienen begierig eingetragen. Ein solcher Honig ist von gutem reinen Nektarhonig durchaus verschieden. Es fehlt der Blütengeruch, der Geschmack ist fade und schleimig, häufig (Koniferenhonig) harzig und kratzend. Ein solches Produkt ist minderwertig, wenn es überhaupt als Honig betrachtet werden darf, ebenso wie das Produkt, welches sich beim Füttern mit Rohrzucker ergibt, da in beiden Sorten die ursprünglichen Zuckerarten unverändert enthalten sind, während die Bestandteile des Nektars durch physiologische Prozesse im Leibe der Biene verändert und der Rohrzucker desselben zum größten Teil invertiert abgeschieden wird. Bienenzüchtern ist dieser Unterschied genau bekannt, während das große Publikum eine beklagenswerte Unwissenheit auf diesem Gebiete besitzt. Honigsorten, welche mittels Honigtau erzeugt sind, zeigen (ebenso, wie diejenigen, welche mit Hilfe direkter Rohrzuckerfütterung erzeugt worden sind) bisweilen eine geringe Rechtsdrehung im Polarisationsapparat und geben beim Vermischen mit Alkohol dextrinartige Fällungen. 1 Auch an echten Blütenhonigsorten ist bisweilen eine geringe Rechtsdrehung beobachtet worden.2 Diese Beobachtungen sind aber nicht geeignet, die oben gemachten Angaben zu erschüttern, da die Rechtsdrehung +10 WASSERLEIN nie erreicht, mit Stärkesirup gefälschte Honigsorten aber diesen Drehungsgrad ganz erheblich überschreiten, ferner, dass reine Honige, und zwar auch solche, die eine geringe Rechtsdrehung zeigen, nach dem Vergären keinerlei Substanzen zurücklassen, die optisch aktiv sind, wohl aber solche, die mit Stärkezucker versetzt worden sind, ebenso sind nach Klinger die wässerigen Lösungen der aus reinen Honigen etwa erhaltenen Alkoholniederschläge optisch unwirksam.

Neuerdings ist über einen Kunsthonig berichtet worden, welcher von der Firma A.Lyle & Co. in London in den Handel gebracht worden ist. Derselbe ist aus Rohrzucker bereitet, enthält Dextrose und Levulose, wie der echte Honig, aber keine Pollenkörner und keine Phosphorsäure, während Naturhonige 0,014—0,035%, Glukosemischungen angeblich 0,085—0,107% Phosphorsäure, welche in der Asche zu bestimmen sein würde, enthalten.

nemarcen

<sup>3</sup> Rep. anal. Chem. VI. 41,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> AMTHOR, Rep. anal. Chem. IV. 361 und V. 163. <sup>2</sup> KLINGER, Rep. anal. Chem. V. 166.

## Kaffee.

Unter Kaffee versteht man den Samen des Kaffeebaumes (Coffea arabica L. Rubiaceae), eines 2,5—6 m hohen Baumes mit länglich ovalen Blättern, jasminartigen, büschelförmig angeordneten Blüten und kirschenförmigen, anfangs grünen, dann scharlachroten, zuletzt tief violett werdenden Früchten. Der Kaffeebaum ist in Äthiopien und Abessynien heimisch und von dort nach Ost- und Westindien verpflanzt worden (Plantagen). Die Erkennung und Wertschätzung der verschiedenen Handelssorten ist nicht Sache des Chemikers, obwohl eine genaue Kenntnis derselben ihm nur vorteilhaft sein kann. Der Kaffee wird nicht unmittelbar genossen, sondern vorher geröstet (gebrannt), gemahlen und mit Wasser abgebrüht. Entweder die geklärte Brühe, oder — im Heimatlande des Kaffees Genufs.

Die Frucht des Kaffeebaums ist eine zweifächerige Steinbeere mit magerem Fruchtfleisch. Innerhalb desselben finden sich, umschlossen von der pergamentartigen Fruchthaut, sowie von der durch den Schlitz ins Innere des Samens eindringenden zarten Samenhaut umgeben, die beiden plankonvexen Samen, die Kaffeebohnen. Bisweilen entwickelt sich nur eine Kammer in der Frucht und es bildet sich in dieser ein fast runder oder eiförmiger Same aus (Perlkaffee). Frucht und Samenschale werden von dem Samen getrennt, bevor er in den Handel kommt, nur von der zarten Membran bleiben Spreuschuppen übrig. - Durch langes Lagern wird jeder Kaffee besser. Größe, Gestalt und Farbe der Kaffeebohnen sind aber mannig-Von grünem Kaffee nimmt man an, dass er unreif geerntet sei. Um dem Geschmack der Abnehmer zu entsprechen, wird der Kaffee vielfach künstlich gefärbt. Man bedient sich hierzu folgender Stoffe: Indigo, Ultramarin, Berlinerblau, Kurkuma, Bleichromat, Ockerfarben, Eisensalze, Gerbsäure, Graphit, Kohle; auch werden die Bohnen wohl mit Eisenpulver oder mit Bleikugeln durchgeschüttelt. Viele dieser Stoffe lassen sich mit kaltem Wasser abwaschen, andere gehen in Lösung. Man wird den Absatz zur Trockene bringen und ihn, sowie das Filtrat, wenn es gefärbt ist, jedes für sich untersuchen. digo wird von konzentrierter Kalilauge braun gelöst; in der sehr verdünnten Lösung wird durch Sauerstoffaufnahme die blaue Farbe allmählich wieder hergestellt; kochende Salpetersäure führt Indigo in Pikrinsäure über; von Chloroform wird Indigo nur wenig gelöst; übermangansaures Kalium bewirkt Entfärbung. Ultramarin wird von Salzsäure unter Entwickelung

von Schwefelwasserstoff zerstört. Berlinerblau wird von Oxalsäure gelöst, von Natronlauge zerstört. Metalle sind durch Auflösen in Salpetersäure mit den Spezialreagenzien nachzuweisen; Chromgelb wird in kaustischer Lage gelöst. In Ockerlösung wird man Thonerde nachweisen können. Kurkuma wird durch Borsäure zu erkennen sein. Mancherlei organische Stoffe werden sich dem Nachweis ganz entziehen. Bei der Behandlung eines wässerigen Auszuges roher Kaffeebohnen mit Ammoniak entsteht stets Grünfärbung, welche von der in

den Bohnen enthaltenen Viridinsäure bewirkt wird.

Wiederholt ist glaubhaft mitgeteilt worden, daß Falsifikate aus Brotteig, Porzellanerde und anderen formbaren Stoffen in den Handel kämen. Es ist amtlich bekannt gemacht worden, daß Fabriken künstlicher Kaffeebohnen geschlossen worden seien, auch sind wiederholt Maschinen zur Herstellung künstlicher Kaffeebohnen patentiert worden. Es unterliegt mithil keinem Zweifel, daß Verfälschungen des Kaffees nach dieser Richtung vorkommen und zu beachten sind. So grob die Täuschung, so leicht die Erkennung. Man lege die Bohnen in Wasser; vechte Bohnen quellen auf, fangen unter günstigen Verhältnissen sogar an zu keimen, nachgemachte Bohnen zerfallen, oder werden weich und schmierig.

Der anatomische Bau der Kaffeebohne ist sehr einfach.



Fig. 63. Gewebeteile der Kaffeebohue.

Das Gewebe der Samenlappen der Kaffeebohne besteht aus unregelmäßig begrenzten, vieleckigen, großlumigen Zellen, welche mit einer dunkelbraunen körnigen Materie und Fett-tröpfehen erfüllt sind, und deren Wandungen braun, derb, von knotiger (korallenbandartiger) Beschaffenheit sind. Außerdem findet man Reste der feinen, innern, zwischen dem Bohnenriß hervorstehenden Samenhaut (Spreu), welche durch keilförmige durchsichtige stark punktierte Zellen ausgezeichnet ist, die in der Mitte eine vielfach querdurchschnittene breite, dunkle Längsfurche zeigen. Das Gewebe lockert sich zwar etwas beim Rösten, auch verändert sich der Zellinhalt, indessen bleibt die Struktur durchaus erkennbar.

Die Bestandteile des Kaffees, Kaffein, Kaffeegerbsäure,

Proteïnstoffe, Zucker, Holzfaser, Fett, ätherisches Öl, Salze und Wasser, erleiden beim Brennen (Rösten) Veränderungen. Das Kaffe'in wird zum Teil in Amidbasen verwandelt, die Gerbsäure bewirkt das Aufblähen der Bohne, ein Teil der Stickstoffsubstanz wird zerstört und entweicht mit den Wasserdämpfen, ein Teil des Zuckers wird zu Karamel, auch die Holzfaser wird verändert, aus dem Fette entwickelt sich das Aroma, welches von ätherischem Öl vervollkommnet wird, das Wasser geht fort, nur die Salze bleiben.

Die meisten und gröbsten Verfälschungen finden mit gebranntem gemahlenen Kaffee statt, und von diesen ist diejenige vornehmlich in Betracht zu ziehen, welche in der Vermischung desselben mit bereits ausgezogenem Kaffee besteht. Die ganzen Reste der Wiener Cafés, sonstiger Konditoreien, Hotels und Restaurants müssen, soweit sie nicht auf Schnupftaback verarbeitet werden, diesem Zwecke dienen. Hiergegen treten alle andern Fälschungen weit zurück. Die Ermittelung ist aber auch um so schwieriger, als hier das Mikroskop gar keine Unterstützung bietet, und Mittelzahlen nur eine beschränkte Anwendung finden können, weil die Fälschung sich oft nur in geringen Grenzen (10—20%) bewegt. Wenn man dazu bedenkt, daß je nach dem Grade der Röstung der Gehalt an löslichen Stoffen ziemlich erheblich variiert (von 25—35%), so wird es klar erscheinen, daß man oft sehr kritischen Fragen gegenüber gestellt werden kann.

Über die Ermittelung der chemischen Bestandteile wird

weiter unten die Rede sein.

Die sonstigen Verfälschungen vollständig anzuführen, erscheint unmöglich, da mit jedem Tage neue Surrogate, welche Verwendung dazu finden, auftauchen. Bisher bekannt geworden ist die Verwendung von geröstetem Getreide, besonders Gerste, Lupinen, Eicheln, Zichorien, Löwenzahnwurzeln, Saccakaffee (den äußeren Hüllen der Kaffeefrucht), Runkelrüben, Möhren, Feigen, Erdmandel, Palmenkernen, Samen der Cassia occidentalis (Negrokaffee), Leguminosensamen jeglicher Art, Kastanien, Johannisbrot, Torf.

Eine allgemeine Vorprüfung besteht darin, daß man eine Prise des vorliegenden Mahlgutes auf Wasser wirft und beobachtet, wie dasselbe ganz oder teilweise schnell zu Boden sinkt und gleichzeitige Bräunung des Wassers verursacht. Von reinem Kaffee fällt nur ein äußerst kleiner Teil des feinsten Pulvers zu Boden, während der größte Teil der Masse, welche von ihrem eignen Fett und Ölgehalt umhüllt resp. durchdrungen ist, lange Zeit auf dem Wasser schwimmend bleibt, das letzte kaum schwach gelb färbend. Die meisten Surrogate dagegen fallen schnell zu Boden und färben das Wasser braun. — Ein

Teil der Surrogate, mit heißem Wasser behandelt, gibt ein Filtrat, welches durch Jodwasser gebläut wird. — Ein andrer Teil gibt ein Filtrat, welches durch Eisenoxydsalze blauschwarz gefärbt wird, während die Kaffeegerbsäure grünschwarze Färbung bewirkt, beides nur in sehr großer Verdünnung deutlich bemerkbar.

Die weitere Vorprüfung geschieht unter Anwendung des Mikroskopes. Für alle mikroskopischen Beobachtungen ist es nötig, sich selbst Probeobjekte und Zeichnungen zu vergleichenden Ermittelungen anzufertigen. Das beste Bild, die beste Beschreibung von fremder Hand leistet nicht das, was eigne Beobachtung bewirkt. Es kann sich daher hier nur um Angabe der charakteristischen Teile handeln, während die Verschaffung eines Gesamtbildes der einzelnen Kaffeesurrogate der Initiative des Untersuchers überlassen bleiben muß.



Fig. 64. Gewebeteile der Zichorie.

Die Zichorie ist durch großzelliges, regelmäßiges, glattwandiges Parenchym, durch langgestreckte, an beiden Enden zugespitzte Holzfaserzellen, durch ästig verzweigte, mit körnigem Inhalt versehene Milchgefäße, besonders aber durch massenhaft vorhandene, getüpfelte resp. perforierte Gefäße des Holzes charakterisiert. Die Wurzel des Löwenzahns (Leotodon Taraxacum L. Compositae) zeigt ein ganz ähnliches Bild, wie die Zichorie, nur sind die Gefäße mit sehr schmalen, breiten Tüpfeln versehen (Leitergefäße) und es fehlen die Holzfasern.

Unter Erdmandel versteht man die Knollen von Cyperus esculentus, oder die unter der Erde reifenden Früchte, resp. Samen von Arachis hypogaeaL., einer in den Tropen wachsen-Papilionacee. Die ersteren zeigen im Innern ein gleichartiges, großzelliges Gewebe, welches mit Stärkemehlkörnehen und Öltröpfehen erfüllt ist. Die Zellen sind fast regelrecht sechseckig.

Das Gewebe der äußeren Schichten (Rinde) besteht aus meist viereckigem, teils mit körnigem Inhalte versehenen, teils dunkel-



Fig. 63.

Samenhaut der Erdnufs.

\*p Oberhaut der Aufsenseite, \*n Oberhaut
der Innenseite, p Schwammparenchym
zwischen beiden.

gefärbten, dickwandigen Zellen. Auch die Samen der letztgenannten Pflanze sind stärkemehl- und ölreich. Besonders charakteristisch sind die lückenlos aneinander gefügten mit rotbraunem Inhalt erfüllten, scharfkantigen Zellen der Oberhaut der Samenhaut, deren nach innen zu verdickte Wände kammartig gezähnt sind. Der Erdmandelkaffee ist selbst meist schon verfälscht; er enthält die Röstprodukte der verschiedensten

Wurzeln und Früchte, selbst Torfreste sollen in ihm gefunden worden sein, ebenso wie in der Zichorie.

Gerste (Malzkaffee) ist an den wellenförmigen Wandungen der



Fig. 66.

Tafelzelle nebst bastartigem Organe aus der Gerstenspelze.

Oberhautzellen der Spelzen (siehe Mehl), an den Bastfaserzellen der Spelzen überhaupt, an den elegant vieleckigen Kleberzellen der Frucht, sowie an den vor-

handenen Stärkekörnchen zu erkennen.

Eichelkaffee, die gerösteten und gemahlenen Samen verschiedener Querkusarten, zeigt das von Spiroiden durchzogene grofszellige, scharf- und glattkantige Gewebe der Frucht, welches mit verhältnismäßig grofsen, mit weiten Bauchrissen versehenen Stärkemehlkörnchen erfüllt ist. — Eichelschalen gewähren Steinzellen.

Feigenkaffer, die gerösteten Früchte des Feigenbaumes



Fig. 67. Gewebeteile der Feige.

(Ficus Carica L. Moreae), zeichnet sich aus durch feine Spiralund Netzgefäßbündel, durch
einzelne Haare der Oberhaut
(werden oft durch Brennen und
Mahlen zerstört), durch gabelästig
im Parenchym verzweigte Milchgefäße und, wenn die Körnchen
zermahlen sind, durch die Steinzellen derselben; außerdem finden
sich sternförmige Drüsen von oxalsaurem Kalk.

Johannisbrot, Karoben, die Früchte der Ceratonia Siliqua L. (Caesalpinieae), zeigt in Teilen seiner lederigen Fruchthaut mit Spaltöffnungen versehenes Parenchymgewebe, dichte Gefäßbündel mit sehr langen, sehr feinlumigen Bastfasern, Steinzellen, Spiroiden und sklerotische Elemente. In dem aus großzelligem Parenchym bestehenden Fruchtfleisch finden sich merkwürdig gedrehte, faltige Massen (Schläuche) von rötlicher Farbe, die durch starke Kalilauge schön violett gefärbt werden und durchaus charakteristisch sind. Der Bau der Samen entspricht demjenigen der Leguminosen.

Möhren, die Wurzel der Daucus Carota L. (Umbelliferae), sowie Runkelrüben, die Knollen der Beta vulgaris L. (Chenopodiaceae, Zuckerrübenschnitzel), finden, geröstet, als Kaffeenud Zichoriensurrogate Verwendung. Beide zeigen eine großzellige und starkwandige Korkgewebeschicht, ein großzelliges, dünnwandiges Parenchym, in welchem sehr große, weitmaschige Netzgefäße zerstreut liegen. Die Runkelrübe enthält außerdem noch große Holzfasern, die Möhre — natürlich nur im frischen Zustande — äußerst kleine gelbe Farbstoffkörperchen.

Die Samen der *Leguminosen* und Papilionaceen sind fast alle übereinstimmend gebaut (siehe S. 100). Man kann die Größe ihrer Pallisadenzellen als vergleichendes Merkmal benutzen. J. MOELLER<sup>1</sup> gibt folgende Meßwerte in Mikromillimetern an:

|            | Länge:  | Breite: |           | Länge: | Breite: |
|------------|---------|---------|-----------|--------|---------|
| Soja       | 60      | 15      | Wicke     | 75     | 6       |
| Linse      | 40      | 6       | Erbse     | 100    | 12      |
| Bohne      | 45      | 15      | Lupine    | 120    | 15      |
| Cicer      | 100-300 | 25      | Saubohne  | 150    | 12      |
| Cassia     | 60      | 6       | Parkia    | 150    | 15      |
| Astragalus | 150     | 20      | Canavalia | 240    | 20      |

Die Samen der Cassia occidentalis, der Mogdad- oder

Negrokaffee, zeichnen sich durch den Bauihrer Umhüllungshaut aus. Diese erscheint blank und glänzend, in Querschnitten mosaikartig, in Längsschnitten radiär gestreift (nach unten verdickte Pallisadenzellen). Die Masse des Samens selbst besteht aus Parenchymzellen, welche von innen nach außen kleiner werden, sehr derbe Wände haben und mit einem feinkörnigen, braunen Inhalte versehen sind; der Zell-



Gewebeteile des Mogdadkaffee.

<sup>1</sup> Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel a. d. Pflanzenreich.

inhalt nimmt von innen nach außen zu. Die Trägerzellen sind spulenförmig, derbwandig, so breit als hoch.

Sudankaffee sind die gerösteten Samen der Parkia africana R. Br. und der P. biglobosa Bartl. Deren Parenchym ist zartwandig, ihre Trägerzellen sind ohrmuschelförmig und von rotbraunem Inhalt erfüllt.

Schwedischer Kontinentalkaffee besteht aus den gerösteten Samen der Kaffeewicke (Astragalus balticus L.) Die Trägerzellen sind durch zierliche Leisten eingefaßt. Das Parenchym ist klein- und zartzellig, die Zellen enthalten Proteïnkörper.

Die vier letztgenannten Samen, sowie auch die Lupinen,

enthalten keine Stärke.

Sacca- oder Sultankaffee heißen die Hülsen der Kaffeefrucht, welche die Samen einschließen. Gebrannt und geröstet wird er selber verfälscht und dient seinerseits wieder als Verfälschungsmittel des Kaffees. Wir hatten vor einigen Jahren ein Präparat unter den Händen, welches den Namen Mokkasaccakaffee führte und aus gemahlenem Schiffszwieback, geröstetem Korn und einer gerösteten Frucht oder Knolle mit großzelligem Parenchym bestand. Die Fruchtschale besteht aus folgenden Schichten: der Oberhaut, welche aus tafelförmigen rechteckigenZellen besteht; dem aus unregelmäßig vieleckigen, durch Offnungen unterbrochenen Zellen gebildeten Parenchym; dem mit bastfaserartigen langgestreckten Zellen bestehenden Prosenchym: einer Schicht Tracheiden; einer Schicht abrollbarer Spiralgefäße; einer Schicht schlauchartiger Bastfasern; einer Schicht elliptischer Zellen, welche mit feinen Kristallen von oxalsaurem Kalk dicht gefüllt sind. Diese Zellen resp. deren Inhalt finden sich auch in der gerösteten und gemahlenen Fruchtschale. Saccakaffee enthält Kaffein.

Wenn man durch die mikroskopische Untersuchung irgend eine Direktive erhalten hat, beginnt man mit der chemischen. Diese hat sich zu erstrecken auf die Ermittelung des Extraktes, des fertig gebildeten und des durch Inversion entstehenden Zuckers, des Fettes und der Asche.

Zur Ermittelung des Gesamtextraktes zieht man 15 g Kaffee zweimal hintereinander mit je 250 ccm Wasser aus. Man bedient sich hierbei einer kleinen "Wiener" Kaffeemaschine, welche das Wasser durch Dampfdruck empor treibt und den Kaffee deplaziert; schon beim ersten Durchtreiben laufen die letzten Wasserteile fast ungefärbt durch den Kaffee. Der so extrahierte Kaffee wird in seinem mit Filter und Sieb verschlossenen Aufnahmegefäß vorgetrocknet, dann ausgeschüttet, bei 110° getrocknet und gewogen. Die Extraktmenge ergibt sich aus der Gewichtsdifferenz und beträgt bei reinem Kaffee

durchschnittlich 25% (bei Zichorie 65 bis 70, bei Getreide 30 bis 33, bei Feigenkaffee 70 bis 75%, bei Mischungen entspre-

chende Durchschnittsprozente).

Die Aschenbestandteile werden durch Verbrennen von 5 g in einer tiefen Platinschale erhalten. Sie betragen für Kaffee höchstens 3,5%, für Zichorie 5%, für Getreide 2,5 bis 3%, für Feigenkaffee 3,5%, für ausgezogenen Kaffee 1,5 bis

2%, für Saccakaffee 5-7%.

Der Kaffee ist ausgezeichnet durch das Fehlen fertig gebildeten Zuckers (höchstens 0,5°/s), wogegen die Zichorie fast zu einem Dritteile der löslichen Substanz aus fertig gebildetem Zucker besteht. (Geröstetes Getreide enthält ebenfalls wenig Zucker, Feigenkaffee enthält 30-40°/s.) Die Bestimmung des Zuckers erweist sich mithin als ein sehr geeignetes Erkennungsmerkmal für reinen Kaffee und kann unter Umständen zur annähernden quantitativen Ermistelung der Fälschungsobjekte dienen. Diese Bestimmung wird ergänzt und kontrolliert durch eine zweite Bestimmung derjenigen Zuckermenge, welche durch Behandlung des Kaffees mit verdünnter Schwefelsäure erhalten wird. Dieselbe beträgt für Kaffee 25°/s (für Zichorie 22°/s, für Getreide 75°/s, für Mischungen entsprechende Durchschnittsprozente, Krauch).

Die Bestimmung des Zuckers im Extrakte geschieht in einem gewogenen oder gemessenen Teile der auf 500 ccm gebrachten Abkochung durch Eindampfen desselben im Wasserbade, Ausziehen mit Alkohol (90%), nochmaliges Eindampfen, Aufnehmen des Rückstandes mit Wasser, Entfärben mit Tierkohle und Titrieren mit Fehllingscher Lösung nach Soxhler.

Die Überführung des verwandlungsfähigen Teiles der Kaffeesubstanz selbst geschieht folgendermaßen. 3 g Kaffee werden mit 100 ccm Wasser 4 Stunden bei 3 Atmosphären in Druckfaschen oder geeigneten Apparaten behandelt, die Lösung heiß durch ein Asbestfilter filtriert, heiß ausgewaschen. Das Filtrat, auf 200 ccm gebracht, wird mit 20 ccm rauchender Salzsäure 3 Stunden in offenem Gefäß im Wasserbade digeriert, nach dem Erkalten mit Natronlauge versetzt bis zur schwachalkalischen Reaktion, auf 250 oder 500 ccm gebracht und hierin der Zucker wie oben bestimmt.

Eine entsprechende Berechnung würde sich unter Annahme von Normativzahlen ausführen lassen. Würde man als Gewicht des Extraktes für Kaffee 30% und für Zichorie 70% zu Grunde legen, so würde man, nachdem letztere durch das Mikroskop erkannt und 40% Extrakt gefunden worden wäre, anzusetzen haben:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vereinbarungen bayer. Chemiker.

70 - 30 = 40 40 - 30 = 1040 : 10 = 100 : x (= 25).

Demnach wäre der Kaffee mit 25% Zichorie vermischt gewesen. In ähnlicher Weise würde die Berechnung für Zucker auszuführen sein.

Ein sehr wesentliches Beurteilungsmaterial liefert auch der Fettgehalt. Kaffee enthält 13—16% durch Äther extrahierbares Fett, während alle Surrogate viel weniger (durchschnittlich 1.5—3%) enthalten.

Wenngleich auch auf die Bestimmung des Kaffeins ein allzu großes Gewicht nicht zu legen sein dürfte, so wird sie doch bisweilen, besonders bei havarierten Sendungen, verlangt und deshalb möge auch eine einfache und expeditive Methode hierfür mitgeteilt werden. Man mischt 50 g fein zerriebenen Kaffee mit 2 g Kalk und 8 g Magnesia und soviel Wasser, dass ein steifer Brei entsteht. Derselbe bleibt 24 Stunden stehen und wird dann im Wasserbade ausgetrocknet. Die grün gefärbte Masse wird zerrieben und in einem kleinen Scheidetrichter, vor dessen Öffnung man Glaswolle legt, mit Chloroform deplaziert. Der nach dem Verdampfen bleibende fett-, wachs- und kaffeinhaltige Chloroformrückstand wird mit heißem Wasser aufgenommen, durch ein genäßtes Filter gelassen, konzentriert und zur Kristallisation hingestellt. Man erhält so das Kaffein vollständig in großer Reinheit. Kaffee pflegt durchschnittlich 1 % Kaffein zu enthalten.

Wir wollen zum Schluss erwähnen, dass es in der Hauptsache gleichgültig erscheinen könnte, womit die Fälschung im bestimmten Fälle ausgeführt sei, wenn nur ermittelt wird, dass überhaupt eine solche vorliegt, und bis zu welcher Höhe. Dem ist aber nicht so. Wir haben mehrmals erlebt, dass auf Einwand des Verteidigers die Freisprechung des Angeklagten erfolgte, weil die Art der Verfälschung nicht mit Bestimmtheit angegeben werden konnte.

## Thee.

Unter Thee versteht man die durch eigentümliche Behandlung getrockneten resp. gerösteten Blätter des Theestrauches (Camellia Thea Link, Ternstroemiaceae) und dessen Varietäten. Es existiert eine große Anzahl von Handelssorten, die sich durch ihr Äußeres recht gut voneinander unterscheiden, in der Hauptsache aber nur zwei große Gruppen, grünen und schwarzen Thee, bilden.

Der anatomische Bau des Theeblattes ist so charakeristisch, daß dasselbe kaum mit den Blättern andrer Pflanzen verwechselt werden kann. Es ist 2—12 cm lang, länglich, in eine Spitze ausgezogen, am Grunde in einen kurzen Stiel verschmälert,

buchtig und abstehend sägezähnig. Aus dem starken Mittelnerv entspringen in weiten Intervallen in einem spitzen Winkel, der sich namentlich bei ältern Blättern dem rechten nähert, Seitennerven, welche sich in Eindrittelentfernung vom Blattrande nach oben wenden, ineinander eingreifen und so ein großmaschiges, stark ausgeprägtes Netz bilden, dessen einzelne Teile sich der quadratischen Form nähern, und dessen äußere Begrenzungslinie sich in Eindrittelentfernung parallel dem Blattrande entlang zieht. In und neben den Netzmaschen befinden sich unregelmäßig verzweigte Nebennerven.



Fig. 70. Theeblatt.

Um zu prüfen, ob Thee mit Blättern fremder Pflanzen vermischt ist, wird er aufgebrüht; die aufgeweichten Blätter werden, auf eine Glastafel gelegt und auch gegen Licht gehalten, betrachtet. Als Verfälschungen werden angegeben die Blätter des Kaffeebaumes, der Rose, der Erdbeere, der Schlehe, des Weidenröschens, der Esche, doch paßt auf keins derselben die vorstehende Charakteristik, und würde jedes bei sorgfältigem Durchsuchen der Theemasse leicht zu erkennen sein. Nur in seltenen Fällen wird man genötigt sein, mikroskopische Präparate zur



Fig. 69.

Querschnitt durch das Theeblatt.

epa äußere, epi untere Oberhaut, at Spallöffnung, p Pallisädenschicht, m Mosophyll mit Kristalldrüsen k, id Idioblast,

Querdurchschnitt eines Idioblastenzweiges.

Diagnose des Theeblattes oder einer vermuteten Fälschung anstellen zu müssen. Auch diese bieten überaus charakteristische Kennzeichen dar. Während die Epidermis der Blattoberfläche aus einem ununterbrochenen Gewebe kleiner wellenwandiger Zellen besteht, ist dasjenige der Epidermis

der unteren Blattfläche großzelliger, von zahlreichen zweizelligen breitelliptischen Spaltöffnungen durchsetzt und mit einzelligen, der Blattfläche anliegenden, derbwandigen Haaren dicht besetzt. Ein Querschnitt durch das Blatt zeigt unter der kleinzelligen Epidermis der oberen Blattfläche eine mit Chlorophyll - bei schwarzem Thee mit einer braunen Masse - erfüllte Schicht zartwandiger Pallisadenzellen. Das dieser folgende, die Hauptmasse des Mesophylls bildende Schwammparenchym ist durchsetzt von Kristalldrüsen von Calciumoxalat, sowie von ganz eigentümlich polypen- oder gabelförmig gestalteten, völlig isolierten Steinzellen (Idioblasten), welche durchaus charakteristisch für das Theeblatt sind, weil diese, welche übrigens fast in jedem mit Kalilauge auf dem Objektträger schwach erwärmten, der Mitte des Blattes entnommenen Partikelchen zu finden sind, in keinem einzigen, dem Theeblatt ähnlichen, fremden Blatte vorkommen. Die Blattnerven bestehen natürlich aus derben Spiralgefäßen.

Im übrigen gilt vom Thee dasselbe, was vom Kaffee gesagt ist. Viele tausend Zentner von ausgebrühten Theeblättern wandern aus Cafés, Theehäusern und -buden, Hotels und Restaurants in spekulative Hände, welche dieselben künstlich wieder auffrischen und mit andrem Thee vermengt von neuem unter das Publikum bringen. Ein solcher Betrug kann nur durch die chemische Analyse ermittelt werden. Die mittlere Zusammensetzung eines guten reinen Thees ist folgende:

Eine wesentliche Differenz in der chemischen Zusammensetzung zwischen den beiden Hauptgattungen des Thees findet nicht statt. Auch die einzelnen Handelssorten sind durch bestimmte Prozentzahlen einzelner Komponenten nicht charakterisiert. Man geht bei der Prüfung des Thees zunächst von der Bestimmung der Feuchtigkeit, des Gesamtextraktes und der Asche aus und bestimmt sodann das Thein, die Gerbsäure, das Fett und den im Wasser löslichen Teil der Asche.

Der Wassergehalt wird durch Trocknen von ca. 10 g Thee bei 100° ermittelt, der Extraktgehalt genau so, wie bei Kaffee angegeben ist, in einer "Wiener Maschine", und wägt man den getrockneten Rückstand. Echter schwarzer Thee ergibt durchschnittlich 40%, echter grüner 35% Extrakt. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen würde man, wenn man annimmt, daß durch ein- bis zweimaliges Abbrühen ausgezogener Thee etwa noch 10% Extraktstoffe enthält, recht gut den Grad einer Verfälschung berechnen können.

Anders liegt die Sache, wenn das entzogene Extrakt durch ein andres wieder ersetzt worden ist. Nach Mitteilungen von J. M. Eder geschieht dies durch Zusatz von Katechu oder Blauholzextrakt. Es ist jedoch unmöglich, durch diese Stoffe auch nur 10% des entzogenen Extraktes zu ersetzen, denn ein solcher Thee würde total ungenießbar sein. Man erkennt Katechu in dem durch Bleiessig heiß gefällten, resp. geklärten und filtrierten Dekokt (1:100) durch Silberlösung. In reiner Theelösung entsteht ein unbedeutender grauschwarzer Silberniederschlag, während in katechuhaltiger Lösung ein dicker, flockiger, gelbbrauner Niederschlag entsteht. Eine kampescheholzextrakthaltige Lösung wird durch gelbes chromsaures Kali schwarzblau gefärbt.

Die Ermittelung des Aschengehaltes geschieht durch Verbrennen einer vorher bei 110° getrockneten, zerriebenen, gewogenen Menge Substanz (5—6 g), am besten in Muffel oder in weiter Platinschale. Der Aschengehalt darf nicht unter 3% und nicht über 7% (meist 5%) betragen, wovon etwa die Hälfte in Wasser löslich. In Salzsäure unlöslich darf höchstens 1%

bleiben.

Diese beiden Bestimmungen genügen weitaus in den meisten Fällen.

Wir halten es für unerläßlich, auch den Theingehalt unter allen Umständen zu bestimmen, da in mittelgroßen Blättern derselbe viel konstanter ist, als gewöhnlich angenommen zu werden pflegt. Man verfährt dazu folgendermaßen. Thee wird mit seinem vierfachen Gewichte kochenden Wassers in einer "Wiener Kaffeemaschine" deplaziert. Der Auszug wird mit soviel Kalkhydrat versetzt, als der Thee wog, und eingetrocknet. Der Rückstand wird zerrieben und mit Chloroform in einem Extraktionsapparate erschöpft. Das letztere wird durch Abdampfen oder Abdestillieren entfernt, der Rückstand wird mit wenig kochendem Wasser aufgenommen, die Lösung durch ein benäßtes Filter geschickt und zur Kristallisation gebracht. Man wird durchschnittlich gegen 2% Thein erhalten.

Die Bestimmung des Fettes (Harz, Wachs, Chlorophyll) geschieht durch Ausziehen mit Äther und Eindampfen, resp. Austrocknen des Auszuges, ergibt aber kein wesentliches Moment zur Erkennung einer Verfälschung. Der Fett-, Harzu. s. w. -gehalt schwankt zwischen 2-6%; der schwarze Thee

ist harzreicher als der grüne.

Ein größeres Gewicht wird auf die Bestimmung der Gerbsäure gelegt. Der Gehalt an derselben schwankt zwischen 15—20%. Man verfährt hierbei nach der Methode von GAUTIER, indem man eine Theeabkochung (5:300) mit einer verdünnten Lösung des essigsauren Kupfers (1:25) versetzt, den Niederschlag in Salpetersäure löst, eindampft, glüht und das Kupfer-

oxyd zum Wägen bringt. 1 g Kupferoxyd entspricht 1,306 g Gerbsäure.

Grüner Thee wird mannigfach gefärbt. Die Färbung geschieht größtenteils mit Indigo, auch wohl mit Berliner Blau, und ist zu entdecken wie beim Kaffee angegeben. — Oft wird havarierter Thee, welcher sich durch einen verhältnismäßig hohen Chlornatriumgehalt von andern unterscheidet, sowie Theegrus, angeblich zum Zwecke der Kaffeinfabrikation, zu billigern Preisen verkauft. Lie-tea ist, wie der Name sagt, Surrogat, enthält aber neben Gummi und Staub Bruchstücke des echten Thees. Ziegel- oder Backsteinthee ist komprimierter Thee, welcher von sehr verschiedener Güte ist. In Leipzig und Hamburg wird zur Zeit ein derartiger Thee verkauft, welcher an Geschmack, Arom und Gehalt viele der bessern Theesorten weit übertrifft und 2.6% Thein enthält.

Kroatischer Thee sind die Blätter des Lithospermum officinale L. Dieselben haben im getrockneten Zustande das Ansehen des schwarzen Thees und gewähren einen goldgelben

Aufguss von theeähnlichem Arom.

## Kakao.

Die Kenntnis der Kakaopräparate ist durch die, auf Anregung des Vereins analytischer Chemiker und der Vereinigung deutscher Chokolade-Fabrikanten entstandene preisgekrönte Schrift des Dr. Paul Zipperer wesentlich gefördert worden. Weungleich auch manche Punkte, insbesondere die Unterscheidung der einzelnen Handelssorten, noch nicht hinreichend aufgeklärt sind, so bietet doch die genannte Schrift soviel Anregung zum Weiterforschen, daß es Unrecht sein würde, am Eingange dieses Artikels nicht auf dieselbe hinzuweisen. Auch im Verlauf desselben werden wir mannigfach auf iene Schrift Bezug nehmen.

Man versteht unter Kakao die von Keimen und Schalen befreiten, durch mechanische Mittel zerkleinerten und zur festen Masse wieder zusammengeschmolzenen inneren Teile der gerösteten Kakaobohnen. Von letzteren existieren viele Handelssorten, welche sich jedoch weder im Bau noch in der chemischen Zusammensetzung wesentlich voneinander unterscheiden. ZIPPEIER hat den Versuch gemacht, für eine Anzahl von Handelssorten bestimmte Unterscheidungsmerkmale (Form und Gestalt, sowie Maß und Gewicht der Bohne, Farbe und Beschaffenheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Untersuchungen über Kakao und dessen Präparate. Hamburg u. Leipzig 1887.

der Schalen und der Kotyledonen) aufzustellen und glaubt im besonderen solche in der Menge und der Farbe der Pigmentzellen gefunden zu haben. Indessen ist gerade das letztere von L. Hartwich auf das bestimmteste bestritten und widerlegt worden. Dagegen hat ZIPPERER die von TROJANOWSKY zuerst angegebenen Reaktionen gewisser Chemikalien auf wässerige Kakaoauszüge von neuem geprüft, für richtig befunden und auf eine große Anzahl neuer Handelssorten ausgedehnt. Während mit Bezug auf letzteres auf die ZIPPERERSche Originalarbeit verwiesen werden muß, möge die nachfolgende Tabelle das Ersterwähnte reproduzieren.

### Gerottete Sorten:

|                         | Puerto<br>Cabello                       | Carracas                            | Ariba                                     | Machala                                     | Surinam                      |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Bohne:                  | groß, eirund,<br>wenig abge-<br>plattet | stark konvex.                       | Grofs, mit<br>ungleichen<br>Umrissen      | Flach, mit un-<br>regelmäßigen<br>Umrissen  | Groß                         |
| Schalen:                | Gelber<br>Ockerüberzug                  | Rotbrauner<br>mineral.<br>Überzug   | Hellgelb-<br>braun, mit<br>min. Überzug   | Schmutzig-<br>braun                         | Grau-<br>braun               |
| Kotyledoneu:            | Außen und<br>innen<br>rötlichbraun      | Aufsen und<br>inneu<br>rötlichbraun | Nach der<br>Mitte zu we-<br>niger gefärbt | Aufsen tief<br>schwarzbraun<br>innen heller | Dunkel-<br>rotbraun          |
| Durch-<br>schuittsmafs: | 15 mm Breite                            | 15 mm Breite                        |                                           | 22 mm Länge<br>13 mm Breite<br>5 mm Dicke   | 23 mm L<br>12 mm B<br>6 mm D |
| Gewicht:                | 20 Samen<br>= 25 g                      | 20 Samen<br>= 35,5 g                | 20 Samen<br>= 34,5 g                      | 20 Samen<br>= 23,5 g                        | 20 Samen<br>= 33 g           |
|                         |                                         | Ungarattat                          | G                                         |                                             |                              |

### Ungerottete Sorten:

|                         | Port au Prince               | Trinidad                      |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Bohne:                  | Flach, eiförmig              | Sehr groß, breit und platt    |
| Schalen:                | Hellbraun                    | Hellbraun, leicht abspringend |
| Kotyledonen:            | Gleichförmig schwarzbraun    | lanen schwarzbraun            |
| Durch-<br>schnittsmafs: | 23 mm L., 14 mm Br., 4 mm D. | 25 mm L., 18 mm Br., 4 mm D.  |
| Gewicht:                | 20 Samen = 25,8 g            | 20 Samen = 35 g.              |

<sup>1</sup> Arch. Pharm.

Beitrag zur pharm. u. chem. Kenntnis des Kakao. Dissert. 1875.

Nach Trojanowskys Vorschrift werden 2 g Kotyledonenpulver (mit Åtherzusatz leicht herzustellen) mit 2 g Zuckerpulver verrieben, mit 30 ccm Wasser übergossen, 24 Stunden stehen gelassen und abfiltriert. Dem Filtrat werden einige Tropfen Schwefelsäure zugesetzt.

I. Die ersten Tropfen der Säure bringen keine Veränderung

hervor: Carracas, Puerto Cabello, Surinam.

1. Man setze zu einer neuen Portion der Lösung schwefel-

saures Kupferoxyd.

- a. Die Flüssigkeit f\u00e4rbt sich unter Tr\u00fcbung mehr blau, beim Kochen gr\u00fcn unter Abscheidung blauer Fl\u00fcckchen: Carracas.
- b. Die Flüssigkeit färbt sich grün, blauer Niederschlag, beim Kochen die Flöckchen mehr braun: Puerto Cabello, Surinam.
- 2. Man fügt einer neuen Portion Salpetersäure hinzu:

a. keine Reaktion: Surinam.

b. gelblich werdend: Puerto Cabello.

II. Die Flüssigkeit wird nach Zusatz der ersten Tropfen Säure mehr oder weniger lebhaft himbeerrot, nach Zusatz der ganzen Portion Säure trübe braun, endlich schwarzbraun.

1. Man versetzt mit salpetersaurem Silberoxyd:

- a. Weiße Fällung: Para, Guayaquil, Trinidad, Ariba, Port au Prince.
- B. Grauvioletter Niederschlag, die Flüssigkeit, in der er suspendiert, ist:

a. farblos: Domingo.

β. rötlich: Bahia.

- γ. blauviolette Flocken in rosagefärbter Flüssigkeit: Martinique.
- 2. Wieder eine neue Portion versetzt man mit essigsaurem Blei:
  - a. hellbräunliche Flöckchen; Flüssigkeit rötlich: Parab. weiße Flöckchen; Trinidad, Guayaquil, Ariba, Port
- au Prince.
  3. Man versetze mit Zinnchlorür; rosa Niederschlag, Flüssigkeit ebenso gefärbt:
  - a. beim Kochen heller werdend: Guayaquil.
  - b. beim Kochen schwach violett: Trinidad.
  - c. beim Kochen feuerrot: Port au Prince.
- Man versetze eine neue Portion mit salpetersaurem Quecksilberoxydul; rosa Fällung, welche beim Kochen beständig ist: Ariba.

Obwohl einzelne Sorten (Carracas, Sokonusko) als besonders bevorzugte gelten und als Handelsware den höchsten Preis haben, gibt der Fabrikant diesen keineswegs überall den Vorzug.

sondern wählt, nachdem er mit verschiedenen Sorten Probeversuche gemacht hat, diejenigen für seinen Jahresbedarf aus, welche seinem individuellen Geschmack am meisten zusagen. Durch passende Mischung verschiedener Sorten wird dem fertigen Produkt ein abgerundeter Geschmack erteilt. So z. B. haben die feinsten Sorten einen säuerlichen Geschmack, während minder gute Sorten scharf, andre sehr bitter und wieder andre erdigtrocken schmecken. Diese verschiedenen Geschmacksarten lassen sich aber durch passende Mischungen kompensieren, so daß der Fabrikant, welcher den Geschmack seiner Abnehmer kennt, einen immer gleichen Durchschnittsgeschmack zu erzielen weiß.

Unter den innern Teilen der Kakaobohne versteht man ausschließlich die durch die eingedrungene feine innere Haut der Samenhülle vielfach zerklüfteten Samenlappen. Die spröden, papierartigen Schalen (Hülsen), von welchen die Bohnen ursprünglich umgeben sind, werden als Abfallsstoff unter dem Namen Kakaothee billig verkauft. Die Keimchen, welche durch die Schälmaschine mit den Schalen zugleich, aber getrennt von diesen, abgesondert werden und denen ebenso, wie den Schalen selbst, mehr oder wenige Reste der eigentlichen Bohnensubstanz anhängen, dienen zur Fabrikation minderwertiger Kakaos, die ihrerseits wieder zu geringern Schokoladen verarbeitet werden.

Die Kakaobohnen (Samen) kommen nicht so, wie sie dem Mus der Frucht entnommen werden, in den Handel; sie werden vielmehr vorher Operationen ausgesetzt, welche sie vor leichtem Verderben schützen sollen. Man unterscheidet hiernach gerottete und ungerottete Bohnen (to rot, faulen). Behufs des Rottens werden die Bohnen eingegraben, oder zu Haufen aufgeschüttet, mit Blättern bedeckt und mehrere Tage der Sonnenwärme ausgesetzt. Unter lebhafter Erwärmung wird so eine Art von Gärung eingeleitet, zugleich wird die Keimfähigkeit der Samen angeregt. Nach erfahrungsgemäßer Zeitdauer werden die Bohnen herausgenommen, auf der Erde ausgebreitet und nun schnell an der Sonne getrocknet. Wenn durch die Gärung ein vorgeschrittenes Keimstadium erzielt werden sollte, so wird durch die Unterbrechung desselben in Verbindung mit scharfem Trocknen die Vernichtung weiterer Keimfähigkeit um so sicherer erreicht. Ganz dasselbe tritt aber auch ein, wenn die frischen Samen langsam an der Sonne getrocknet werden (ungerottete Bohnen). Die wichtigste Veränderung aber, die während des Rott- und Trockenprozesses innerhalb der Bohnen vor sich gegangen ist, ist die, dass die vorher farblosen Kotyledonen nunmehr braun oder violett geworden sind und der sehr bittere Geschmack einem lieblich mild-aromatischen Platz gemacht hat.

Eine weitere Veränderung erleiden die Bohnen bei dem nun folgenden Rösten, welches am besten mittels gespannter Dämpfe bei einer Temperatur von 130° ausgeführt wird. Folgende kleine Tabelle (aus ZIPPERERS Analysen) zeigt die Zusammensetzung einiger gerösteter Kakaosorten (ohne Schale):

| Sorte:                                        | Guayaquil                | Carracas                     | Puerto<br>Cabello       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Wasser:                                       | 6,25                     | 7,48                         | 6,58                    |
| Fett:                                         | 52,09                    | 49,24                        | 48,40                   |
| Kakaogerbsäure,<br>Zucker und<br>Phlobophene: | 7,84                     | 6,85                         | 8,25                    |
| Theobromin:                                   | 0,31                     | 0,5                          | 0,52                    |
| Cellulose<br>und Proteïnstoffe:               | 18,17                    | 22,16                        | 21,21                   |
| im Verhältnis:                                | 6:1<br>Protein Cellulose | 7,7 : 1<br>Protein Cellulose | 8:1<br>Protein Cellulos |
| Asche.                                        | 3,75                     | 3,92                         | 4,08                    |

Gleichzeitig mögen einige Analysen von Kakaoschalen

folgen:

| Sorte:                                        | Carracas: | Trinidad: |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Wasser:                                       | 11,90     | 13,05     |
| Fett:                                         | 4,15      | 4,75      |
| Kakaogerbsäure,<br>in 80% Alkohol<br>löslich: | 3,80      | 4,87      |
| Theobromin:                                   | 0,30      | 0,40      |
| Gesamtstickstoff:                             | 2,25      | 2,13      |
| Cellulose:                                    | 17,99     | 18,04     |
| Asche:                                        | 16,73     | 7,78      |

Bei der Prüfung des Kakao, als welcher fortan nur das geröstete, geschmolzene resp. gemahlene Präparat des Handels zu verstehen ist, wird bisweilen nur eine Bestimmung des Fettes und der Asche gewünscht, unter Umständen ist aber die quantitative Ermittelung aller Einzelbestandteile geboten.

Der chemischen Prüfung hat überall eine mikroskopische Prüfung vorauszugehen. Um ein übersichtliches Bild zu gewinnen, wird eine kleine Probe durch Schütteln mit warmem Äther entfettet, dann mit Wasser befeuchtet und zunächst bei

100-, dann bei 300 maliger Vergrößerung betrachtet.

Es ist leicht, einzelne Teile des mikroskopischen Bildes zu



Fig. 71. Durchlüftetes Parenchym, von der Fläche gesehen.



Fig. 72. Steinzellenschicht, von der Fläche gesehen. b eine Durchbrechungsstelle.

erkennen, wenn man sich den Bau des ganzen Samens verge-Demselben hängen meistens noch Teile Fruchtmuses an. Dieses bildet ein hyphenähnliches Geflecht von schlauchartigen Zellen, welches von starken Spiralgefäßen dicht durchsetzt ist. Die Samenschale besteht aus mehreren Häuten, die beim Einweichen in Wasser teilweise voneinander zu trennen sind. Die äußerste Schicht bildet die Epidermis: sie besteht aus großen feinwandigen, polyedrischen Zellen, deren Außenwandungen gelb oder bräunlich gefärbt sind, und die sich unter dem Mikroskop vielfach dem Fruchtmusgewebe aufliegend präsentieren. Der Epidermis folgt eine Schicht von Parenchymzellen, welcher nach der Epidermis zu große, ovale, tangential gestreckte Schleimzellen eingebettet sind, und welche nach innen zu großlückig, schwammig wird. Die Zellen nehmen dadurch eine sternförmige Gestalt an, sind von weiten rundlichen Intercellulargängen durchzogen und bieten für die

Samenschale ein ganz charakteristisches Merkmal dar. Dieser Schicht sind vielfach Fibrovasalstränge eingelagert, welche aus dichten Spiralgefäßen gebildet sind. Der Schwammschicht folgt eine Schicht von sehr kleinen sechskantigen Steinzellen (Sklereïden, Tschirch), die an der Außenwand nur wenig, an den Seiten und nach innen zu aber stark und gleichmäßig verdickt sind. Auch diese Zellen sind für die Samenschale sehr charakteristisch. Jetzt folgt die innere Samenhaut. Sie besteht aus zwei sehr zarten, membranartigen Schichten großer, farbloser, sehr feinwandiger Zellen. Die äußere Schicht umgibt gleichmäßig ringsum die Kotyledonen und ist vielfach mit Fettsäurekristallen belegt. Die innere Schicht durchdringt die Kotyledonen, die nach allen Richtungen hin unregelmäßig zerklüftet sind. Die Kotyledonen selbst sind ebenso, wie die radicula (das sogenannte Keimchen), mit einer zarten Epidermis überkleidet, welche aus kleinen, polyedrischen, mit dunkelbraunem Inhalt erfüllten Zellen besteht. Diesen entspringen an bestimmten Stellen die großen, vielzelligen Haarbildungen (Trichome), welche unter dem Namen "MITSCHERLICHSche Körperchen" bekannt und mit einem braunen, körnigen Inhalt versehen sind. Dieselben brechen leicht ab und finden sich deshalb unter dem Mikroskop vielmals den Membranen aufliegend oder über dieselben verteilt. Die Masse der Kotyledonen besteht aus einem Gewebe kleiner, rundlich polyedrischer dünnwandiger Zellen, welche mit Fett, Aleuron und Stärke erfüllt sind. Das Fett erscheint in prächtigen Kristallen, wenn ein Schnitt mit Glycerin erwärmt und dann kalt gestellt wird. Das Aleuron wird durch Jod gelb gefärbt und wird am besten beim Betupfen mit Öl sichtbar. Die Stärkekörnchen haben eine Größe von 4-8 mik. (Trinidadkakao soll nach Tschirch Stärkemehlkörnchen von 8-11 mik. Größe führen) und sind stets fast rund, meist einzeln. wirden in entfettetem Samen durch Jod blau gefärbt. Dem Gewebe der Kotyledonen eingebettet finden sich ferner oft zerstreut, oft in mehrgliedrigen Radialreihen, größere pigmentführende Zellen. Der körnige Inhalt ist gelb, rot, braun oder violett gefärbt, und soll nach ZIPPERER zur Unterscheidung der Handelssorten dienen können. Der Farbstoff, das Kakaorot, welches als ein Gemenge von Harz und Gerbsäure aufgefasst wird und dem Kakao das Arom erteilen soll, wird unter dem Mikroskop durch Ätzkali grün, durch Essigsäure violett, durch Eisenoxydsalz blau gefärbt. Die hieraus nach ZIPPERER isolierte Kakaogerbsäure fällt Leimlösung, wird durch Salzsäure scharlachrot und auf Zusatz von Ätzkali gelbbraun gefärbt. Die ganze Masse der Kotyledonen ist endlich von zarten Gefäfsbündeln (Spiralfasern) und langzelligen Procambiumsträngen durchsetzt. Die radicula hat einen fettzelligen Inhalt, welcher von zarten Gefäßbündeln ringförmig umschlossen ist.  $^1$ 

Man erkennt Schalen an dem charakteristischen Bau der Schwamm- und Steinschicht, sowie an der großen Anzahl derberer Spiralgefäße im mikroskopischen Bilde. Fremde Stärkemehlkörnchen werden am Bau und an der Größe, Mineralstoffe an der Struktur erkannt. — Zur Aufklärung dunkler Partien wendet man Glycerin oder sehr verdünnte Kalilauge an.

Die chemische Prüfung kann mehr oder weniger umfangreich sein müssen. Man verfährt dabei folgendermaßen: Man bestimmt zunächst die Feuchtigkeit, indem man 5 g luftrockene Substanz 3-4 Stunden lang im Luftbade von 100 bis 110° läßt und nach dem Erkalten wägt.

Dann folgt die Bestimmung des Fettes. Der getrocknete Kakao wird mit gleichem Volumen trockenem Quarzsande vermischt, in eine doppelte Hülse von Fließpapier gebracht und in einem kleinen Extraktionsapparate 4 Stunden lang mit Äther ausgezogen. Man kann dazu jeden Fettextraktionsapparat, am besten den Thornschen (Fig. 73) oder den Tollenschen (Fig. 74) benutzen, sich aber auch mit einem gewöhnlichen Digeriergefäß behelfen. Wählt man letzteres, so zieht man 5 g Substanz mit einem entsprechenden Lösungsmittel mehrmals hintereinander aus, dampft das Filtrat ein und trocknet die ausgezogene Kakaomasse. Es sind Benzin, Petroleumäther und Äther als Lösungsmittel in Vorschlag gebracht worden; wir empfehlen ausschließlich die Anwendung des letztern, weil er am schnellsten

löst, am leichtesten und vollständigsten dampft und das klarste Filtrat liefert. Filtrierpapier hält hartnäckig Fett zurück; dasselbe setzt sich meist oben am Rande ab. Dieser Übelstand läfst sich leidlich vermeiden, wenn man während der ganzen Prozedur alle Gefäße warm erhält und wiederholt mit heißem Äther deplaziert. Schöner macht sich die Sache unter Anwendung von Glaswolle, welche zunächst für sich,







Fig.74. TOLLENscher Extraktionsapparat,

dann mit dem Kakaorückstande gewogen wird. Die ätherischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. TSCHIRCH, Arch. Pharm. 1887. S. 605.

und Benzolflüssigkeiten ziehen sich beim Abdampfen oft in unliebsamer Weise über den Rand des Gefäßes weg, so daßs Verluste dadurch entstehen. Man wende, um das zu vermeiden. mehr hohe Gefäße mit scharfkantigem Boden an, also niedrige Bechergläser, erhitze von Anfang an nicht über den Siedepunkt des Lösungsmittels hinaus, trockne aber zum Schluß in einem mit gutem Luftzuge versehenen Trockenkasten nach. Der Fettgehalt reiner Kakaomasse beträgt durchschnittlich 50%, oft etwas darüber, selten darunter. Über die Prüfung des Fettes auf dessen Reinheit wird im folgenden Artikel (Schokolade) berichtet werden.

Der Aschengehalt wird durch Verbrennen von 2 g Masse im Platintiegel bestimmt. Man nimmt hierzu lufttrockene, unentfettete Substanz und erhält unter Mitwirkung des verbrennenden Fettes in kurzer Zeit eine schöne, kohlefreie, fast weiße Asche. Der Geruch des verbrennenden Fettes läßt Zusätze von Talg (bei Schokoladen) recht gut erkennen, indessen ist diese Beobachtung individueller Natur. Die Asche beträgt bei reinen Kakaomassen 3-4%, wir haben aber auch unzweifelhaft reine Kakaos in Händen gehabt, welche 4,4, selbst 4,8% Asche ergaben. - Da die Schalen einen viel höhern Aschengehalt besitzen (ca. 10%), so würde ein wesentlich höherer Aschebefund, als für Kakao angegeben, die Anwesenheit von Schalen vermuten lassen. 10 Tle. Schalen erhöhen durchschnittlich den Aschengehalt des Kakaos um 1%. Die Asche des reinen Kakaos besteht zu zwei Dritteilen aus phosphorsaurem Kali, ist kohlensäurehaltig und enthält nur Spuren von Thonerde und Kieselsäure; die Asche der Schalen enthält 5-6 % Kieselsäure. Ein wesentlicher Gehalt an Kieselsäure würde mithin die Anwesenheit von Schalen sicher konstatieren. Spuren von Eisen, welche aus der beim Rotten in die Bohne eindringenden Ockererde stammen, sind fast in jeder Asche enthalten.

Die Bestimmung der Stärke ist mit gewissen Schwierigkeiten verknüpft, insofern es unbekannt ist, ob nicht durch die Behandlung mit verdünnten Säuren auch noch andre Stoffe in Zucker übergeführt werden und die Richtigkeit des Befundes beeinträchtigen. Aus diesem Grunde finden sich denn auch in den verschiedenen Lehrbüchern und Schriften, welche diesen Gegenstand behandeln, die abweichendsten Angaben. Die Kakaostärke zeigt aber insofern ein von andern Stärkearten abweichendes Verhalten, als sie beim Kochen mit Wasser nicht immer in Lösung zu bringen ist, und bisweilen Filtrate erhalten werden, welche durch Jodwasser nicht gebläut werden. Nach P. Soltsien würde dieses Ausbleiben der Jodreaktion auf die gleichzeitige Anwesenheit von Gerbstoff, Farbstoff und Eiweißs zurückzuführen sein, welche die Reaktion beeinflussen. Setzt man dagegen dem Kakao etwas Bleioxyd oder noch besser

Magnesiumoxyd hinzu (1 Tl. auf 2 Tle. Kakao), kocht mit Wasser auf und filtriert, so kann man nach dem Erkalten und Neutralisieren mit Essigsäure im Filtrate mit Jod ebenso die Stärkereaktion hervorrufen, wie bei jeder andern Stärkesorte.¹ Unter dem Mikroskop, mit Jod befeuchtet, erscheint sie nicht immer rein blau, sondern oft violett und rötlich gefärbt, was der beim Rösten teilweise erfolgten Dextrinierung zuzuschreiben sein dürfte. Zipperen empfiehlt zur Bestimmung der Stärke folgendes Verfahren. Der Kakao wird erst mit Petroleumäther entfettet, dann dreimal mit 80% jegem Alkohol ausgezogen, um Gerbsäure zu entfernen. Sodann werden 3 g davon in starke Druckfläschehen, welche etwa 100 ccm Wasser enthalten, gebracht und die Fläschchen, ohne ihre Mündung zu verstopfen, in den Soxhlethschen Dampfdruckkessel, dessen graphische Darstellung umstehend (Fig. 75—78) folgt, eingesetzt.

In dem gut verschlossenen und mit destilliertem Wasser beschickten Kessel wird die Temperatur auf 3-4 Atmosphären (Temperatur 133-144°C.) getrieben, was durch ein bis zwei Mcnkesche Brenner sich leicht bewerkstelligen läfst, und die Temperatur auf dieser Höhe 3-4 Stunden erhalten. Nach Verlauf von 3½ Stunden ist die Operation vollendet. Man läfst den Apparat erkalten, nimmt die Fläschchen heraus und filtriert heiß unter Anwendung der Saugpumpe; wäscht dann mit heißem Wasser sowohl Flaschen als Trichter gut nach, so daß das Filtrat ca. 250-300 ccm beträgt, fügt demselben 20 ccm Salzsäure zu und erhitzt am Rückflußkühler im Wasser-

bade drei Stunden.

Nach der Inversion wird abermals filtriert, mit Natronlauge neutralisiert und auf 500 ccm gebracht, worauf man je 5 ccm Flüssigkeit im Reischauerschen Stern mit Fehlingscher Lösung titriert.

Die erhaltenen Prozente Dextrose werden nach der Sachsseschen Korrektionsformel in Stärkemehl umgerechnet:

Dextrose. Stärke.

108: 99 == gefundene Dextrose: x.

Die Stickstoffsubstanz kann durch Verbrennen der entfetteten Masse mit Natronkalk, Bestimmung des Stickstoffes und Multiplikation mit 6,25 ermittelt werden; zweckmäßiger erscheint die Anwendung der mehrfach erwähnten Methode von KJELDAHL. Man pflegt 16—19% Proteïnstoffe inklusive des Theobromins zu finden. Die zur Bestimmung des Theobromins von H. WOLFRAM<sup>2</sup> und von Legler<sup>3</sup> angegebenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chemiker-Ztg. 1886. S. 1431.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahresbericht der kgl. Chem. Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. 1878.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebendas. 1878, S. 34,

Methoden sind umständlich und zeitraubend. Einfacher ist die von ZIPPERER angegebene Methode, bei welcher zugleich auf die Entfernung des stets mitanwesenden Kaffeïns Rücksicht genommen ist. Hiernach wird der völlig entfettete Kakao dreimal drei Stunden lang mit 80 %igem Alkohol ausgezogen. Die vereinigten Auszüge werden mit 15 g Calciumhydroxyd





Fig. 76. Deckel von oben.



Fig. 77. Topf von außen.



Fig. 78. Vertikaler Durchschnitt.

a Deckel.

b Einsatz für die Fläschchen, mit Wasser zu füllen; b' Öffnungen;
c Siedboden, bis Marke d mit Wasser zu füllen;
f Kessel.

auf dem Wasserbade zur Trockene gebracht. Der Trockenrückstand wird im Soxhlethschen Apparat 3 Stunden lang mit 100 ccm siedendem Chloroform behandelt. Hierauf wird das letztere abgeblasen und der früher tarierte Kolben, dessen

Wandungen das Theobromin in feinen Kristallnadeln anhängt, wieder gewogen. Zur größeren Reinigung kann das Theobromin in kochendem Wasser gelöst werden. Die Lösung wird in eine warme Platinschale hineinfiltriert, das Filter gut ausgewaschen, das Filtrat eingedampft und der Rückstand im Trockenkasten getrocknet. Der Theobromingehalt ist kein Kriterium für die Güte einer Kakaosorte, da man in verschiedenen Jahrgängen derselben Sorte zwischen 0,4—0,9% wechselnde Mengen findet und geringerwertige Handelssorten bisweilen einen höhern Theobromingehalt aufweisen, als mehrwertige. Bezüglich des qualitativen Nachweises wird im folgenden Kapitel (Schokolade) Erwähnung gethan werden.

Die Bestimmung der Holzfaser (Cellulose) erweist sich vielfach als wünschenswert und notwendig. Man verfährt hierbei nach dem Verfahren von Henneberg und Stohmann, indem man 3,5 g der entfetteten Masse mit 200 ccm verdünnter Schwefelsäure (1,25 %) eine halbe Stunde lang kocht, absetzen läßt und den Rückstand zweimal hintereinander mit dem gleichen Volumen Wasser behandelt, in derselben Weise mit 200 ccm verdünnter Kalilauge (1,25 %) auskocht und wiederum mit kochendem Wasser behandelt. Der Rückstand wird auf einem Filter gesammelt, nacheinander mit kochendem und kaltem Wasser, mit Alkohol und Äther deplaziert, getrocknet und gewogen. Aschenbestandteile sind in Abzug zu bringen. Es werden so aus reinen Kakaos 3—4% Holzfaser, auch weniger erhalten, während Schalen ca. 15% ergeben; 10% Schalen erhöhen somit den Gehalt an Cellulose um ca. 1,5%.

Was nicht Feuchtigkeit, Fett, Asche, Stickstoffsubstanz, Stärke oder Cellulose ist, wird als stickstofffreie Substanz zusammengefaßt und aus der Differenz berechnet. In vielen Fällen wird man auch die Cellulose in den Bereich dieser indirekten Bestimmung mit hineinziehen und sie mit der übrigen stickstofffreien Substanz (excl. Fett und Stärke etc.) gemeinschaftlich in Rechnung stellen können.

Unter dem Namen entölter Kakao kommen gewisse Sorten in Pulverform in den Handel, welchen ein Teil des Fettes entzogen worden ist. Das Entfetten der durch langsames Abschleifen großer Blöcke äußerst fein zerteilten, durch Zuführung heißer Wasserdämpfe weich erhaltenen Masse geschieht mittels hydraulischer Pressen. Das abgepreßte, in Tafeln gegossene Kakaofett wird für sich auf den Markt gebracht, der Preßkuchen wird durch mechanische Mittel (Stoßen, Mahlen, Sieben) zerkleinert. Die Entfettung wird selten so weit getrieben, daß der Rest nur noch 20% beträgt; er schwankt meistens zwischen 25—30%. Dementsprechend müssen alle andern Bestandteile in größerer Menge vorhanden sein. So muß der

17

Aschengehalt des entölten Kakaos 4.5-6% betragen, da das Fett keine Asche gibt. Ist der Aschengehalt höher, so rührt das Mehr entweder aus Schalen oder direkt zugesetzten Mineralsubstanzen her, worüber sowohl das Mikroskop, als auch die nähere Prüfung der Asche Aufschluß gibt. - Unter dem Namen Holländische oder nach Holländischer Art bereitete kommen entölte Kakaosorten in den Handel, welche nach ungefähr folgender Methode präpariert werden. Die geschmolzene Kakaomasse wird, nachdem das Öl abgepresst ist, drei Stunden lang mit kohlensauren Alkalien digeriert. Der Brei, welcher eine Art von Vergärung oder Verseifung durchmacht, wird durch diese Behandlung sehr gelockert, die Stärke wird teilweise verkleistert. andre sonst lösliche Stoffe werden löslich resp. suspendierbar gemacht. Die Masse wird sodann behuts Entternung des Wassers, in welchem die Alkalien gelöst wurden, 24-30 Stunden Die Masse wird sodann behufs Entfernung des lang bei 50° getrocknet; nach dem Trocknen wird Fett nach Bedarf wieder zugesetzt. Diese leichtlöslichen Kakaos sind für die Wirtschaft zweifellos sehr bequem, auch scheinen die in früherer Zeit von ärztlichen Autoritäten ausgesprochenen Bedenken gegen die Verwendung derselben bei schwächlichen Personen nicht mehr aufrecht erhalten zu werden. Bei Gelegenheit eines bedeutenden Prozesses hat sich jedoch das Reichsgesundheitsamt dahin ausgesprochen, daß eine Vermehrung der Aschenbestandteile um 5% mit Rücksicht auf den hohen Preis der reinen Masse als Fälschung aufzufassen sei. - Man bedient sich deshalb, besonders in Deutschland, dieses Verfahrens nicht mehr, sondern sucht dieselbe Aufschließung durch Behandlung des entölten Kakaos mit gespannten Dämpfen eventuell unter Mitwirkung von Ammoniumkarbonat zu bewirken.

Die Verwendung von Kakaoschalen als Beimischung zum Kakao ist die gröbste und am meisten ausgeübte Verfälschung. Die Schälmaschinen arbeiten so korrekt, daß kaum Spuren von Schalen und Keimen unter die zerkleinerten Bohnen zu kommen brauchen, und selbst diese werden in guten Fabriken noch besonders ausgelesen. Da die Schalen fast gar keinen Wert haben, Kakao aber mit 5–9 Mark pro Kilo bezahlt wird, so ist ein Zusatz von 12—15% jener für den Fabrikanten natürlich sehr gewinnbringend, der Betrogene büßt aber durchschnittlich 10—12 Mark am Zentner ein, abgesehen von andern Nachteilen, die ihm durch die schlechte Ware erwachsen.

Eine zwar unschädliche, aber ganz grobe Verfälschung besteht in dem Vermischen des entölten Kakaos mit Zucker, Mehl und Dextrin. Dieses Mischen entspringt überall einer niedern Gesinnung, insofern der Zweck ist, dem Nachbar, der reine Ware verkauft, unanständige Konkurrenz bei Schleuderpreisen zu machen, und sollte, wo man es ertappte, unnach-

grani Viliano Alkar

sichtlich bestraft werden. Man verbindet zweckmäßig die Ermittelung mehrerer Bestandteile in einer Portion und wählt hierzu 5-10 g Material. Dasselbe wird in feinpulverigem Zustande verwendet und zunächst mit Petroleumäther oder reinem Ather entfettet, dann, wie oben angegeben, mit 80% igem Alkohol erschöpft. Der alkoholische Auszug wird in zwei gleiche Teile geteilt; in dem einen wird der Zucker, in dem andren das Theobromin bestimmt. Der Zucker ist meist schon durch das Knirschen beim Kauen, oft durch süßen Geschmack und vielfach mit bloßem Auge zu erkennen. Zur genaueren Bestimmung wird die eine Hälfte des Alkoholauszuges zur Trockene eingedampft, der Rückstand in Wasser aufgenommen, die Lösung filtriert. Aus dem Filtrat wird die Gerbsäure mit basischessigsaurer Bleioxydlösung gefällt, worauf im neuen Filtrat der Rohrzucker im Polaristrobometer bestimmt werden kann; oder er wird durch Erhitzen mit Salzsäure invertiert, worauf in der neutralisierten Flüssigkeit die Dextrose mit Fehlingscher Lösung bestimmt wird. - Das Theobromin kann aus der andren Hälfte des Auszuges, wie oben angegeben, erhalten werden. -Aus dem Rückstande würde Dextrin mit Wasser auszuziehen, durch Alkohol zu fällen, nochmals zu lösen und im Filtrat unter Druck zu invertieren sein. Zur Ermittelung der Stärke wird der Rückstand nach dem S. 254 angegebenen Verfahren behandelt; die dem reinen Kakao eigentümliche Stärke (10%) ist in Abzug zu bringen. Das sicherste Erkennungsmittel bietet das Mikroskop. Man hat zur quantitativen Ermittelung fremder Stärke Zählanalysen in Vorschlag gebracht. Zu dem Zwecke werden Mischungen von reinem Kakao mit 10, 15, 20, 25% Stärke oder Mehl gemacht und Musterpräparate daraus hergestellt. Man macht im besondern Falle von dem fraglichen Kakao eine Reihe von Objekten, beobachtet mit eingelegter Millimeterskala und zählt die auf einer bestimmten Fläche verbreiteten fremden Körnchen. Durch Vergleichung mit der für die Musterpräparate als Durchschnittszahl ermittelten Körnchenzahl für dieselbe Fläche ist ein annäherndes Ergebnis zu erreichen. Als besonders geeigneter Zusatz, welcher den Schokoladen einen sehr angenehmen Geschmack verleihen soll, gilt die Kastanienstärke (das Mehl der echten Maronen), deren traubenkernähnliche Form sie von allen andern Stärkemehlarten leicht unterscheiden läßt.

Anwesenheit von Mehl und Zucker bedingt einen niedrigen Aschengehalt. Ist derselbe nicht entsprechend erniedrigt, so darf außerdem noch auf Zusatz von miner alischen Stoffen (Sand, Thon, Ocker) geschlossen werden.

Oft ist Kakao von spinnengewebeähnlichen Pilzwucherungen durchzogen, die durch Aufbewahrung in dumpfen

CALIFORNIA.

Räumen hervorgerufen werden. Um derartige und sonst dumpfig schmeckende Kakaos wieder genießbar zu machen, werden dieselben mit ätherischem (Zimt- und Nelken-) Öl parfümiert.

Endlich ist dem Vorkommen von Kupfer im Kakao Aufmerksamkeit zu schenken. Wenngleich erwiesen ist, daß Spuren von Kupfer, wie in vielen organischen Gebilden, so auch in einzelnen Kakaosorten von Natur aus vorhanden sind, so sind diese doch so winzig, daß sie sich für gewöhnlich dem Nachweise völlig entziehen, und daß, um eine auch nur annähernde quantitative Bestimmung auszuführen, die Einäscherung großer Mengen Kakao in Muffel geboten ist. So vermochte ZIPPERER in 17,25 g Asche keine Spur von Kupfer zu finden. Dagegen werden durch Anwendung kupferner Gefäße, besonders bei den sogenannten "holländischen" Kakaos, oft größere Mengen Metall eingeführt, dessen Nachweis in der aus 3 g Kakao bereiteten Asche leicht gelingt. Findet schon eine Kupferausscheidung auf blankes Eisen statt, wenn solches in das zum Genuß fertig bereitete, angesäuerte Getränk gestellt wird, so ist der Kakao gesundheitsschädlich.

### Schokolade.

Der mit Zucker verriebene, zum direkten Genufs vorbereitete Kakao heißt Schokolade. Je nach der Art der Beimischung wird die Schokolade speziell benannt (Eisen-, Malz-, Isländisch Moos-, Pepsin-, Vanille-, Gewürz-, Abfallschokolade). Eine garantiert reine Schokolade darf nichts weiter als Zucker und Kakao enthalten. Ordinäre Schokoladen enthalten außer diesen noch Mehl und Abfallstoffe, d. h. zermahlene Hülsen und Keime. Anständige Fabriken bezeichnen auch diese Schokoladen sachgemäß und nennen sie Abfallschokolade. Unter Puderschokolade versteht man pulverförmige Mischungen des reinen Kakaos mit feinstem Zucker, während als Schokoladenmehl (Mehlschokolade) Mischungen von schlechtern Kakaosorten, Abfällen, ordinärem Zucker, Mehl und Gewürzen verkauft zu werden pflegen.

Als gefälscht darf man Mischungen betrachten, welche Kakao gar nicht oder nur in unwesentlichen Mengen enthalten. Solche Schokoladen sind zusammengesetzt aus dem ordinärsten, dunkelbraunen Zucker, zermahlenen Hülsen, Dextrin, Mehl, Gewürzstaub, Sandelholz, Ocker, Bolus, Schweinefett oder Hammeltalg und sonstigen unappetitlichen Sachen. Eine Musterschokolade würde Kakaomasse und Zucker zu gleichen Teilen enthalten. Eine solche Schokolade würde also bei einer Untersuchung ca. 25% Fett und 2,5% Asche ergeben. Eine garantiert reine Schokolade, welche auf 1 Teil Kakao 2 Teile Zucker

enthielte, würde nur ca.  $15\,^{\circ}/_{0}$  Fett und  $1,6\,^{\circ}/_{0}$  Asche ergeben. Ordinäre und Abfallschokoladen enthalten oft kaum  $10\,^{\circ}/_{0}$  reine Kakaomasse. Würde hier der Rest nur aus gebranntem Mehl und Zucker bestehen, so würde sich ein Aschengehalt von ca.  $1\,^{\circ}/_{0}$  bei einem Fettgehalt von ca.  $3,5\,^{\circ}/_{0}$  ergeben. Da jedoch die ganz ordinären Schokoladen oft einen Fettgehalt von  $12-15\,^{\circ}/_{0}$  und einen Aschengehalt von  $4-5\,^{\circ}/_{0}$  ergeben, so müssen hier außer Schalen noch andre Zusätze gemacht worden sein, und diese würden zunächst im Fett zu suchen sein. Da man nun aber Zusätze von Mehl und Abfällen für gewerbegerecht hält, kann keineswegs verlangt werden, daß fehlendes Fett durch Kakaofett ersetzt werden müsse, sondern man muß sich schlechterdings vertraut damit machen, auch Zusätze von andern Fetten als gewerbegerecht anzuerkennen.

Wir speziell teilen diesen Standpunkt nicht, möchten vielmehr alles, was nicht Kakao und Zucker ist, aus der Schokolade (soweit sie nicht unter besondern Benennungen für medizinische und diätetische Zwecke hergerichtet wird) verbannt und das Würzen und Mehligmachen in die Hände der Konsumenten gelegt sehen. Wir würden sogar wünschen, daß die Kakaosorte und das Verhältnis derselben zum Zucker auf jeder Emballage deutlich angegeben und zu lesen sein müsse.

Die Prüfung einer ordinären Schokolade hat sich somit einzig darauf zu beschränken, daß die An- oder Abwesenheit von Kakaomasse (nicht Abfällen) konstatiert werde. Ist die erstere mittels des Mikroskopes festgestellt, so würde es sich nur noch um eine Bestimmung des Aschengehaltes handeln können, da die Quantität. resp. das Verhältnis zum Ganzen den heute allgemein verbreiteten Anschauungen gemäß nicht weiter in Betracht zu ziehen ist. Abwesenheit von Kakaomasse würde ebensowohl als Fälschung zu betrachten sein (Kunstschokolade), als wie Anwesenheit von Mineralstoffen in einer Menge, welche den zulässigen Aschengehalt von 3% erheblich übersteigen würde.

Die Bestimmung der Einzelbestandteile der Schokolade ist in derselben Weise vorzunehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben ist. Man würde zunächst das Fett mit Äther zu extrahieren und zu prüfen haben. Für die Prüfung des Kakaofettes existiert aber keine wirklich zuverlässige Methode. Charakteristisch ist der liebliche Geruch des Fettes, der jedoch in manchen Schokoladen von ätherischem Öl, Balsam und sonstigen Schmieren völlig verdeckt ist. — Der Schmelzpunkt des Kakaofettes liegt bei 30°; sein spezifisches Gewicht bei 100° ist 0,860 (wie Rindertalg). — Verseift man Kakaofett mit Ätzalkalien, wie bei der Butterprüfung angegeben, scheidet die Fettsäuren durch Säurezusatz wieder ab, trocknet und ermittelt deren Schmelzpunkt, so wird das Schmelzen bei 50,75° beginnen und bei 53° vollendet sein (Bensemann). Leider zeigt mit 10%

Rinderfett vermischtes Kakaofett dasselbe Verhalten. - Das optische Verhalten bietet nach SKALWEITS Beobachtungen gewisse Eigentümlichkeiten. Betrachtet man aus Glycerin kristallisiertes Kakaofett bei 30facher Vergrößerung und polarisiertem Licht, so tritt beim Drehen des Polarisators ein eigentümlich schönes Farbenspiel auf, und es bilden sich bei Gegenwart von Talg sternförmige Gruppierungen, welche selbst kleinste Mengen noch deutlich erkennen lassen. 1 Diese Beobachtung ist von E. DIETERICH, welcher gleiche Teile Kakaobutter und Paraffinum liquidum zusammenschmilzt, auf Glas tröpfelt und nach 12stündigem Kaltstehen bei unter 5° betrachtet, bestätigt worden. - Nach Hager soll ein talghaltiges Kakaofett mit drei Teilen Ather keine vollkommene Lösung geben, sondern aus der Trübung einen weißlichen Niederschlag abscheiden. -Die zuverlässigste Methode ist nach den Ermittelungen ZIPPERERS die von Björklund empfohlene. Derselbe empfiehlt 3 g Kakaobutter in 6 g Äther bei 18° C. zu lösen. Sobald Talg vorhanden ist, erhält man eine trübe Flüssigkeit, welche sich beim Erwärmen nicht verändert. Bleibt die ätherische Lösung klar. so stellt man dieselbe in Wasser von 0° C. und beobachtet die Länge der Zeit, nach welcher die Flüssigkeit anfängt sich zu trüben, und ferner die Temperatur, bei welcher die Lösung wieder klar wird.

Reine Kakaobutter wird in 10 bis 15 Min. trübe und bei 19 bis 20° C. wieder klar, Kakaobutter mit 5% Rindstalg wird in 8 Min. trübe und bei 22°

Die Theobromin bestimmung kann in speziellen Fällen wichtige Anhaltspunkte bei der Beurteilung eines Präparates gewähren. In manchen Fällen wird neben der mikroskopischen Besichtigung auch bereits der qualitative Nachweis des Theobromins genügen, um festzustellen, ob bei der Bereitung der Präparate (Schokoladenmehle, Suppenmehle etc.) überhaupt Kakao zur Verwendung gelangt ist. Man zieht zu diesem Zwecke aus der vorher entfetteten Masse mittels schwefelsäurehaltigen Wassers das Theobromin aus, schüttelt das Extrakt (bei 60°) mit Amylalkohol, verdampft letzteren vollständig und trocknet den Rückstaud bei 100° C.; abermals schnell mit Chlorwasser eingedampft, erhält man auf Zusatz von Ammoniak die fürTheobromin charakteristische purpurrote Murexid-Färbung.

Bei der Prüfung garantiert reiner Schokoladen ist zu beachten, dass fremde Zusätze irgend welcher Art, mit Ausnahme geringer Mengen von Gewürzen, nicht anwesend sein

<sup>1</sup> Corr.-Blatt des Ver. anal. Chem. 1879. S. 17 u. 54.

dürfen. Man ermittelt daher die Menge des Fettes und des Nichtzuckers (der Masse). Dieselbe muß ca. 50% von der Masse betragen. Ist mehr vorhanden, so steht zu vermuten, daß ein Zusatz von Mehl oder Stärke erfolgt ist, da man auf 1 Tl. Fett 6 Tle. Mehl zusetzen kann, ohne die äußere Beschaffenheit der Schokolade wesentlich zu verändern. Man hat deshalb auch die Stärke zu bestimmen. Von der gefundenen Zahl ist die der natürlichen Stärke entsprechende Zahl in Abzug zu bringen (10% der Kakaomasse). Die Art der Stärke ist mikroskopisch zu ermitteln. — Über den Aschengehalt ist bereits oben berichtet worden.

Endlich soll ZIPPERERS Methode, nach welcher der Zuckergehalt in Schokoladen auf einfache Art auch durch Laien (z. B. Steuerbeamte, in Exportware) annähernd genau ermittelt werden kann, nicht unerwähnt bleiben. Darnach werden 50 g geriebene Schokolade mit 200 ccm kaltem Wasser 4 Stunden lang unter öfterem Umschütteln mazeriert; sodann wird durch ein angenäßtes, aber gut ausgedrücktes Flanell-kolatorium durchgegossen und die Flüssigkeit mittels eines von Greiner in München konstruierten Aräometers, auf dessen Skala der Zuckergehalt in Prozenten angegeben ist, geprüft

## Gewürze.

Gewürze oder Spezereien nennt man diejenigen Pflanzenstoffe, welche sich wegen eines besonders ausgeprägten aromatischen, scharfen oder lieblichen Geschmackes einzelner Bestandteile zum Würzen unsrer Speisen und Getränke eignen und zu diesem Zwecke auch verwandt werden. Alle Gewürze sind ausgezeichnet durch einen hohen Gehalt von in Alkohol löslichen Bestandteilen. Bei der Prüfung derselben findet daher die Ermittelung dieser die erste Stelle; sodann wird der Aschengehalt bestimmt. Überall hat eine mikroskopische Prüfung vorauszugehen.

Was die mikroskopische Prüfung der Gewürze anbelangt, so gilt hier das, was bereits mehrfach in diesem Buche ausgedrückt worden ist: "Probieren geht über Studieren", mehr als irgend sonst wo. Man muß der Erkenntnis der Gewürze und ihren Verfälschungen ein besonderes Studium widmen und insbesondere vor der Anfertigung und Betrachtung vieler selbst gemachter Probeobjekte nicht zurückschrecken. Man lege sich auch eine Mustersammlung von ganzen und selbst pulverisierten Gewürzen, sowie von allen Verfälschungen an, welche je bekannt geworden sind, und versäume nicht, diese durch jedes

neu auftauchende zweckentsprechende Material zu vervollständigen. Bei der mikroskopischen Beobachtung, welche man erst bei 90—100facher, dann bei 300—360facher Vergrößerung vollzieht, übe man sich, wenn man keinen Photographieapparat besitzt, darin, Zeichnungen mit Hilfe des Prismas zu machen, und vergleiche diese selbstgemachten Zeichnungen mit guten Abbildungen.

Man wird dadurch sehr bald eine derartige Sicherheit bekommen, daß es ebensowohl gelingt, die einzelnen Gewürze an ihren charakteristischen Zellorganen in Gemischen (z. B. in Schokolade) selbst noch spurenweise zu erkennen, als wie Ver-

fälschungen mit Leichtigkeit nachzuweisen.

#### Zimt.

Zimt ist die von der Borkenschicht befreite, getrocknete innere Rinde des Zimtbaumes. Man unterscheidet drei Haupt-



Fig. 79. Gewebselemente des Ceylonzimtes.



Fig. 80. Gewebselemente des Kassienzimtes.

handelssorten. Die vornehmste ist der Ceylonzimt, welcher den vielfach ineinander gerollten sehr dünnen, leicht zerbrechlichen, braungelben Bast der jüngern Zweige des Laurus Cinnamomum L. repräsentiert. DerGeschmack desselben ist fein aromatisch, erinnert an Nelken; die Schärfe des Zimtöls wird wegen des Zucker- und Schleimgehaltes des Zimtes kaum wahrnehmbar und entwickelt sich erst nach längerer Zeit auf der Zunge. Der anatomische Bau der ver-Zimtrinden schiedenen zeigt große Überein-Ein Querstimmung. schnitt durch den gewöhnlichen Zimt, unter dem Mikroskop betrachtet, lässt zunächst eine Schicht derbwandiger, flacher Korkzellen erken-

nen. Dieser folgt das von Steinzellen durchsetzte Parenchym der Außenrinde, welches eine ununterbrochene Kette von Steinzellen GEWÜRZE. 265

und Bastfaserbündeln, die besonders im Längsschnitt schon hervortreten, von der Innenrinde – dem Baste – trennt. Das Bastparenchym wird von Markstrahlen und radialgestreckten Zellen wiederholt durchbrochen. Es enthält an verschiedenen Stellen Schleimzellen eingebettet und ist von knochenähnlichen Siebröhren, die wie die Bastfasern besonders gut auf dem Längsschnitt sichtbar werden, durchzogen. Die Schleimzellen enthalten bisweilen äußerst kleine Kristalle von Calciumoxalat; die Parenchymzellen enthalten Stärke. Das leitende Gewebe ist braun gefärbt, während Siebröhren und Bastfasern ungefärbt sind. Vom Cevlonzimt ist die Außenrinde entfernt; derselbe ist also vor allen Dingen durch das Fehlen der Korkzellen charakterisiert. Das mikroskopische Bild des Pulvers zeigt meist isolierte, langgestreckte, zierliche Bastfasern und Siebröhren, zahlreiche dickwandige, mit farblosen, von verästelten Porenkanälchen durchzogenen Wänden versehene Steinzellen. parenchymatöses Gewebe, dessen Zellen mit einem bräunlichen, formlosen Inhalte erfüllt sind, schleim- und stärkeführende Außerdem erblickt man frei zerstreut die meist zu zwei und drei in Gruppen vereinigten, sehr kleinen Körnchen der Zimtstärke (Gruppendurchmesser 0,06 mm), keine Korkzellen. - Die gewöhnliche Handelssorte bildet der Chinesische Zimt (Zimtkassie, Kanel, fälschlich auch Cassia lignea), die bloß von der Korkschicht befreite, einfach zusammengerollte, stärkere, rotbraune Rinde der ältern Zweige des Cinnamomum Cassia BLUME. Der Geschmack ist brennend aromatisch, schwach süfs, nicht schleimig. Das mikroskopische Bild des Pulvers zeigt Bastfasern, welche im ganzen größer und verhältnismäßig breiter, als die des Cevlonzimtes, und mit begleitendem Gewebe (Bastparenchym) versehen sind.

Die Wände der Steinzellen, welche im ganzen kleiner, schwach und einseitig (hufeisenförmig) verdickt sind, sind gelblich gefärbt und mit einfachen, nicht verästelten Porenkanälen versehen. Das Parenchym ist mit einem rotbraunen Inhalte erfüllt; die auch hier zu zwei und drei in Gruppen vereinigten Stärkekörnchen sind fast doppelt so grofs,

00

Fig. 81. Gewebselemente des Malabarzimtes.

wie die des Ceylonzimtes, und deutlich getüpfelt. - Die schlechteste Sorte ist der Malabarzimt (Holzkassie, Cassia vera). Derselbe wird aus den unvollkommen geschälten Rinden der ältern Äste der von Ceylon nach Bengalen verpflanzten Ceylonkassie gebildet; es kommen aber auch Rindenstücke von verschiedenen andern Zimtbaumspezies vor, die sich jedoch anatomisch nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Er bildet wenig gerollte, oft ganz flache, bald dicke, bald dünne Stücke von innen dunkelbrauner Farbe, ist mit einer rauhen grauen Oberfläche versehen und schmeckt wenig aromatisch, aber schleimig und herbe. Das mikroskopische Bild ist mit dem des Ceylonzimtes vielfach übereinstimmend, nur sind die Bastfasern meist nicht isoliert, sondern finden sich, wie die der Zimtkassie, vielfach mit von hellbraunem Inhalte erfülltem Bastparenchym verwachsen. Die Stärkekörnchen sind weniger abgerundet, als bei den beiden andern Zimtsorten, ungetüpfelt und scheinbar mit einem Rande versehen. Die ziemlich weitlumigen Steinzellen erscheinen in gestreckten Reihen; außerdem tritt stets Korkgewebe in vereinigten Massen auf. Mit Wasser angerührt, gibt das Pulver des Ceylon- und des Holzzimtes eine dicke schleimige, unfiltrierbare Masse.

Verfälschungen werden ausgeübt mit den einzelnen Zimtsorten untereinander, mit Mehl, Zwieback, Brotrinde, Mandelkleie, Zucker, Baumborke, Holz, Mohnkuchen, Ziegelmehl, Ocker, Sand.

Mehl- und Backwaren wird man an den Stärkemehlkörnchen erkennen, die mit denen der Zimtarten gar nicht zu

verwechseln sind.

Mandelkleie ist charakterisiert durch große, braune mit abgerundeten Ecken versehene, oft ovale Zellen mit starken Wandungen, die aus einer Anzahl kleiner Glieder zusammengesetzt erscheinen, aus der äußern Samenhaut herrührend, ferner durch mandelförmige, große, dünnwandige, punktierte Zellen aus der innern Samenhaut, farblose Epithelreste und zarte, nicht abrollbare Spiroiden.



Fig. 82. Gewebselemente der Eichenlohe.

Fig. 83. Gewebselemente der Kiefernborke.

Mohnkuchen ist charakterisiert durch fächerartige, bei schwarzem Mohn braun gefärbte Pallisadenzellen der Samenhülle.

Die Erkennung fremder Rinden ist oftmals unmöglich. Man wird Vergleiche mit Musterpräparaten anstellen, insbesondere die Größenverhältnisse, Farbe und Glanz der Gewebsorgane beobachten, ferner, ob nicht ganz fremdartige Formen auftreten, Drusen, Schläuche, Kristalle. Lange, unverholzte Bastfasern, sowie massive Steinzellen sind Bestandteile vieler einheimischen Rinden.

Holz ist sowohl an den Gefäsen, aus denen der Hauptteil besteht, als wie an den Fasern erkennbar. Nadelholz ist charakterisiert durch getüpfelte, spindelförmige Tracheïden und



Fig. 34.

Elemente des Nadelholzes.

t Tracheïden, p Holzparenchym, m Markstrahlzellen der Föhre,
m (unten) Markstrahlen der Fichte.



Fig. 85.
Elemente des Laubholzes.

1 Holzfasern, 9 Gefäße, p Holzparenchym, m Markstrahlen.

die diese rechtwinkelig kreuzenden, teils selbst aus Tracheïden, teils aus dickwandigem Parenchym bestehenden Markstrahlen. Laubholz besitzt außer den genannten Elementarorganen noch die Holzfaser (Libriform). Während die Gefäße des Nadelholzes nur ein- bis zweireihig getüpfelt sind, sind die Gefäße des Laubholzes auf ihrer ganzen Oberfläche dicht getüpfelt. — Eine sehr wertvolle Substanz zur Verfälschung des Zimtes bieten

gemahlene Zigarrenkisten dar. Ihr Holz entstammt der Cedrela odorata L. Dasselbe enthält gegliederte Gefäße (Tracheen) mit sechseckig behoften Tüpfeln und in den Zellen der Markstrahlen große Kammerkristalle von Calciumoxalat. Anorganische Beimischungen ergeben sich aus dem Aschengehalt.

Zur Unterscheidung der Zimtsorten können auch einige chemische Momente dienen. So erleidet eine kolierte, erkaltete Abkochung von gutem Ceylonzimt durch Jodtinktur (1—2 Tropfen auf 30 g Kolatur) fast keine Veränderung, während eine Abkochung von Chinazimt sofort tiefblau gefärbt wird (FLUCKIGER). Ferner soll der Mangangehalt der Asche als Kriterium für die Reinheit des Ceylonzimtes gelten, insofern dieser stets weniger als 1 % beträgt, während die Asche der andern Zimtsorten über 1 %, die der Zimtkassie bis gegen 5 % Mangan enthält (HEHNER).

#### Gewürznelken.

Gewürznelken sind die getrockneten knospenden Blüten des Caryophyllus aromaticus L. (Myrtaceae). Die drei Haupthandelssorten sind: Amboina- (Ostindische), Zanzibar- (Afrikanische) und Penang- (Amerikanische) Nelken, von welchen erstere sehr rar geworden sind, letztere aber eine geringere Sorte bilden. Gute Ware muß unversehrt sein, d. h. aus Kelch



Fig. 86. Gewebselemente der Gewürznelke.



Fig. 87. Gewebselemente der Nelkenstiele.

und Köpfchen bestehen; sie muß gesättigt braun von Farbe, stark aromatisch von Geruch und Geschmack, prall von Gestalt sein, beim Drücken zwischen den Nägeln Öl ausgeben, im Wasser möglichst untersinken, aber mindestens in, nicht auf demselben schwimmen.

Das mikroskopische Bild des Pulvers ist durch Teile der Oberhaut, sowie der innern Elemente des Unterkelches charakterisiert. In dem kleinzelligen Gewebe der ersteren liegen dunkel erscheinende große, volle Ölzellen eingebettet; sind letztere durchweg leer, so ist die Nelke entölt worden. (Das Entölen geschieht ebensowohl durch Destillation mit Wasser, als wie durch Extraktion mit Schwefelkohlenstoff etc.) Das Innere des Unterkelches enthält Gefäßbündelgruppen, in welchen sehr enge Spiroiden mit derbwandigen Bastfasern und Parenchymzellreihen wechseln, welche mit drusigem Inhalt von Calciumoxalat erfüllt sind. Stärke fehlt ganz, dafür erscheinen kleine dreieckige Pollenkörner aus dem Innern der Blüte

Verfälschungen geschehen vorzugsweise mit entölten Nelken und mit Nelkenstielen. Das Pulver der letztern zeigt unter dem Mikroskop dicke, keilförmig zwischeneinander geschobene, oft von großzelligem Parenchym begleitete Bastzellen, große treppenförmige Gefälsröhren, sowie starkwandige, geschichtete, mit verzweigten Porenkanälen durchzogene, gelbe Steinzellen, welche bei den Nelken gänzlich fehlen.

Auch braunes Sandelholz gilt als ein vorzügliches Verfälschungsmittel für Gewürznelken. Dasselbe ist meist sohr fein gemahlen, aber immerhin erkennt man die lebhaft getüpfelten Gefälsröhren, Markstrahlenzellen mit perlschnurartigen Wänden und große Kammerkristalle von Calciumoxalat. Die zerrissenen Holzfasern erscheinen vielfach in Stiefelknechtform.

Im übrigen dürfte auf dieselben Stoffe zu achten sein, die bereits beim Zimt als Verfälschungsmittel aufgeführt wurden.

## Nelkenpfeffer.

Nelkenpfeffer (Piment, Englisch Gewürz, Neue Würze, Jamaikapfeffer) sind die vor der Reife eingesammelten, getrockneten, meist zweifächerigen Steinfrüchte der Myrtus Pimenta L. Der Geruch ist aromatisch, der Geschmack nelkenartig, säuerlich.

Bei der mikroskopischen Betrachtung des Pulvers bieten Bruchstücke der Fruchtschale, der Samenhülle und des Samenkorns (Keimes) charakteristische Merkmale. In dem kleinzelligen, mit Haaren und Spaltöffnungen versehenen Gebilde der erstern liegen braune große Ölzellen eingebettet. Gleichfalls aus der Fruchtschale stammen überall zerstreute, feigenähnliche, dickwandige, durch Verzweigung der Porenkanäle spinnenartig gezeichnete, farblose Steinzellen. Das weitmaschige Gewebe des Samenkerns ist teils mit gerbstoffhaltigem, violettem Farbstoff, welcher beim Betupfen mit Eisenchloridlösung gebläut wird, teils mit Stärkemehlkörnchen, dicht erfüllt. Außerdem finden sich freie Spiralgefäße vielfach zerstreut, ebenso kleine, paukenförmige, groß getüpfelte, zu Gruppen vereinigte Stärkekörnchen und Gruppen von oxalsaurem Kalk, letztere aus der häutigen Scheidewand der Frucht stammend; Bastfasern fehlen.

Verfälschungen geschehen mit Nelkenstielen, ausgezogenen Nelken und den übrigen bei Nelken angeführten Körpern.

#### Pfeffer.

Schwarzer Pfeffer sind die unreifen, getrockneten Früchte des Piper nigrum L. (Piperaceae). Die Handelssorten werden nach ihren Ausfuhrorten (Malabar, Penang, Singapore) benannt und nach ihrer Dichtigkeit geschätzt; die schwerste, härteste Sorte ist die beste.

Weifser Pfeffer wird aus den reifen Früchten durch Einweichen derselben in Kalkwasser und Befreien von der Frucht-

hülle gewonnen.

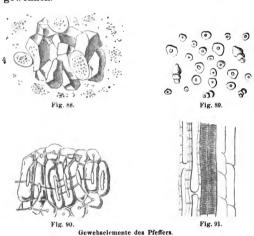

Der Geruch ist aromatisch, der Geschmack brennend scharf.
Der anatomische Bau ist, abgesehen von der dem weißen

Pfeffer fehlenden Fruchthülle, bei beiden gleich.

Die Fruchthülle besteht aus mehreren Schichten, deren oberste, die Epidermis, aus kleinen, mit braunem Inhalt erfüllten Zellen besteht und von einer derben Oberhaut bedeckt ist. Dieser folgt eine Schicht dickwandiger, spinnenartig gezeichneter Steinzellen, welcher eine von Öl- und Harzzellen unterbrochene, braune Parenchymschicht folgt, die auch von Gefäßbündeln, Bastfasern, langgestrecktem dickwandigen Bastparenchym und Spiroiden durchzogen ist. Dieser folgt eine weiße, ölreiche Parenchymschicht, welcher wieder eine Schicht einseitig (hufeisenförmig) verdickter Steinzellen folgt. Dieselbe geht über in die Samenhülle, welche aus einer dunkeln und

aus einer hellen Schicht von sehr zartwandigen Zellen besteht.

Das Endosperm (Sameneiweiß) besteht aus einem von Stärkemehl strotzenden gleichmäßigen Gewebe von vielkantigen.

klotzigen Zellen.

Der gepulverte Pfeffer zeigt unter dem Mikroskop aus dem Endosperm stammende keilförmige, aneinander geschobene Zellen, welche oft die Form großer, gut ausgebildeter Kristalle, die von hemiëdrischen Flächen begrenzt sind, zeigen, mit Stärke erfüllt und teils einzeln, teils miteinander verkleistert sind. Aus der Fruchthülle (des schwarzen Pfeffers) stammen gruppenartig vereinigte, gelbgefärbte, kurze, dickwandige Steinzellenmassen, deren Höhlungen durch Kanäle miteinander verbunden sind, sowie einseitig verdickte Steinzellen. Daneben finden sich Spiralgefäße und langgestreckte, zwischeneinander geschobene Steinzellen mit ansitzendem Parenchym aus der innern Fruchthaut. Stücke der äußersten Fruchthautschicht (Epidermis) erscheinen als ganz großmaschiges, landkartenartiges, leeres Gewebe. Die Stärkekörnchen sind äußerst klein, von unregelmäßiger Gestalt, einzeln oder in Reihen, erscheinen bei sehr starker Vergrößerung getüpfelt und sind in großer Menge vorhanden. Harzklümpchen und Öltröpfehen fehlen nie. Bisweilen erscheinen auch sternförmig vereinzelte Kristallnadeln im Gesichtsfelde, welche man für Piperin zu halten geneigt ist.

Zur Verfälschung des Pfeffers scheint kein Stoff zu schlecht zu sein. Mehl der Cerealien und der Leguminosen, gemahlene Eicheln, Ölkuchen aller Art, Sämereien, Oliven-, Palmen- und Dattelkerne sind noch anständige Verfälschungsmittel für denselben: dann folgen gemahlene Wallnußschaler



Fig. 92.

Elemente der Leinsamenschale.

p Parenchym, c Cuticula mit Sprunglinien. f Faserschicht mit Querzellen  $q\nu$ , q Gerbstoffzellen, G Spitze eines Keimblattes. E ölhaltiges Endosperm.

Kistendeckel von Kampferholz, in denen japanische Waren versandt werden, gewöhnliche Sägespäne, Rinden aller Art, bis zur Torfasche herunter. Wir haben bereits einen Teil dieser Verfälschungsmittel beim Zimt in Erwähnung gezogen.

272 GEWÜRZE.

Eichelmehl ist an einem bedeutend größeren, verschieden gestalteten, mit Bauchrissen versehenen Stärkekörnchen zu erkennen. - Der Bau der Leguminosensamen ist S. 100 beschrieben worden, auch hier wird das Stärkemehl leicht auf die Gesamtsubstanz hinweisen. - Rapskuchenmehl wird an den kleinen polyedrischen dunkelgefärbten Pallisadenzellen der Samenhaut, sowie an deren groß- und rundzelligem, farblosen Gewebe der Schleimschicht erkannt. Leicht zu erkennen ist Leinmehl; es ist ausgezeichnet durch dickwandiges, rundzelliges Endosperm, langgestreckte, weitlumige Faserzellen, von zartwandigen Querzellen gekreuzt, dunkel gefärbte, tafelförmige, mit Gerbstoff erfüllte Zellen, sowie farblose, glänzende Plättchen von der Cuticula. Senfmehl zeigt das gleiche mikroskopische Bild wie Rapskuchen; weißer Senf enthält kein Pigment. - Palmkuchen sind die Prefsrückstände der Ölund der Kokos-Palmenkerne, die vielfach als Viehfutter Verwendung finden; aus ihnen wird das Palmmehl hergestellt. Das Palmkernmehl im Pfeffer ist meist schon mit bloßem Auge zu erkennen, besser mit der Lupe. Es erscheint als eigentümlich glänzende, blendend weiße, hollundermarkähnliche, amorphe Stücke, die, auf Wasser geworfen, untersinken. Glycerin oder Kalilauge erweicht, erscheinen unter dem Mikroskop große eiförmige, mit schmalem Rande versehene braune Zellen aus der Samenhaut und sehr große, derbwandige, mit Eiweiß- und Fettklumpen versehene, teils wie gerieft erscheinende Zellen des Endosperms. - Die Paranuss (von Bertholletia excelsa) zeigt auf dem Querschnitt ein sternförmiges Zellgewebe, welches aus Öl- und Steinzellen gebildet und von vielfachen zierlichen Kanälen durchbrochen ist; der Längsschnitt zeigt eine bandwurmähnliche Zellgruppierung. - Die Steinnuss (von Phytelephas makrocarpa R. et P.) zeigt



Fig. 93. Gewebselemente der Steinnuß.

im Innern ein gleichmäßiges Gefüge von großen langgestreckten, sehr stark verdickten Zellen,
mit weißen kristallartigen,
vielfach eingeschnürten, und von
knopfartigen Ausbuchtungen
unterbrochenen Wänden, während die Rinde sowohl langgestreckte, dickwandige, englumige,
als wie auch sechseckig gedrungene Steinzellen enthält. Ganz
ähnlich ist das Endosperm der

Dattelkerne (von Phoenix dactylifera L.). Dieselben besitzen außerdem eine Epidermis, welche aus langgestreckten Zellen mit perlschnurartigen Wandungen besteht, und enthalten im Parenchym der Samenschale mit braunrotem Gehalt erfüllte GEWÜRZE. 273

Gerbstoffschläuche. - Olivenkerne zeigen im Innern ein gleichmäßiges, schlaffes Parenchym mit wellenförmigen Wänden. welches von Öltropfen durchsetzt ist, während die Steinschale ein dichtes Gewebe von langgestreckten, oft stark gekrümmten. sehr dickwandigen, mit engem, zackigem Lumen versehenen Steinzellen, sowie Bastfasern und Spiroiden aufweist. Steinzellen der Olivenkerne sind farblos, während die des Pfeffers gelb gefärbt erscheinen; erstere werden aber durch konzentrierte Schwefelsäure gelb gefärbt. Die innere Fruchtschale enthält bisweilen Reste des Fruchtparenchyms, welches ebenso, wie der aus bastfaserartigen, stark porös verdichteten Elementen bestehende Samenträger einen violetten Farbstoff, welcher von Säuren mit prachtvoll morgenroter Farbe gelöst wird, enthält. - Nufsschalen bestehen durchweg aus Steinzellen, von welchen die der äußeren, härteren Schichten soweit verdickt sind, dass das Lumen auf ein Minimum reduziert erscheint, während diejenigen der inneren Schichten mit wellenförmigen Wandungen versehen sind. Sie sind fast farblos und erscheinen stets ohne begleitendes Parenchymgewebe.

In neuester Zeit sollen auch Paradieskörner (die Früchte von Amomum Melegueta Roscoe, Zingiberaceae) zur Verfälschung des Pfeffers verwendet werden. Um sie zu erkennen, mazeriert man 5 g Pfeffer mit 10 g Alkohol und 5 g Äther einen Tag lang, filtriert und setzt dem Filtrate einige Tropfen Eisenchloridlösung hinzu, worauf bei Gegenwart von nur 2 % Paradieskörnern eine dunkelgrüne Färbung

eintritt. (FABRI.)

Übergießt man eine Probe gemahlenen Pfeffers mit konzentrierter Salzsäure, so färben sich alle Pfefferteile, mit Ausnahme der schwarzen Schalensubstanz, intensiv gelb, so daß man fremde Stoffe mit Hilfe von Lupe und Pinzette herauszulesen vermag. (Neuss.)

Zur Bestimmung des Piperins wird nach CAZENEUVE und CAILLOT folgendermaßen verfahren. 10 g Pfeffer und 20 g gebrannter Kalk werden mit soviel Wasser versetzt, daße ein dünner Brei entsteht; dieser wird eine Viertelstunde lang gekocht, dann im Wasserbade eingetrocknet. Das zerriebene Pulver wird mit Äther deplaziert, die Lösung verdampft, der Rückstand durch Umkristallisieren aus heißem Weingeist gereinigt. Die bessern Sorten des schwarzen Pfeffers enthalten durchschnittlich 7—8 %, Penang 5—6 %, weißer Pfeffer ein Viertel mehr.

#### Matta.

Unter diesem Namen werden in verschiedenen Staaten der Österreich-Ungarischen Monarchie Präparate angefertigt und verkauft, die Fälschungsmaterialien zατ' ἔξοχῆν sind. Jedes Gewürz hat seine eigene Matta, und zwar nicht bloß eine, sondern mehrere Sorten, welche alle Farbe und Aussehen des betreffenden Gewürzes zeigen, nur nicht sein Arom besitzen. Den Untersuchungen J. MOELLERS und T. F. HANAUSEKS zufolge besteht ein Teil dieser Mattasorten aus den gemahlenen Spelzen mehrerer Hirsearten und kennzeichnet sich mikroskopisch durch die wellenwandigen Tafelzellen und verholzten getüpfelten Fasern der Oberhaut, durch zartes von Treppengefälsen durchsetztes Parenchym der Spelzen, mit rotem Farbstoff erfüllte Zellen der Fruchthaut, Kleberzellen aus dem Endosperm und Stärkemehlkörnchen, größer, als die des Pfeffers. - Eine andere Sorte Matta besteht aus gerösteten, gemahlenen Birnen. Dieselben sind gekennzeichnet durch eine solidwandige, gitterartige Epidermis, sehr lange verholzte Fasern, verschieden gestaltete Steinzellen, Netzgefäße, Spiroiden, Parenchym mit stark lichtbrechenden Wänden und Spuren von Stärkemehlkörnchen.

## Paprika.

Unter Paprika versteht man die mit dem Samen zermahlenen, trockenen, großen, aufgeblasenen, schotenartigen Früchte des Capsicum annuum (spanischer, türkischer Pfeffer), oder der kleinern kapselartigen Früchte andrer Capsicumarten (C. fastigiatum Bl., Cayenne-, Guinea-pfeffer). Das mikroskopische Bild läßt Bruchstücke der drei Hautschichten erkennen, aus welchen die Fruchthülle besteht,



ferner Teile der Samenhaut, des Samenkorns, des Kelches und Stengels. Sehr großmaschiges, dickwandiges, unregelmäßig geformtes, wie von Ketten begrenztes gelbes Gewebe charakterisiert die äußere Schicht; aus der innern Schicht stammen ganz unregelmäßig barock geformte, von tief ausgebuchteten Wänden begrenzte, oft verholzte Zellen, während die Mittel-

GEWÜRZE.

275

schicht aus einem ziemlich regelmäßigen Zellgewebe besteht, welches von Gefäßsbündeln (feine Spiroiden und Prosenchym) durchsetzt ist und Teilstücke davon erkennen läßst. Letztere Zellen sind teils mit sehr kleinkörniger Stärke, teils mit tiefrotem Farbstoff erfüllt, zwischen denen sich rötliche Fetttropfen bemerkbar machen. — Knorrige, polypenartige, dickwandige Gebilde ("Gekrösezellen") stammen aus der Samenhaut, während der Kern ein gewöhnliches, parenchymatöses Gewebe zeigt. Aus dem Kelche und dem Stiele, die meist mitvermahlen werden, stammt großzelliges, mit Haaren und Spaltöffnungen versehenes Oberhautgewebe, Schwammparenchym mit Chlorophyll erfüllt, Bastfasern und Gefäße, sowie Holzparenchym. — Der Bau des Cayennepfeffers ist dem des spanischen Pfeffers völlig entsprechend, nur sind alle Teile kleinzelliger und zarter.

Als Verfälschungsmittel dient in erster Linie das rote Sandelholz. Dessen charakteristische Eigentümlichkeiten stimmen mit denen des braunen Sandels (S. 269) völlig überein. — Auch Mehle aller Art, Zwieback, Paniermehl, Kindermehl, auch Mehl der Leguminosen dienen der Verfälschung dieses Gewürzes. — Salz und Pfeffer werden ihm zur Erhöhung der Schärfe zugesetzt. — Auch Kurkuma, Galgant und Ingwer sollen dem spanischen Pfefferpulver zugesetzt werden. Dieselben sind erkennbar an der eigentümlich geformten, großkörnigen, meist ballenweis vorhandenen Stärke, sowie durch Korkzellen. — Ziegelmehl findet sich in der

Asche, die von reiner Paprika rein weiß ist.

#### Muskathlüte.

Muskatblüte (Macis) ist der getrocknete innere Samenmantel (arillus) der Muskatnufs, der Frucht der Myristica officinalis L. fil. Das Pulver derselben charakterisiert sich unter dem Mikroskop durch gleichartiges, kleinzelliges Parenchym, welches teilweise von größern braunen Ölzellen unterbrochen, teilweise von außerordentlich kleinen Körnchen erfüllt ist, die durch Jodlösung gerötet werden; außerdem finden sich langgestreckte, dickwandige Zellen, welche aus den äußern Schichten stammen. Das innere Parenchym ist von feinen Gefäßbündeln durchsetzt.

Als Verfälschungsmittel dient das Pulver der wilden oder Bombay-Macis, der Arillus einer wild wachsenden Myristicaart. Diese Macis unterscheidet sich von der echten durch ihre sehr grobe Struktur und dunkle Farbe, ist geruch- und geschmacklos, enthält doppelt soviel Öl, wie die echte, und einen in Alkohol leicht löslichen, Filtrierpapier gelb färbenden Farbstoff. Die Struktur ist der der echten Macis ähnlich, aber viel derber. Die äußeren Teile bestehen aus langgestrecktem, von Fibrovasalsträngen vielfach unterbrochenem Gewebe;

im schwammigen Parenchym wechseln Ölzellen und große eiförmige Farbstoffklumpen miteinander ab; dasselbe ist von groben Spiroiden dicht durchzogen. — Der Aschengehalt weicht von dem der echten Macis nicht sonderlich ab. Stärke sis weder bei der einen, noch bei der andern Macis vorhanden.

Kurkuma ist durch seine Stärkekörner und -klumpen, sowie durch kurze Gefäßröhren und Korkgewebe kenntlich. —

Ocker, Schwerspat etc. findet man in der Asche.

Muskatnüsse werden in gepulverter Form nicht verkauft. Man hat aber sehr schöne Nachbildungen derselben aus Brotmasse, Thon und Muskatöl hergestellt, die mit Mehl und Kreide bestäubt waren; auch sollen vollständig hölzerne, gedrechselte und ausgestemmte Exemplare im Handel vorgekommen sein. Es dürfte kaum schwer halten, falsche von echten zu unterscheiden.

#### Safran.

Safran sind die getrockneten Narben des Crocus sativus L. (Irideae). Der ganze Safran wird schon genug verfälscht, unverfälschtes Safranpulver dürfte aber käuflich kaum zu erhalten sein. Die gabelförmig mit dem ansitzenden Stückchen



A Saflorblüte; B Safran; C Randblüte der Ringelblume.



Fig. 97. Gewebselemente des Safrans.

Griffel vereinigten Narben sind lange, tütenförmige Gebilde, deren Rand kerbig gezähnt, an einer Seite aufgespalten ist. Ihre Farbe ist purpurn oder tiefrot, glänzend, ihr Geschmack aromatisch bitterlich.

Sie werden verfälscht mit den gefärbten Griffeln des

GEWÜRZE. 277

Safrans, mit Blumenblättern andrer Pflanzen, besonders Saflor und Ringelblume, Granatblüte und Arnika, mit geölten Keimpflänzchen der Gramineen, mit Fleischfasern, Bindfadenenden und ausgezogenem Safran, und sind beschwert mit Honig, Glycerin, Gummi, Dextrin, Kalk und Farbstoffen. Fremde Pflanzenteile werden beim Aufweichen des Safrans in heißem Wasser erkannt; die Form des echten hat kein andres Pflanzen- oder tierisches Gebilde. Kalk (meist als gefärbte Kreide vorhanden) löst sich unter Aufbrausen in verdünnter Salpetersäure, gleichzeitig findet eine erhebliche Farbenveränderung der Substanz statt. Zucker, Honig, Glycerin sind zu schmecken, bewirken ein Zusammenkleben der Masse beim Drücken und sind mit lauem Wasser abzuspülen. Reiner Safran gibt nahe an 50 % wässerigen Extrakt. Safranpulver gibt mit konzentrierter Schwefelsäure die prachtvoll blaue Polychroitreaktion.

Das mikroskopische Bild des Safrans zeigt langgestreckte, mit rotem Farbstoff erfüllte Zellen und sehr feine, abrollbare Spiralgefäße. Daneben sind Öltropfen und vereinzelte Pollenkörner zu erkennen. Als Hauptverfälschungsmittel gilt rotes Sandelholz, welches durch seine behoften, getüpfelten Holz- und langgestreckten Bastfasern leicht erkennbar ist. Ein mit lauwarmem Wasser bereiteter und filtrierter Auszug des Safranpulvers wird durch Eisenvitriollösung nur gebräunt; Schwarzfärbung würde fremde Stoffe verraten; Silber-

lösung soll ihn gar nicht sichtbar verändern.

Ausgezogener und künstlich nachgefärbter Safran enthält den Farbstoff nicht innerhalb, sondern außerhalb der Zellen, auch erscheint der Farbenton selbst unter dem Mikroskop stets anders, als bei echtem Safran.—Safransurrogat (Dini-

trokresol) explodiert beim Erhitzen.

Kap-Safran sind die Blüten einer Skrophularinee (der Lyperia crocea Eckl.). Sie sind natürlich mit echtem Safran gar nicht zu verwechseln, besitzen aber ein ähnliches Färbevermögen.

## Kardamom.

Unter Kardamom werden ebensowohl die ganzen Früchte der Elettaria Cardamomum White und Maton (Zingiberaceae), als wie der bloße Samen derselben verstanden. Die neben der kleinen (Malabar-) Sorte in den Handel kommenden langen (Ceylon) Kardamomen stammen von einer Abart derselben Pflanze, bieten aber kein so feines Gewürz dar und sind deshalb auch billiger, als die erstgenannten. Seltener, und von andern Pflanzen stammend, sind die Siam-, Java-, Nepal- und die wilden oder Bastardkardamomen. — Die Malabarkardamomen sind dreifächerige Kapseln, in welchen die

Samen, von einer zarten Membran umgeben, reihenförmig abgelagert sind. Die Farbe derselben ist gelbgrau, der Geruch aromatisch kampferartig, der Geschmack brennend gewürzig. Die Fruchtschale besteht aus mehreren Schichten, von denen die innere großzelliges Parenchym, hellbraune Harzklumpen, sowie Gefässbündel mit Spiroiden eingebettet enthält und hieran kenntlich ist. Auch die Samenschale besteht aus mehreren Schichten, und zwar einer äußeren, aus Schlauchzellen bestehenden Schicht, im Querschnitt quadratisch, einer dünnen, aber dunkel gefärbten Zellschicht, welche die erstere kreuzt, einer Schicht charakterloser Zellen, welche das ätherische Öl enthalten, und einer Schicht Palissadenzellen. Das Sameneiweifs besteht aus kleinen polyedrischen, von außerordentlich kleinen Stärkemehlkörnchen erfüllten Zellen. — Der Malabarkardamom unterscheidet sich von dem Cevlonkardamom dadurch, dass die Fruchtschale des letzteren behaart ist und die Samen desselben viel härter, als die des Ceylonkardamoms sind. Der zweiten Schicht der Samenhaut fehlt das dunkle Pigment: die Palissadenzellen sind zu einer ununterbrochenen Schicht miteinander verwachsen; die äußerste Zellschicht (Oberhaut) ist derber ausgebildet, als beim Malabarzimt; die Zellwandungen sind stark verdickt, stellenweise eingeschnürt.

Als Verfälschungsmittel gelten Mehl, Zwieback, Zucker,

Mandelkleie, Ocker, Schwerspat, Asche, Sand.

## Ingwer.

Ingwer ist der geschälte und getrocknete Wurzelstock des Amomum Zingiber L. Das Ingwerpulver ist charakterisiert durch großzelliges, regelmäßiges, parenchymatöses Gewebe, welches von Holzgefäßen durchsetzt und teils von Harz- oder Ölzellen unterbrochen und von Stärkemehl erfüllt ist. Die Stärkekörnchen sind sehr groß und haben die Form der Johannisbrotkerne. Massenhafte Spiralgefäße finden sich vereinigt mit dickrandigen Gefäßröhren und Bastfasern. Schlecht geschälter Ingwer läßt auch noch dicke, langgestreckte Korkzellen erkennen. Verfälschung mit Mehl, Zucker, Zwieback, Mandelkleie, Kurkuma, Ocker, Mineralsubstanzen überhaupt.

#### Vanille.

Vanille ist die getrocknete Schotenfrucht der Vanilla planifolia Andrews (Orchideae). Es sind verschiedene Sorten im Handel, von denen die längsten am meisten geschätzt sind (bereifte, kristallisierte, mexikanische Vanille, daneben auch Bourbon-, Mauritius- und Verakruzvanille, Vanillon von Vanilla Pompona Schiede). Eine gute Vanille soll dunkelbraun, glänzend, der Länge nach schwach gerunzelt, fest und prall sein. Der Inhalt besteht aus einem balsamischen

Muse, in welches die kleinen, glänzenden Samenkörner eingebettet sind. Die Schotenhülse ist fleischig, schmeckt säuerlich und ist von kleinen, weißen, flaumartigen Kristallen bedeckt. Vanillepulver wird vom Publikum nicht gekauft.

Die Verfälschung der Vanille besteht in der teilweisen Entleerung des musigen Inhaltes und in der Unterschiebung mit Weingeist ausgezogener Schoten. Weiche, welke, aufgeschlitzte Vanille ist daher als gut und unverdächtig nicht mehr anzuerkennen.

Das mikroskopische Bild der Vanille zeigt unter der aus derbwandigen Zellen bestehenden Oberhaut, in welche braune Harzkörper und glänzende Vanillinkristalle eingebettet sind, großzelliges Parenchym, welches von Gefässbündeln (Netzgefäße, Spiroiden) und einzelnen nadelförmigen Raphiden aus Calciumoxalat dicht durchsetzt ist. Die nach innen zugekehrte Schicht verläuft in keulenförmige, zottige Gebilde (Balsamschläuche), die mit feinen Papillen besetzt sind, als Samenträger dienen und in das Mus hinein ragen. Die Samen haben eine aus Steinzellen bestehende Epidermis und ein dunkelrot gefärbtes Parenchym. Vanillon (Guyana-Vanille) ist in allen Teilen großzelliger gebaut, als die besseren Vanillesorten.

Die Bestimmung des Vanillins kann nach HAARMANN und Tiemann folgendermaßen geschehen1: "Man extrahiert 10 g der zerschnittenen Vanille wiederholt mit Ather (in Summa 250 g), konzentriert und vermischt den Rückstand mit einer aus 20 g unterschwefligsaurem Natron bereiteten, gesättigten, wässerigen Lösung und ebensoviel Wasser, schüttelt heftig und lässt die Natronlösung aus einem Scheidetrichter ablaufen. Die gelb gefärbte Atherschicht wird nochmals mit gleich starker Natronsulfatlösung durchgeschüttelt, letztere wieder abgeschieden und mit der erstgewonnenen vereinigt. Diese Flüssigkeit wird mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, und zwar werden auf je 100 ccm der Natronlösung 150 ccm einer Mischung von 3 Vol. Schwefelsäure und 9 Vol. Wasser verwendet. Die schweflige Säure wird durch vorsichtiges Erwärmen ausgetrieben, die Flüssigkeit mit Ather ausgeschüttelt und nunmehr durch Verdampfen unter Anwendung der Wasserluftpumpe das Vanilin rein erhalten. Gute Vanille enthält durchschnittlich 2 % Vanillin.

Die in den letzten Jahren durch Genuss von Vanille-Eis erfolgten Vergiftungen sollen auf einen Balsam zurückzuführen sein, mit welchem die Schalen bestrichen gewesen wären, um ihnen ein glänzendes Aussehen zu verschaffen (Acajouöl, v. Schroff).

<sup>1</sup> Chem.-techn. Mitteil, 1877-78. S. 401.

Die chemische Untersuchung der Gewürze beschränkt sich meistens auf Ermittelung des spirituösen Extraktes und der Asche; seltener und nur bei größeren Quantitäten wird auch das ätherische Öl bestimmt.

Zur Bestimmung des Extraktes wählt man einen konti-



Fig. 98. Scheiblers Extraktionsapparat.

nuierlich wirkenden Apparat. Als solche sind bereits bei Atherextraktionsprozessen der Soxhlethsche und der Tollenssche beschrieben. Wir bringen hier noch den C. SCHEIBLERSchen und C. H. WOLFFschen (S. 281) Apparat zur Anschaung. Diese Apparate sind so konstruiert, dass das mit der gepulverten Substanz, die je nach Umständen noch mit grobem Glaspulver gemischt sein kann, beschickte Gefäss in einem zweiten hängt, welches mit dem Kölbchen, das den Alkohol enthält, verbunden und im Wasserbade zu erwärmen ist. Das erstere Gefäß ist unten mit einer Filtriervorrichtung versehen und oben mit einem Rückfluskühler verbunden.

Beim Scheiblerschen Apparate sind oben Löcher angebracht, durch welche der in dem Kölbchen entwickelte Dampf eindringt und lösend wirkt, während die aus dem Rückflusskühler kommenden Tropfen deplazieren. Beim Wolffschen Apparat\* wird das betreffende Gefäß durch federnde Blechstreifen an die Wände des äußern Gefäßes (Mantels) angedrückt und ist oben ganz offen. Wolff wendet zwei in einem Kaltwasserreservoir verborgene Kühlschlangen an; beim Scheiblerschen Apparat läßt sich der Liebigsche Kühler durch ein SALLERONSches Schlangenrohr er-Man treibt so lange Alkoholdämpfe durch das Gewürzpulver, bis der Alkohol farblos abfliefst. Alsdann wird der getrocknete Rückstand gewogen und

<sup>\*</sup> Ist von A. KRÖSS in Hamburg zu beziehen.

die Extraktmenge indirekt bestimmt; außerdem wird das gewogen, was nach dem Verdampfen des Alkohols zurückbleibt, was meistens viel weniger ist, als dem Pulver fehlt. Diese Differenz wird durch den Feuchtigkeitsgehalt und das ätherische Öl des Gewürzes bedingt. Man verwendet 5 g Gewürzes bedingt. Man verwendet 5 g Gewürze, 50 g Alkohol (90%) und braucht 2—3 Stunden Zeit zur Extraktion. Das Gewürz ist vorher 3 Stunden über Schwefelsäure, dann 3 Stunden bei 100° zu trocknen. Die Ergebnisse, sowohl der Extrakt- als wie auch der Aschenbestimmung sind auf das so vorbereitete Gewürz zu beziehen.

Wir wollen hierbei nicht unerwähnt lassen, daß extrahierte Gewürze jetzt kaum mehr vorkommen dürften, da solche Gewürze, welche zur Fabrikation von ätherischem Öl dienen, vom Eingangszoll befreit sind, jedoch unter amtlicher Kontrolle verarbeitet und nach Beendigung der Operation vernichtet

werden.

Die Ermittelung des Aschengehaltes geschieht, wie gewöhnlich, durch Verbrennen von 2g Substanz im Tiegel oder in offener Schale — bei anfangs nicht zu starker Erhitzung.

Zur Bestimmung des ätherischen Öles verwende man mindestens 50 bis 100 g Material und destilliere unter kontinuierlicher Zuführung Wasserdämpfen, welche die Gewürzmischung durchdringen müssen, 0,5 bis 1 l ab. Man löse in dem Destillat Glaubersalz, soviel es aufzunehmen vermag, schüttele mit Äther, kohobiere und lasse die ätherische Lösung bei ganz geringer Temperatur ver-



Fig. 99. Wolffscher Extraktionsapparat.

dampfen. Man wird selbst so immer nur annähernd richtige Resultate erlangen. Nelkenpulver kann mit Schwefelkohlenstoff durchgeschüttelt und dann deplaziert werden. Vielleicht eignen sich ähnliche Methoden auch noch für andre Gewürze, indessen steht zu befürchten, dass die so gewonnenen Öle immer mehr oder weniger mit Harz verunreinigt sein werden.

Die bisher gefundenen Resultate sind, um Wiederholungen

|                           |                                                          | C. H. W                                                             | WOLFF.                                |         | E. GEIS                                     | GEISSLER. | F. FLSNER.                                                                  | NEB.  | J. D.          | J. PONIS. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|
| Name des Gewürzes         | Alkoholisches Extrakt<br>100° getrockn. Rück-<br>standes | takehelisehes Extrakt<br>durch Eintrocknes des<br>Auszuges bei 100° | Differenz<br>(Tossa VI .u IO .rodzie) | Asche   | Alkoholisches Extrakt<br>trumitsed talenint | Авсће     | Alkoholisches Extrakt<br>indirekt bestimmt<br>Tenior tiinfordenot<br>Sorten | Азсие | IÖ sədəsirədi. | Asche     |
|                           | 98 A369/a                                                | 19 5700%                                                            | 14 8660/0                             | 4.930/0 | -                                           | 1         | 1                                                                           | 1     | l              | 1         |
| eylonzimi                 | 97 SCH                                                   | 11.994                                                              | 16,506                                | 2,00    | 23,6                                        | 2,1       | 24,25                                                                       | 2,5   | 1,15           | 2,48      |
| do känfliches Pulver      | 25.210                                                   | 11.600                                                              | 13,610                                | 2,82    | 1                                           | 1         | ı                                                                           | 1     | 1              | 1         |
| .0                        | 28.794                                                   | 12,700                                                              | 16,090                                | 2,00    | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 1     | 1              | 13        |
| Jewirznelken              | 50,504                                                   | 41,604                                                              | 8,900                                 | 00'9    | 32,7                                        | 6,3       | 38.46                                                                       | 9,6   | 16,98          | 200       |
| Nolkennfeffer (Piment)    | 28,616                                                   | 16,964                                                              | 11,652                                | 5,04    | 39,6                                        | 3,5       | 33,33                                                                       | 4,5   | 3,05           | ž.        |
| Pfeffor achwarz Singapore | 23,868                                                   | 10,468                                                              | 13,400                                | 3,20    | I                                           | 1         | _                                                                           |       |                |           |
| Batavia                   | 24,368                                                   | 9,768                                                               | 14,600                                | 4.93    | 16,6                                        | £,        | 24,12                                                                       | 2,0   | 1,12           | 4,0       |
|                           | 25,168                                                   | 11,588                                                              | 13,580                                | 4,74    | !                                           | Į         |                                                                             |       |                |           |
| Week Smeanore             | 26.716                                                   | 11,312                                                              | 15,404                                | 1,04    | I                                           | 1         |                                                                             |       |                |           |
| II                        | 25,996                                                   | 11,052                                                              | 14,944                                | 1,34    | 13,0                                        | 1,0       | 22,86                                                                       | 2,5   | 1              | 1         |
| Penang beschädigt         | 22,396                                                   | 8,538                                                               | 14,458                                | 2,72    | I                                           | I         |                                                                             | 1     |                |           |
| erionie                   | 34,036                                                   | 18,978                                                              | 15,058                                | 7,50    | Ì                                           | 1         | 28,60                                                                       | 9,6   | 1              | 1         |
| Company                   | 43,456                                                   | 37,702                                                              | 15,754                                | 8,57    | 1                                           | 1         | 26,80                                                                       | 0,8   | 1              | 1         |
| Manufacture               | 44.916                                                   | 33 642                                                              | 11.274                                | 5,00    | 1                                           | l         | 35,00                                                                       | 1,75  | 5,26           | 1,6       |
| Of faces                  |                                                          | - 1                                                                 | . 1                                   | .       | 0.09                                        | ac<br>Tu  | 54,00                                                                       | 4,6   | 19,0           | 1,3       |
| Callanton Almo Scholo I   | 98 568                                                   | 11,568                                                              | 17.000                                | 4.56    | 1                                           | 1         | ı                                                                           | 1     | 3,80           | 3,63      |
| -                         | 23.816                                                   | 10,050                                                              | 13,766                                | 5,25    | Ī                                           | ı         | 1                                                                           | 99'9  | 1              | 1         |
| S Solvelle                | 94 568                                                   | 10,602                                                              | 13.966                                | 6.59    | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 1     | 1              | 1         |
| Cohole ellein             | 98 0 86                                                  | 16,760                                                              | 12,276                                | 12,32   | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 13,41 | 0,72           | 14,8      |
| Dalway banflash           | 93 916                                                   | 10 738                                                              | 13 178                                | 7.85    | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 10,00 | 1              | 1         |
| nower unosehilt           | 17.268                                                   | 6,374                                                               | 10,894                                | 6,31    | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 0'9   | 1,63           | 5,55      |
| Vanille                   | -                                                        | . ]                                                                 | .                                     | 1       | 1                                           | 1         | 1                                                                           | 46    | 79.0           | 4.6       |

283

zu vermeiden, in nebenstehender Tabelle übersichtlich nebeneinandergestellt worden.

Den "Vereinbarungen" bayerischer Chemiker zufolge sollen folgende Zahlen als höchste zulässige Grenze des Aschegehaltes der Gewürze angesehen werden:

| Pfeffer                       |       |
|-------------------------------|-------|
| <ol> <li>schwarzer</li> </ol> | 6,5 % |
| <ol><li>weißer</li></ol>      | 3,5 , |
| Piment                        | 5,0 , |
| Paprika                       | 7,0   |
| Gewürznelken                  | 5,5   |
| Zimt                          | 6,0   |
| Muskatblüte                   | 2.0   |
| Safran                        | 60    |

Verschiedene Mattasorten ergaben folgende Aschengehalte

Pfeffermatta . 11 % Pimentmatta . 23,2% Cassiamatta . 8,7% Ingwermatta . 13,4%;

die Pimentmatta enthielt Sand und Eisenoxyd.

# Die Kost in öffentlichen Anstalten und die Berechnung des Nährgeldwertes derselben.

Oft tritt an den Chemiker die Forderung heran, die Kost von Armen- und Gefangenanstalten, Volksküchen u. dgl. zu begutachten, auch Auskunft darüber zu erteilen, ob die Zusammensetzung derselben rationell und preiswürdig sei, während auf der andern Seite verlangt wird, auf Grund wissenschaftlicher und praktischer Erfahrungen Kostrationen zusammenzustellen, die bestimmten Arbeitsleistungen entsprechen, aber auch gegebene Mittel nicht überschreiten dürfen. Um hierüber gehörig orientiert zu sein, ist es durchaus notwendig, sich mit den verschiedenen größern Arbeiten von Volt, von Pettenkofer, Renk, Runner, Forster, König, Flügge u. a. bekannt zu machen, überhaupt eine Reihe von Jahrgängen der Zeitschrift für Biologie gründlich zu studieren. Nach Volts Untersuchungen bedarf zur ausreichenden Beköstigung per Tag

|     |          |            |            |            |           | Eiweifs | Fett    | Kohle-<br>hydrate |  |
|-----|----------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|-------------------|--|
| ein | Arbeiter | mittl. Ko  | nstitution | bei mäfsig | er Arbeit | 118 g   | 56 g    | 500 g             |  |
| ein | 22       | kräftiger  | n          | bei "      | 27        | 137     | 72      | 352               |  |
| ein | ,,       | "          | 77         | bei starke | r "       | 137     | 173     | 352               |  |
| ein | Gefange  | ner        |            | bei gering | er "      | 100     | 30 - 50 | 3 - 500           |  |
|     |          | rsorgter o |            | eit        |           | 70-80   | 30 - 50 | 300               |  |
| ein | Kind vo  | n 6-15     | Jahren     |            |           | 80      | 40      | 250               |  |

Dementsprechend sind die Mahlzeiten zu beurteilen. Die Untersuchung selbst kann auf zweifache Weise geschehen, direkt und indirekt. Die direkte Bestimmung geschieht derart, daß man eine Woche lang Normalportionen aus der Anstalt entnimmt und diese nach den in den früheren Abschnitten mitgeteilten Angaben untersucht. Die Portionen sind zunächst mechanisch

zu zerteilen, d. h. Fleisch, Knochen und Sehnen, Brot und Zukost, Gemüse, Suppe soviel als möglich voneinander zu trennen. Jeder Teil wird für sich eingetrocknet und kann nun chemisch untersucht werden. — Die indirekte Bestimmung geschieht derart, daß aus dem von der Verwaltung der Anstalt mitgeteilten Gesamtverbrauch von einzelnen Stoffen per Woche die Tagesrationen per Kopf berechnet werden. — Die Wiederholung der einzelnen Operationen, Bestimmung von Stickstoff bezw. Eiweißstoff, Fett und Kohlehydraten kann meistens gespart werden, da die landläufigen Nahrungsmittel bereits hundertfach untersucht worden sind und ihre Zusammensetzung bekannt ist.

Zur Zusammenstellung entsprechender Kostrationen dienen die folgenden, der preisgekrönten Meinerschen Schrift: Wie nährt man sich gut und billig? entnommenen Tabellen. Die dort angeführten Preise sind Mittelpreise Deutschlands und unterliegen deshalb örtlichen Markt- und Verkehrsverhältnissen.

## A. Animalische Nahrungsmittel.

Tabelle I. Zulage Preis Für 1 Mark Elweifa-Substanz an pro 1 kg erhält man Preise Wasser Knochen (inkl. Zulage) ohne pro 1 kg und Zulage Fett in Nähere Bezeichnung Sehnen in Eiweifs Pfennibeim sämt. Pfennigen Einkauf lich Fett gen en détail ver-0/0 en détail en détail dauiich ctwa 25 % Ochsenfleisch, mager . . . . 75.9 21.9 0.9 140 714 114 5 mittelfett . 25 % do. 72,017,510,0 130 163 780 101 58 25 % do. sehr fett . . 54,816,927,2 130 163 780 87 164 Kalbfleisch . . . . . . . . . . . . . 72,3 18,9 7,4 120 25 % 150 850 47 666 Kalbsleber ...... 56.034.9 3.2 150 150 220 20 Hammelfleisch, mittelfett. 72,9 14,5 9,0 96 120 20 % 144 830 60 73.6 20.3 2.8 do. mager ... 830 sehr fett . 54,011,733,6 120 20 % 144 77 220 Schweinefleisch, mager ... 72,5 19,8 6,7 120 15 % 138 830 139 47 halbfett . do. 60.0 12.3 26.2 sehr fett 15 % 138 830 93 300 do. 43,413,342,5 120 do. v.d. Ripp. 44,4 9,745,5 35,724,331,6 550 200 48 63 Zunge, geräuchert ..... 27,923,936,4 330 79 120 Schinken, do. 300 t Blutwurst 49,911,811,4 160 625 77 71 48,715,926,3 625 99 Deberwurst..... 160 164 41,523,122,8 192 189 120Knackwurst . . . . . . . . . . . . . 58.6 22.8 11.4 550 125 63 37,417,639,7 280 49 Cervelatwurst ..... 360 77,3 17,5 1,4 Huhn (alte Henne) . . . . . . Junger Hahn ..... 70.0 23.3 3.1 Taubenfleisch . . . . . . . . . . 76.0 18.5 1.0

Ohne Knochen.

Tabelle II.

|                          |               | -                |      |               |                      |                   | 10                                  | sper    | ie i | A.     |
|--------------------------|---------------|------------------|------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|------|--------|
|                          | ier           | Substanz         |      | Extraktstoffe | Preis<br>pro 1 kg    | 1 Stück           | Für 1 M<br>man (in                  |         |      |        |
| Nahere Bezeichnung       | Wasser Wasser | Siwelfs-Substanz | Fett | Nfreie Ext    | in<br>Pfenoi-<br>gen | Gräten<br>etc.    | g                                   | Elweifs | Fett | Nfreie |
| Hering, gesalzen 1       | 47,1          | 18,9             | 16,6 | 2,5           | (5-10)<br>p. St. (   | 50 g              | 17 St.                              | 280     | 1    | T      |
| do. geräuchert           | 69,5          | 21 1             | 85   |               | 10 p. St.            | 20 g              | 10 St.                              | 105     | 43   | -      |
| Karpfen                  | 1             |                  | 1,0  |               | - P. D.              | _                 |                                     | _       | _    | -      |
| Stockfisch 1             |               |                  | 0,3  |               | 140                  | _                 | -                                   | _       | _    | _      |
| Geräuch. Speck, deutsch. |               |                  | 77,8 |               | 180                  |                   | 550 g                               | _       | 517  | _      |
| Amer. Speck, gesalzen    |               | '                | 75,7 |               |                      | _                 |                                     |         | _    | _      |
| Schweineschmalz, amer.   | 1 '           | ,                | 90,0 |               | 150                  | _                 | 700 g                               | _       | 630  | -      |
| do. deutsch              | 1             |                  | 99,0 | )             | 180                  | _                 | 550 g                               |         | 545  | _      |
| Rindstalg                |               | 1                | 98,2 |               | 150                  | _                 | 750 g                               |         | 735  | _      |
| Eier                     | 1             |                  | 10,4 |               |                      | (11 g)<br>Schalen | 17 St.                              |         | 101  |        |
| Sahne                    | 63,1          | 5,1              | 29,0 | 2,4           | 60 p. l.             | -                 | ( 1 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 1 ) |         | 500  | 42     |
| Milch (Kuh-)             | 87,5          | 4,0              | 3,5  | 4,5           | 18 p. l.             |                   | 51/2]                               | 228     | 200  | 256    |
| Magermilch               | -             | 3,2              | 0,4  | 4,8           | 8 p. l.              | _                 | 121/21                              | 400     | 50   | 600    |
| Butter                   | 10,0          | _                | 85,0 | -             | 260                  |                   | _                                   | -       | -    | -      |
| Saure Milch              | 90,4          | 3,7              | 0,3  | 4,8           | -                    | -                 | _                                   | -       | -    | -      |
| Buttermilch              | 90,3          | 3,4              | 1,0  | 5,0           |                      |                   | _                                   | -       | -    |        |
| Magerer Käse, deutsch    | 10,0          | 43,0             | 7,0  | -             | 8 p. St.             | _                 | 13 St. 1<br>1500 g                  |         | 105  | -      |
|                          | 39,0          |                  |      |               | •                    | -                 | (11 St.)<br>(1300 g                 |         | 325  | -      |
| Schweizerkäse            | 36,0          | 24,7             | 32,0 | 4,5           | 220                  | -                 | 450 g                               | 111     | 144  | 20     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je nach der Größe. Heringe und Stockfisch sind ganz vorzügliche Nahrungsmittel und können zum häufigen Gebrauche nicht genug empfoblen werden.

B. Vegetabilische Nahrungsmittel. Tabelle III.

|                      |        |          |      |              | Preis                               | Geha       | it in | lkg          | Für 1 | Mk.e              | rhäl  | tman         |
|----------------------|--------|----------|------|--------------|-------------------------------------|------------|-------|--------------|-------|-------------------|-------|--------------|
| Nähere Beselchnung   | Wasser | Elweifs. | Fett | Kohlebydrate | pro<br>1 kg<br>in<br>Pfen-<br>nigen | Eiwells    | Fett  | Kohlebydrate | g     | Elwedß            | r'est | Kohlebydrate |
|                      | 0/0    | 0/0      | 0/0  | 0/0          | en<br>détail                        |            |       | Kel          |       | - 1               |       | Kol          |
| Weizenmehl, fein     | 14,8   | 8,9      | 1.1  | 74,1         | 50                                  | 89         | 11    | 741          | 2000  | 178               | 22    | 1482         |
| do. grőber           | 13,6   | 12,0     | 1,1  | 72,3         | 32                                  | 112        | 11    | 723          | 3100  | 872<br>2611       |       | 2241         |
| Roggenmehl           | 14,0   | 11,0     | 1,6  | 71,9         | 30                                  | 110        | 17    |              | 3300  |                   |       | 2372         |
| Graupen              | 12,8   | 7,2      | 1,1  | 76,1         | 45                                  | 72         | 11    | 761          | 2200  | $\frac{158}{127}$ | 24    | 1672         |
| Gries                | -      | 11,3     | 1.1  | 70,0         | 50                                  | 113        | 11    | 700          | 2000  |                   | 22    | 1400         |
| Grütze               | 10.4   |          |      | 63.6         | 60                                  | 155        | 61    | 636          | 1700  |                   |       | 1981         |
| Stärkemehl           | 14.8   | 1.4      | _    | 83.2         | 70                                  | 14         |       |              | 1500  | 21                |       | 1250         |
| Nudeln               | 13,0   | 9,0      | 0,3  | 76,8         | 85                                  | 90         | 3     | 768          | 1200  | 108               |       | 921          |
| Reis                 | -      | 6,7      | 0,5  | 77,0         | 80                                  | 65         | G     | 766          | 1250  | 81                | 7     | 957          |
| Hirse                | 11,2   | 11,3     | 3,5  | 67,3         | 52                                  | 129        | 3     | 645          | 1200  | 245               |       | 1225         |
| Erbsen, trocken      | 14,3   | 22,5     | 2,5  | 58,1         | 40                                  | 225<br>135 | 25    |              | 2500  |                   | 57    | 1452         |
| do, geschält         | 12.7   | 21,1     | 0,8  | 60,9         |                                     | -          |       | -            | _     | -                 | -     | -            |
| Bohnen, weiße        | 14,5   | 24,5     | -    | 55,5         | 40                                  | 242<br>145 | 18    | 558          | 2500  | 605               |       | 1295         |
| Linsen               | 12,5   | 24,8     | 1,8  | 54,7         | 50                                  | 249<br>150 | 20    | 542          | 2000  |                   | 40    | 1084         |
| Erbsenmehl           | 8,1    | 28,1     | 2,9  | 50,1         | 55                                  | 265<br>238 | 20    | 540          | 1800  |                   | 52    | 1008         |
| Bohnenmehl           | 13,48  | 26,56    | 1,55 | 55,13        | 65                                  | 265<br>239 | 15    | 551          | 1550  |                   | 23    | 854          |
| Maismehl             | 10.60  | 14       | 3.80 | 70,68        | _                                   | 140        | 38    | 706          |       | -                 | -     | -            |
| Rübenzucker          | 2.9    | -        |      | 95.5         | 90                                  | -          | -     | 955          | 1100  | -                 | -     | 1050         |
| Kartoffeln           | 75,0   | 2,0      |      | 20,7         | 9                                   | 20<br>13   | 2     |              | 11kg  |                   | 22    | 2380         |
| Weizengebäck, fein   | 38,5   | 6,8      | 0,7  | 52,3         | 45                                  | 68         | 7     | 523          | 2200  |                   | 15    | 1150         |
| do. gröber           | 43,2   | 4,1      | 0.6  | 51,1         | 24                                  | 41         | 6     | 511          | 4160  |                   |       | 2115         |
| Zwieback v. Weizeum. | 8,0    |          | 1,0  |              | 67                                  | 156        | 10    | 734          | 1500  | 234               | 15    | 1100         |
| do. v. Roggenmehl    | 11.6   | 8,7      | 0.9  | 78,6         | -                                   | -          |       |              | -     | _                 | -     | -            |
| Roggenbrot           | 44,0   | 6,0      | 0,5  | 47,8         | 24                                  | 76         | 10    | 486          | 4170  | 250               |       | 2000         |
| Kommifsbrot          | 45.0   | 6,2      | 1,4  | 46,8         | _                                   | 62         | 14    | 469          | -     | -                 | -     | -            |
| Bisquits, englische. | 7,4    | 7,1      | 9,3  | 75,1         | 250                                 | 71         | 93    | 751          | 400   | 28<br>26          |       | 300          |
| do. deutsche         |        | 11,9     | 7,4  |              |                                     | 119        | 74    | 686          |       | _                 | -     | -            |
| Lebkuchen            | 7,2    | 3,9      | 3,5  | 83,1         | 100                                 | 39         |       | 831          | 1000  | 39                | 35    | 831          |
| Apfel, frisch        |        | 0,4      | -    | 13,3         | -                                   | -          | -     | -            | -     | _                 | -     | -            |
| do. gedörrt          | 17,5   | 1,3      |      | 66,9         | 80                                  | 13         |       | 666          | 1250  | 16                | _     | 836          |
| Birnen, frisch       |        | 0,2      | _    | 11,4         |                                     | Preise     | 1-    | 1=           | -     | -                 | -     | -            |
| do, gedörrt          | 10.7   | 1,2      |      | 64,9         | wie                                 | Apfel      | 1-    | _            | -     | -                 | -     | -            |
| Pflaumen, frisch     |        | 0,4      |      | 7,5          |                                     |            |       | 1-           | -     | -                 | -     | -            |
| do. gedörrt          | -      |          | 0,9  | 45,0         |                                     | 33         |       | 450          |       |                   |       |              |
| Sauerkraut           | 1      | 1,0      | 0,2  | 4,6          | 15                                  | 10         | 2     | 41           | ; 70  | 14                | 14    | 322          |

<sup>&#</sup>x27; Die fettgedruckten Zahlen zeigen die Mengen des verdaulichen Eiweißes an, soweit die Nahrungsmittel darauf hin schon untersucht worden sind.

|                               | _      | 1                   |      | Tab               | elle IV. |
|-------------------------------|--------|---------------------|------|-------------------|----------|
| Nähere Bezeichnung            | Wasser | Elweiß-<br>Substanz | Fett | Kohle-<br>hydrate |          |
|                               | %      | %                   | %    | 0/0               |          |
| Möhren                        | 85,9   | 1,3                 | 0,2  | 9,8               |          |
| Rettig                        | 86,9   | 1,9                 | 0,1  | 7,9               |          |
| Weifsrüben                    | 92,1   | 1,2                 | 0,1  | 6,8               |          |
| Sellerie (Knollen)            | 84,0   | 1,5                 | 0,4  | 11,8              |          |
| Kohlrabi                      | 86,7   | 2,7                 | 0,2  | 8,6               | 100      |
| Gurke (frisch)                | 95,6   | 1,0                 | 0,1  | 2,2               |          |
| Spargel                       | 93,3   | 1,9                 | 0,2  | 2,7               |          |
| Grüne Erbsen                  | 80,0   | 6,1                 | 0,4  | 12,4              |          |
| Schnittbohnen                 | 91,0   | 2,0                 | 0,2  | 5,7               |          |
| Blumenkohl                    | 90,1   | 2,3                 | 0,9  | 5,3               |          |
| Weifskraut                    | 89,9   | 1,9                 | 0,2  | 6,6               |          |
| Rotkraut                      | 90,0   | 1,8                 | 0,2  | 7,1               |          |
| Kopfsalat                     | 94,3   | 1,4                 | 0,3  | 2,2               |          |
| Spinat                        | 91,7   | 2,0                 | 0,3  | 6,0               |          |
| Getrocknete Champignons       | 17,5   | 23,8                | 1,2  | 50,3              |          |
| Senf                          | 5,4    | 28,8                | 35,5 | 25,9              |          |
| Eine Portion Kaffee mit Milch | -      | 4,0                 | 4,9  | 5,2               |          |

Mit Hilfe dieser Tabellen wird sich nunmehr jede Zusammenstellung und Berechnung leicht ausführen lassen. Ein Beispiel möge dies zeigen. Gesetzt, man habe die Kostration für mäßsig arbeitende Männer auszuarbeiten, welche in ihrer täglichen Nahrung je 100 g Eiweiß, 50 g Fett und 500 g Kohlehydrate bekommen sollen und wofür täglich 60 Pfg. disponibel sind, so würde man für erstes und zweites Frühstück, sowie für diejenigen Abende, für welche eine besondere Speise nicht angesetzt ist, als Zubrot, folgende Aufstellung machen:

|                                                                 |        | resp.                        | neten                               |        | Gehalt | an             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Nahrungsmittel                            | Mengen | Preis pro Kilo r<br>Liter in | Preis der bezeichneten<br>Mengen in | Elweiß | Felt   | Kohlehy draten |
|                                                                 | g      | Pf.                          | Pf.                                 | g      | g      | g              |
| Weißbrot (4 Stück) à 3 Pf                                       | 290    | _                            | 12                                  | 14,5   | 2      | 148            |
| Brot (Roggen-)                                                  | 1500   | 24                           | 36                                  | 90     | 9      | 750            |
| Milch (Mager-1) 11                                              | 1000   | 8                            | 8                                   | 30,5   | 5      | 40             |
| Schmalz                                                         | 90     | 170                          | 15                                  | -      | 85     | -              |
| Kaffee und gebrannte Gerste                                     | 50     | _                            | 7                                   | 4      | 1      | 23             |
| Salz                                                            | 75     | 20                           | 1,5                                 | -      | _      | -              |
| Grünes                                                          | -      | _                            | 0,5                                 | -      | _      | -              |
| Braunbier 2 1 l                                                 | 1000   | 12                           | 12                                  | 5      | -      | 80             |
|                                                                 |        |                              | 92,0                                | 144,0  | 102    | 1041           |
| Per Kopf                                                        |        |                              | 30,7                                | 48     | 34     | 347            |
| Es müssen also in der Mittags- (<br>Mahlzeit enthalten sein für | und A  | bend-)                       | 26,3                                | 52     | 16     | 153            |
|                                                                 |        |                              | 57,0                                | 100    | 50     | 500            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Milch kann auch zu Suppen etc. verwendet werden, namentlich an den Tagen, für welche eine besondere Abendkost nicht angesetzt ist.
<sup>2</sup> Es ist angenommen, daße in 14 Tagen 14 l Braunbier genossen werden; der Übersichtlichkeit halber ist täglich 1 l berechnet worden.

## Dieser würde sich anschließen folgende Speisentabelle für Mittag- und Abendkost.

|                     |                                                     |                    | Liter.               | phten               | Ge             | halt         | an               |                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| _                   | Bezeichnung<br>der<br>Nahrungsmittel                | Mongen             | Preis pro Kilo resp. |                     | Elweiß         | Fett         | Kohlebydraten    |                                                            |
|                     |                                                     | g                  | Pf.                  | Pf.                 | B              | 8            | g                |                                                            |
| 1. Tag.<br>Mittags: | Rindfleisch<br>Fett.<br>Kartoffeln.<br>Essig und Öl | 500<br>100<br>3000 | 130<br>130<br>7      | 65<br>13<br>21<br>5 | 80<br>60       | 95           |                  | Mittags:<br>Geschmortes<br>Rindfleischm<br>Kartoffelsalat  |
| Abends:             | Magermilch 11/21                                    | 1500               | 8                    | 12                  | 45             | 7            | 60               | Abends:                                                    |
|                     | _                                                   |                    |                      | 116                 | 185            | 145          | 660              | Milchsuppe.                                                |
|                     | pro Kepf                                            |                    |                      | 39<br>30,7          | 62<br>48       |              | 220<br>347       |                                                            |
| id<br>d             | Insgesamt pro Tag und Ke                            | opf                |                      | 69,7                | 110            | 82           | 567              |                                                            |
| 2. Tag.<br>Mittags: | Fleischgeniüse<br>Bohnen<br>Kartoffeln              | 200<br>200<br>1000 | 40<br>7              | 40<br>8<br>7        | 62<br>54<br>20 | 4            | 68<br>100<br>200 | Mittags:<br>Fleischgemilse<br>mit Bohnen<br>und Kartoffeln |
| Abends:             | Magerkäse                                           | 300                | 50                   | 15                  | 120            | 21           | _                | Abends:                                                    |
|                     |                                                     |                    |                      | 70                  | 256            | 62           | 368              | Käse.                                                      |
|                     | pro Kopf                                            | für .              | · · ·                | $23,3 \\ 30,7$      | 85<br>48       |              | 123<br>347       |                                                            |
|                     | Insgesamt pro Tag und K                             | opf                |                      | 54,0                | 133            | 55           | 170              |                                                            |
| 3. Tag.<br>Mittags: | Sauerkraut<br>Erbsen<br>Blutwurst                   | 1000<br>300<br>200 |                      | 18<br>15<br>32      | 10<br>67<br>22 | 2<br>3<br>22 | 150              | Mittags:<br>Blutwurst<br>mit Sauerkrant<br>und Erbsen.     |
| Abends:             | Buttermilch 11/2 l                                  | 1500               | 6                    | 9                   | 51             | 15           | 15               | Abends:                                                    |
|                     |                                                     |                    |                      | 74                  | 150            | 42           | 263              | Buttermlich-<br>suppe.                                     |
|                     | pro Kopf<br>Im Frühstück, Vesper etc.               | für .              |                      | $\frac{24,7}{30,7}$ | 50<br>48       |              | 88<br>347        |                                                            |
|                     | Insgesamt pro Tag und K                             | opf                |                      | 55,4                | 98             | 48           | 435              |                                                            |

|                                |                                                             |                                      | Liter,<br>ist, in                        | ehten                                             | Ge                             | halt                           | ац                           |                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                | Bezeichnung<br>der<br>Nahrungsmittel                        | ne Mengen                            | Preis pro Kilo, resp.                    | Preis der verbrauchten                            | m Eiweiß                       | 09 Fett                        | os Kohlebydrate              |                                                                        |
| 4. Tag.<br>Mittags:            | Heringe 3 Stück                                             | 260<br>3000<br>500<br>30<br>50<br>30 | 7<br>(18t.)<br>7<br>8<br>40<br>10<br>130 | 21<br>(381.)<br>21<br>4<br>1,2<br>0,5<br>4<br>1,3 | 1                              | 3                              | 3                            | Mittags:<br>Herings-<br>kartoffeln.                                    |
| Abends:                        | pro Kopf Im Frühstück, Vesper etc. Insgesamt pro Tag und Ko |                                      |                                          | 15<br>68<br>22,7<br>30,7<br>53,4                  | 483                            | 36<br>29<br>34                 | <br>649<br>216<br>347<br>563 | Abends:<br>Käse,                                                       |
| 5. Tag.<br>Mittags:<br>Abends: | Fleischgraupen Speck Kartoffeln  pro Kopf                   |                                      | 150<br>160<br>7                          | 68<br>16<br>10,5<br>94.5                          | 132                            | 78<br>1,5<br>89,5              | _                            | Mittags:<br>Fleischgräupen<br>mit Speck.<br>Abends:<br>Kartoffelsuppe. |
|                                | Îm Frühstück, Vesper, etc.<br>Insgesamt pro Tag und Ke      |                                      | _                                        | 30,7<br>62,2                                      | _                              | _                              | 347<br>547                   |                                                                        |
| 6. Tag.<br>Mittags:            | Stockfisch Senf Mehl Fett Zucker Essig Kartoffeln           | 60<br>50<br>50.                      |                                          | 35<br>5<br>2<br>6,5<br>3<br>2<br>17,5             | 198<br>14<br>5<br>1<br>-<br>50 | 3<br>23<br>1<br>47<br>—<br>2,5 | 5<br>35<br>27<br>500         | Mittags:<br>Stockfisch<br>mit Senfsance<br>und Kartoffeln              |
|                                | Im Frühstück, Vesper etc.                                   | für .                                | -                                        | 71<br>23,7<br>30,7                                | 268<br>895<br>485              | 26                             | 567<br>189<br>347            |                                                                        |
|                                | Insgesamt pro Tag und K                                     | opf                                  |                                          | 51,1                                              | 137 (                          | 50                             | 536                          |                                                                        |

|                     |                                                                                                                  |                                            | . Litter,<br>t ist, in | eliten                              | Ge                    | halt                    | an                         |                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                     | Bezeichnung der<br>der<br>Nahrungsmittel                                                                         | Mengen                                     | Preis pro Kilo resp    | Preis der verbrauchten              | Riwelfs               | Fett                    | Kohlehydraten              |                                                             |
| 7. Tag.<br>Mittags: | Linsen                                                                                                           | 500<br>150<br>1000                         | 20                     | 25<br>30<br>7<br>3                  | 125<br>3<br>20        | 10<br>117               | 250<br>200                 | Mittags:<br>Linsen<br>mit Speck<br>und Kartoffeln.          |
| Abends:             | Buttermilch 21.                                                                                                  | 2000                                       | 6                      | 12<br>77                            | 68<br>216             | 20<br>148               | -                          | Abends:<br>Buttermilch-<br>suppe,                           |
|                     | pro Kopf                                                                                                         |                                            | _                      | 25,7<br>30,7<br>56,4                | _                     | 34                      | 157<br>347<br>504          | an piece                                                    |
| 8. Tag.<br>Mittags  | Leber und Lunge<br>Schmalz<br>Weifsbrot, 2 Stück à 3 Pf.<br>Mehl<br>Zwiebeln<br>Grünes und Pfeffer<br>Kartoffeln | 500<br>50<br>156<br>40<br>50<br>60<br>2000 | 170<br>-<br>40<br>10   | 40<br>8,5<br>6<br>1,6<br>0,5<br>1,4 | 8                     | 27<br>47<br>2<br>-<br>- | 10<br>78<br>28<br>4<br>400 | Mittags:<br>Leberknödel<br>mit Kartoffeln.                  |
|                     | pro Kopf<br>Im Frühstück, Vesper etc.<br>Insgesamt pro Tag und Ko                                                |                                            | _                      | 72<br>24<br>30,7<br>54,7            | 150<br>50<br>48<br>98 | 78<br>26<br>34          | 520<br>173<br>347<br>520   |                                                             |
| 9. Tag.<br>Mittags: | Fleischpulver<br>Welschkohl<br>Kartoffeln<br>Fett                                                                | 1500<br>1500                               |                        | 24,5<br>15<br>10,5<br>13            | 49<br>28<br>30        | 3<br>1,5<br>95          | 7<br>99<br>300             | Mittags:<br>Welschkohl<br>und Kartoffeln<br>in Fleischbrühe |
| Abends:             | Brot                                                                                                             | 30                                         | 24<br>100<br>130       | 9,5<br>3<br>5                       |                       | 38                      | 200<br>27                  | Abends:<br>Brotsuppe.                                       |
|                     | pro Kopf<br>Im Frühstück, Vesper etc.                                                                            | für .                                      |                        | 80,5<br>26,5<br>30,7                | 131<br>44<br>48       | 16                      | 633<br>211<br>347          |                                                             |
|                     | Insgesamt pro Tag und Ko                                                                                         |                                            | -                      | 57,2                                | 92                    |                         | 558                        |                                                             |

|                      | 4                                                                         |                                       | Liter,<br>ist, in    | chten                            | Ge             | halt      | an                                |                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                      | Bezeichnung<br>der<br>Nahrungsmittel                                      | Mengen Mengen                         | Preis pro Kilo resp. | Preis der verbrauchten           | 92 Elweiß      | 25 Fett   | og Kohlebydraten                  |                                                           |
| 10. Tag.<br>Mittags: | Gehacktes Rindfleisch<br>Schmalz<br>Milch<br>Mehl<br>Gewürz<br>Kartoffeln | 300<br>30<br>250<br>50<br>            | 8<br>40<br>—         | 48<br>5<br>2<br>2<br>1<br>17,5   | 5              | 24<br>1   | 10<br>35<br>-<br>500              | Mittags:<br>Beefsteak mit<br>Quetsch-<br>kartoffelu.      |
|                      | pro Kopf<br>Im Frühstück, Vesper etc.<br>Insgesamt pro Tag und Ko         |                                       |                      | 75,5<br>25,2<br>30,7<br>55,9     | 48             | 15<br>34  | 545<br>182<br>347<br>529          |                                                           |
| 11. Tag.             | Weizenmehl Kartoffeln Senmeln, St. 3 Pf Schmalz gebackenes Obst. Zucker   | 600<br>1500<br>72<br>100<br>250<br>30 | 18t<br>170           | 27<br>10,5<br>3<br>17<br>20<br>3 | 4              | 1,5<br>95 | 438<br>300<br>35<br><br>113<br>27 | Mittags:<br>Klöße mit<br>gebackenem<br>Obst.              |
|                      | pro Kopf Im Frühstück, Vesper etc. Insgesamt pro Tag und Ko               |                                       |                      | 80,5<br>26,8<br>30,7<br>57,5     | 36<br>48       | 35<br>34  | 913<br>304<br>347<br>651          |                                                           |
| 12. Tag.<br>Mittags: | weiße Bohnen<br>Fleischgemüse<br>Kartoffeln.                              | 300<br>200<br>1000                    | 200                  | 12<br>40<br>7                    | 51<br>62<br>20 | 36        | 150<br>68<br>200                  | Mittags:<br>Fleischgemüse<br>mit Bohnen<br>und Kartoffeln |
| Abends:              | 3 Heringe                                                                 | 260                                   | 7<br>18t             | 21<br>3 St.                      | 52             | 32        | 5                                 | Abends:<br>8 Heringe.                                     |
|                      |                                                                           |                                       |                      | 80                               | 185            | 75        | 423                               |                                                           |
|                      | pro Kopf Im Frühstück, Vesper etc.                                        | für .                                 |                      | 26,6<br>30,7                     | 62<br>48       |           | 141<br>347                        |                                                           |
|                      | Insgesamt pro Tag und Ke                                                  | pf                                    |                      | 57.3                             | 110            | 59        | 488                               |                                                           |

|                      |                                                                                                                                              |                                                               | Liter,                                 | chten                  | Ge                            | halt                  | an                                     |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                      | Bezeichnnng<br>der<br>Nahrungsmittel                                                                                                         | Mengen                                                        | Preis per Kilo reap. Liter,            | Preis der Verbrauchten | Elweifs                       | Fett                  | Kohlebydraten                          |                                                          |
| -                    | 1                                                                                                                                            | g                                                             | 11.                                    | Pf.                    | g                             | g                     | g                                      |                                                          |
| 13. Tag.<br>Mittags: | Schweinefleisch, gehackt. Rindfleisch, gehackt. Fleischpulver Schmalz. Roggenmehl Zwiebeln und Gewürz. eine Semmel ein Ei Möhren. Kartoffeln | 125<br>125<br>25<br>80<br>25<br>20<br>72<br>50<br>500<br>1500 | 350<br>170<br>40<br>10<br>—<br>—<br>10 | 18,5                   | 17,5<br>3<br>1<br>4<br>7<br>6 | 6<br>-<br>-<br>6<br>1 | <br><br>17<br>6<br>36<br><br>50<br>300 | Mittags:<br>Klopsfielsch<br>mit Möhren<br>und Kartoffels |
|                      | _                                                                                                                                            |                                                               |                                        | 86,5                   | 120                           | 100,5                 | 409                                    |                                                          |
|                      | pro Kopf                                                                                                                                     |                                                               |                                        | 28,8<br>30,7           |                               |                       | 136<br>347                             |                                                          |
|                      | Insgesamt pro Tag und K                                                                                                                      |                                                               | _                                      | 59,5                   | 1                             | 1                     | 483                                    |                                                          |
| 14. Tag.<br>Mittags: | Kartoffeln<br>Mehl<br>Schmalz                                                                                                                | 3000<br>500<br>100                                            |                                        | 21<br>20<br>17         | 60<br>55                      |                       | 600<br>350                             | Mittags:<br>Kartoffel-<br>reibkuchen.                    |
| Abends:              |                                                                                                                                              | 1500                                                          | 8                                      | 12                     | 45                            | 7                     | 60                                     | Abends:                                                  |
|                      |                                                                                                                                              |                                                               |                                        | 70                     | 160                           | 115                   | 1010                                   | Milchsuppe.                                              |
|                      | pro Kopf                                                                                                                                     | für .                                                         |                                        | 23,3                   | 53<br>48                      |                       | 336<br>347                             |                                                          |
|                      | Insgesamt pro Tag und K                                                                                                                      |                                                               | _                                      | 54                     | 101                           | 72                    | 683                                    |                                                          |
|                      |                                                                                                                                              |                                                               |                                        |                        |                               |                       |                                        | -                                                        |
|                      |                                                                                                                                              |                                                               |                                        |                        |                               |                       |                                        |                                                          |
|                      |                                                                                                                                              |                                                               |                                        |                        |                               |                       |                                        |                                                          |
|                      |                                                                                                                                              |                                                               |                                        |                        |                               |                       |                                        |                                                          |

Zusammenstellung (pro Kopf und Tag).

| Tag                              | Preis<br>in<br>Pfennigen | Gehalt an    |           |               |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                  |                          | Eiweifs<br>g | Fett<br>g | Kohlehydrate: |
|                                  |                          |              |           |               |
| Zweiter                          | 54,0                     | 133          | 55        | 470           |
| Dritter                          | 55,4                     | 98           | 48        | 435           |
| Vierter                          | 53,4                     | 132          | 63        | 563           |
| Fünfter                          | 62,2                     | 92           | 64        | 547           |
| Sechster                         | 54,4                     | 137          | 60        | 536           |
| Siebenter                        | 56,4                     | 120          | 83        | 504           |
| Achter                           | 54,7                     | 98           | 60        | 520           |
| Neunter                          | 57,2                     | 92           | 80        | 558           |
| Zehnter                          | 55,9                     | 96           | 49        | 529           |
| Elfter                           | 57,5                     | 84           | 69        | 651           |
| Zwölfter                         | 57,3                     | 110          | 59        | 488           |
| Dreizehnter                      | 59,5                     | 88           | 67        | 483           |
| Vierzehnter                      | 54,0                     | 101          | 72        | 683           |
|                                  | 791,6                    | 1491         | 911       | 7534          |
| Im Durchschnitt pro Tag und Kopf | 57,3                     | 106,5        | 65        | 538           |
| Für die Familie also pro         | 100                      |              |           |               |
| Tag                              | 171,9                    |              |           |               |
| Ausgeworfen waren                | 172                      |              |           |               |
|                                  |                          |              |           |               |

### Speisenzettel während 14 Tage.

| Kaffee, Milch, Semmel, rot, Fett do. do. do. do. do. | Geschmortes Rindfleisch mit Kartoffelsalat  Fleischgemüse mit Bohnen und Kartoffeln Blutwurst mit Sauerkraut und Erbsen Heringskartoffeln, Bier Fleischgraupen mit Speck Stockfisch mit Senf- sauce und Kartoffeln | Brot, Fett, Bier  Kaffee, Brot, Fett do. do. do. Brot, Fett,                                                                                                                                                                  | suppe<br>Käse<br>Kartoffel-<br>suppe                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| do.<br>do.<br>do.                                    | Bohnen und Kartoffeln Blutwurst mit Sauerkraut und Erbsen Heringskartoffeln, Bier Fleischgraupen mit Speck Stockfisch mit Senf- sauce und Kartoffeln                                                               | Fett<br>do.<br>do.<br>do.<br>Brot, Fett,<br>Bier                                                                                                                                                                              | Buttermilch- suppe Käse  Kartoffel- suppe Kaffee, Brot, |
| do.<br>do.<br>do.                                    | Sauerkraut und Erbsen Heringskartoffeln, Bier Fleischgraupen mit Speck Stockfisch mit Senf- sauce und Kartoffeln                                                                                                   | do.<br>do.<br>Brot, Fett,<br>Bier                                                                                                                                                                                             | Käse  Kartoffel- suppe Kaffee, Brot,                    |
| do.                                                  | Bier Fleischgraupen mit Speck Stockfisch mit Senf- sauce und Kartoffeln                                                                                                                                            | do.<br>Brot, Fett,<br>Bier                                                                                                                                                                                                    | Käse  Kartoffel- suppe Kaffee, Brot,                    |
| do.                                                  | Speck<br>Stockfisch mit Senf-<br>sauce und Kartoffeln                                                                                                                                                              | Brot, Fett,<br>Bier                                                                                                                                                                                                           | suppe<br>Kaffee, Brot,                                  |
|                                                      | Stockfisch mit Senf-<br>sauce und Kartoffeln                                                                                                                                                                       | Bier                                                                                                                                                                                                                          | Kaffee, Brot,<br>Fett                                   |
| do.                                                  | T: '4 C 1                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|                                                      | Linsen mit Speck<br>und Kartoffeln                                                                                                                                                                                 | Kaffee, Brot,                                                                                                                                                                                                                 | Buttermilch-<br>suppe                                   |
| do.                                                  | Leberknödel mit<br>Kartoffeln                                                                                                                                                                                      | Bier, Brot,<br>Fett                                                                                                                                                                                                           | Kaffee, Brot,<br>Fett                                   |
| do.                                                  | Welschkohl mit<br>Kartoffeln in<br>Fleischbrühe                                                                                                                                                                    | Kaffee, Brot,<br>Fett                                                                                                                                                                                                         | Brotsuppe                                               |
| do.                                                  | Beefsteak mit<br>Ouetschkartoffeln                                                                                                                                                                                 | Kaffee, Brot                                                                                                                                                                                                                  | Bier, Brot,<br>Fett                                     |
| do.                                                  | Klöße mit gebackenem<br>Obst                                                                                                                                                                                       | Brot, Fett                                                                                                                                                                                                                    | Kaffee, Brot                                            |
| do.                                                  | Fleischgemüse,<br>Bohnen, Kartoffeln                                                                                                                                                                               | Kaffee, Brot                                                                                                                                                                                                                  | Heringe,<br>Bier, Brot                                  |
| do.                                                  | Klopsfleisch mit<br>Möhren und Kartoffeln                                                                                                                                                                          | Brot, Fett                                                                                                                                                                                                                    | Kaffee, Brot                                            |
| do.                                                  | Kartoffelreibkuchen,<br>Bier                                                                                                                                                                                       | Kaffee, Brot,<br>Fett                                                                                                                                                                                                         | Milchsuppe,<br>Brot                                     |
|                                                      | do.<br>do.<br>do.<br>do.                                                                                                                                                                                           | do.  Kartoffeln Welschkohl mit Kartoffeln in Fleischbrühe Beefsteak mit Quetschkartoffeln do. Klöße mit gebackenem Obst do. Fleischgemüse, Bohnen, Kartoffeln Klopsfleisch mit Möhren und Kartoffeln do. Kartoffelreibkuchen, | Kartoffeln   Fett                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer den angeführten Speisen werden die Reste der Mittagsmahlzeiten verzehrt. Letztere sind fast stets so reichlich berechnet, daß sie nur selten vollständig aufgezehrt werden dürften.

Es erhellt nach dem Voraufgegangenen, daß der absolute Geldwert nicht identisch sein kann mit dem Nährgeldwert der Nahrungsmittel, sondern daß letzterer ausschließlich durch den Gehalt an verdaulichen Nährstoffen bedingt ist. Man wird hier beim Vergleich auf ganz kuriose Verhältnisse geführt, insbesondere darauf, welch ungeheure Summen nicht bloß der Ernährung, sondern auch dem Wohlgeschmack geopfert werden, und daß der dem letzteren gewidmete Geldwert denjenigen der Nährstoffe in demselben Nahrungsmittel um das vielfache übertrifft. J. König, welcher sich um die Ermittelung der Nährgeldwerte besonders hervorragende Verdienste erworben hat, berechnet den Geldwert von 1 Kilo.

|                     | in animalischen  | und in       | vegetabilischen |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|
|                     | Nah              | rungsmitteln |                 |
| Eiweiss mit         | 6, — M.          |              | 1,25 M.         |
| Fett "              | 2,- "            |              | 0,45 ,          |
| N freien Extraktsto | offen mit 1,20 " |              | 0,25 ,          |

Wird nun der Gehalt der Nahrungsmittel an Nährstoffen mit diesen Geldwertzahlen multipliziert, so werden, nach König, deren relative Nährgeldwerte erhalten, und aus der Vergleichung dieser mit den Markt- oder Ladenpreisen läßt sich ein Schluß auf die Preiswürdigkeit der Nahrungsmittel für die Ernährung ziehen, wobei jedoch zu beachten ist, daß nur animalische mit animalischen und vegetabilische Nahrungsmittel mit vegetabilischen verglichen werden dürfen.

J. Konig gibt in seiner Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel folgende Beispiele:

Angenommen 1 Kilo Cervelatwurst koste 4 Mark, 1 Kilo Käse 2 Mark, ihre chemische Zusammensetzung und der sich hieraus berechnende Nährgeldwert pro Kilo sei folgender:

| Cervela                   | twurst                          | K                 | äse                             |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Gehalt<br>Prozent         | Geldwert<br>pro 1 Kilo<br>Pfge. | Gehalt<br>Prozent | Geldwert<br>pro 1 Kilo<br>Pfge. |
| Wasser 37,37              | I age.                          | 35.75             | 1180.                           |
| Eiweifs                   | 105.8                           |                   | .0 = 162.9                      |
| Fett 39,76 × 2,0          | 79.5                            |                   | 0 = 60.8                        |
| N-freie Extraktstoffe . — | ,-                              |                   | 2 = 3.4                         |
| Nährgeldwert pro 1 Kilo   | 185.3                           |                   | 227.1                           |

Der Nährgeldwert stellt sich daher für 1 Kilo Cervelatwurst gleich 1,85 M., für Käse gleich 2,27 M., oder wenn 1 Kilo Cervelatwurst 4 M. kostet, kann man für 1 Kilo Käse nach der Gleichung:

1,85:2,27=4:x (=4,91)

4,91 M. bezahlen. Da 1 Kilo Käse aber nur 2 M. kostet, ist es für Ernährungszwecke um fast das 2¹/₂-fache preiswürdiger als Cervelatwurst.

In ähnlicher Weise erhält man für Blumenkohl und Rosenkohl, von dem 1 Kilo des ersteren (des efsbaren Teiles) 3,20 M., 1 Kilo des letzteren 0,80 M. kostet, folgende Zahlen:

|                         | Blumenke           | ohl                             | Rosen             | kohl                            |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                         | Gehalt<br>Prozent  | Geldwert<br>pro 1 Kilo<br>Pfge. | Gehalt<br>Prozent | Geldwert<br>pro 1 Kilo<br>Pfge. |
| Wasser                  | 90,39              |                                 | 85,63             |                                 |
| Proteïn                 | $2,53 \times 1,25$ | = 3.2                           | $4.83 \times 1.2$ | 5 = 6.0                         |
| Fett                    | $0.38 \times 0.45$ | = 0.2                           | $0.46 \times 0.4$ | 5 = 0.2                         |
| N-freie Extraktstoffe . | $5.01 \times 0.25$ | = 1.3                           | $6,22 \times 0.2$ | 5 = 1.6                         |
| Nährgeldwert pro 1 K    | ilo                | 4.7                             |                   | 7.8                             |

Der Nährgeldwert pro 1 Kilo Blumenkohl (elsbaren Teil) beträgt hiernach 4.7 Pfge., für 1 Kilo Rosenkohl 7.8 Pfge., oder wenn 1 Kilo des ersteren 320 Pfge. kostet, kann man für 1 Kilo Rosenkohl nach der Gleichung:

$$4.7:7.8 = 320: x (= 531)$$

531 Pfge, bezahlen. Da aber 1 Kilo Rosenkohl nur 80 Pfge, kostet, so ist er für Ernährungszwecke um das 6- bis 7-fache preiswürdiger als Blumenkohl.

Die Berechnung des Nährgeldwertes der einzelnen Nahrungs- und Genussmittel hat durch die Arbeiten Stutzers1 bedeutende Modifikationen gegen früher erlangt, insofern derselbe nachgewiesen, dass die in den Nahrungsmitteln enthaltene Stickstoffsubstanz (das Rohprotein) nicht gleichwertig sei, sondern aus einem verdaulichen Körper, dem wirklichen Protein, und einem unverdaulichen Körper, dem Nuklein, bestehe und demgemäß berechnet werden müsse. (Außer dem letztgenannten Körper kommen noch Stickstoffverbindungen in der Form von Amiden und Nitraten vor, welche ebenfalls aus der Berechnung eliminiert werden müssen; auch dem Kreatin ist eine wirklich ernährende Wirkung nicht eigentüm-Wie wesentlich anders sich nach Erkenntnis dieser Thatsache die Nährgeldwertberechnung gestaltet, möge aus der umstehenden von A. STUTZER, G. FASSBENDER und W. KLINKEN-BERG 2 veröffentlichten Tabelle ersichtlich sein.

|                            | Lösliche Stickstoff-<br>verbindungen<br>(Amide, Kreatin etc.)<br>Prozent | Verdauliches<br>Eiweifs<br>Prozent | Nuklein<br>Prozent |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| NESTLES Kindermehl         | 4,22                                                                     | 91.68                              | 4,10               |
| WAHLS "                    | -,                                                                       | 95.86                              | 4,14               |
| Göttinger "                | 3,76                                                                     | 91,91                              | 4,33               |
| Timpes "                   | 13,00                                                                    | 67,13                              | 19,87              |
| Hafermehl von Weibezahn    | 13.52                                                                    | 85,84                              | 0,74               |
| " KNORE                    | 8,10                                                                     | 91,32                              | 0.58               |
| Revalescière               | 11,83                                                                    | 84,73                              | 3,44               |
| HARTENSTEINS Leguminose, M | ischung I 11,42                                                          | 84,88                              | 3,70               |
|                            | " II 13,70                                                               | 83,75                              | 2,55               |
|                            | " III 11,45                                                              | 85,27                              | 3,38               |
| Malto-Leguminose           | 8,63                                                                     | 85,76                              | 5,61               |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> HENNEBERGS Journ, f. Landw. 1880 u. 1881; Centralbl. f. allgem. Gesundheispft. 1882, und Malys Jahresber. üb. die Fortschritte der Tierchemie.
<sup>2</sup> Repert. anal. Chem. Bd. H. S. 168.

|                              | Lösliche Stickstoff-<br>verbindungen<br>(Amide, Kreatin etc.) | Verdauliches<br>Eiweiß | Nukleïn |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
|                              | Prozent                                                       | Prozent                | Prozent |
| Malzextrakt nach Linck       | 33,001                                                        | 67.00                  | -       |
| LIEBES Nahrungsmittel        | 36,581                                                        | 63,42                  | ******  |
| Löfflunds Kindermehl         | 27,951                                                        | 72.05                  | -       |
| Hoffs Malzextrakt            | 66,661                                                        | 33,34                  | -       |
| Frisches Weißbrot            | 2,28                                                          | 94.05                  | 3,67    |
| Rheinisches Schwarzbrot      | 13,28                                                         | 70,30                  | 16,42   |
| Kinderbiskuit                |                                                               | 91,26                  | 8.74    |
| Entölter Kakao STOLLWERK No. | I 31,43°                                                      | 33,34                  | 35,33 2 |
| 79 79 29 29                  | II 26,95°                                                     | 40,61                  | 32,44 * |
| , LOBECK                     | 29,79 2                                                       | 22,62                  | 47,832  |
| Kondensierte Milch           |                                                               | 100,00                 | _       |
| Eiereiweis                   |                                                               | 100,00                 | wellen  |
| Eigelb                       | 7,18                                                          | 83,16                  | 9.66    |
| Mageres Rindfleisch, roh     | 11,10                                                         | 87,76                  | 1,14    |
| Ausgekochtes Rindfleisch     | 1,54                                                          | 97,07                  | 1,38    |
| Rindfleischsuppe             | 57,92                                                         | 42,08                  | _       |
| Hühnerfleisch                | 14,42                                                         | 84,46                  | 1,12    |
| Geräucherter Schinken        | 20,60                                                         | 77,81                  | 1,59    |
| LIEBIGS Fleischextrakt       | 92,31                                                         | 7,69                   | _       |
| Kaviar                       | 4,90                                                          | 90,50                  | 4,60    |
| Austern                      | 26,45                                                         | 70,22                  | 3,33    |

1 inkl. Peptone. 2 inkl. Theobromin.

Bemerkenswert ist hierbei, dass in Milch und im Vogeleiweiss die unverdauliche Eiweissmodifikation nicht hat nachgewiesen werden können.

STUTZER hat auch ein Verfahren angegeben, durch welches es möglich ist, nicht prote inartige Stick stoff verbindungen, welche sich vorzugsweise in vegetabilischen Nahrungsmitteln zahlreich finden, quantitativ von den gleichzeitig darin enthaltenen Proteïnstoffen zu trennen. Das Mittel, welches Vf. zur Ausfällung löslicher Proteinstoffe anwendet, ist Kupferoxydhydrat, durch welches gleichzeitig Amide, Nitrate etc. in Lösung zu bringen sind; jedoch ist es, um die störende Einwirkung etwa vorhandener phosphorsaurer Alkalien und schwer löslicher Alkaloide auszuschließen, in der Regel erforderlich, das Untersuchungsobjekt zunächst mit etwas Essigsäure in alkoholischer Lösung zu extrahieren. Die Essigsäure wird in dem Volumverhältnis von 1:100 mit starkem Alkohol gemischt und diese Mischung zweckmäßig jedesmal frisch bereitet. Das Kupferoxydhydrat wird nach Vorschlag von Fassbender mit Hilfe von Glycerin in folgender Weise hergestellt: 100 g Kupfersulfat werden in 5 l Wasser gelöst und 2,5 ccm Glycerin zugesetzt. Hierauf fällt man diese kalte Lösung mit soviel stark verdünnter Natronlauge, dass die Flüssigkeit alkalisch reagiert. Der Niederschlag wird abfiltriert, in einer Reibschale mit Wasser, welchem pro Liter 5 ccm Glycerin beigemischt ist, zerrieben und durch wiederholtes Filtrieren und Dekantieren die letzten

Spuren von Alkali entfernt. Der zuletzt wieder auf ein Filter gebrachte Niederschlag wird endlich mit Wasser, dem man 10% Glycerin zugesetzt hat, verrieben, so daß er eine gleich mäßige, mit der Pipette aufsaugbare Masse bildet, in 10 ccm der Gehalt an CuO<sub>2</sub>H<sub>2</sub> quantitativ bestimmt, und das Ganze

in gut verschließbare Flaschen gebracht.

Die Ausführung der Untersuchung geschieht in folgender Weise: 1 g der zu untersuchenden vegetabilischen Substanz wird in einem Becherglase mit einer Mischung von 100 ccm Alhohol und 1 ccm Essigsäure übergossen, im Wasserbade zum Sieden erhitzt, nach dem Absetzen des Unlöslichen die Flüssigkeit mit möglichster Vorsicht filtriert, so dass nichts oder nur ganz minimale Mengen von dem Unlöslichen mit aufs Filter gelangen; dann wird das Filter, um gelöstes Fett zu entfernen, mit wenig erwärmtem Alkohol ausgewaschen, die im Becherglase befindliche Substanz mit 100 ccm Wasser bis zum Sieden erhitzt, resp. bei stärkemehlhaltigen Substanzen 10 Minuten im Wasserbade erwärmt, darauf 0,3-0,4 g CuO, H, mittels einer Pipette hinzufügt, nach dem Erkalten der Flüssigkeit der Niederschlag auf das bereits benutzte Filter gebracht, mit wenig Wasser ausgewaschen und zweimal mit Alkohol übergossen, um das Wasser zu verdrängen und ein schnelleres Austrocknen des Niederschlages im Luftbade bei 100-110° zu ermöglichen. In dem trockenen Rückstande bestimmt man durch Glühen mit Natronkalk den Stickstoff und bringt, da der Niederschlag sich nicht vollständig vom Papier trennen läßt, das letztere in zerschnittenem Zustande mit in das Glührohr. Vf. bemerkt, dass das von ihm verwendete Filtrierpapier von 5 cm Radius nur 0,00004 g N enthielt und die Bestimmungen somit um 0,004% zu hoch ausfielen, eine Menge, die ganz vernachlässigt werden kann. Jedenfalls ist es erforderlich, stets ein Papier anzuwenden, welches möglichst wenig Stickstoff enthält. Aus dem gefundenen Proteïnstickstoff der untersuchten Substanz wird, wie allgemein üblich, durch Multiplikation mit 6,25 der Proteingehalt berechnet. - Nach dieser Methode sind vom Vf. und seinen Assistenten Dr. FASSBENDER und KLINKENBERG bereits mehrere hundert Proteinbestimmungen ausgeführt und haben die Brauchbarkeit der Methode bewiesen.

Vf. macht noch darauf aufmerksam, daß man von stickstoffreichen animalischen Stoffen (Fleisch, Blut etc.) zweckmäßig nur 0,5 g der trockenen Substanz nimmt und 0,2 g CuO<sub>2</sub>H<sub>2</sub>
darauf einwirken läßt, und es empfiehlt sich außerdem, diesen
animalischen Stoffen vor dem Glühen mit Natronkalk etwas
Zucker zuzusetzen, um einen Verlust an N (infolge der Einwirkung des Cu) zu vermeiden; beim Glühen mit CuO<sub>2</sub>H<sub>2</sub> behandelter vegetabilischer Substanzen ist ein solcher Verlust

nicht zu befürchten.

Zur Trennung des Nukleins vom Eiweiß eignet sich am besten präparierter Magensaft, da dieser eine größere Haltbarkeit besitzt, als die gleichfalls Eiweiss verdauend wirkenden Auszüge der Bauchspeicheldrüse. Die Herstellung des Magensaftes geschieht in folgender Weise: die abpräparierte Schleimhaut eines frischen Schweinemagens wird mit der Schere in kleine Stücke zerschnitten und in einer weithalsigen Flasche mit 5 l Wasser und 75 ccm einer Salzsäure, welche in 100 ccm 10 g HCl enthält, übergossen und drei Tage lang unter häufigem Umschütteln stehen gelassen, durch ein Flanellsäckchen, ohne auszupressen, gegossen und dann durch Filtrierpapier filtriert. Will man den Magensaft einige Zeit aufbewahren, so setzt man bei der Extraktion mit dem salzsäurehaltigen Wasser zweckmäßig pro Magen 2,5 g Salicylsäure hinzu. Diese geringe Menge Salicylsäure (= 0.05 % der Flüssigkeit) erhält den Magensaft monatelang wirksam. -- Zur Analyse nimmt man von lufttrockenen, vegetabilischen Substanzen 2 g, von lufttrockenen tierischen Stoffen 1 g, von Milch 10-20g, bringt das Untersuchungsobjekt in ein Becherglas, übergießt mit 250 ccm filtriertem Magensaft und erwärmt 24 Stunden lang im Wasserbade auf 35-40 °C. Zweckmäßig beginnt man morgens, erwärmt 12 Stunden lang, läst nachts auf Zimmertemperatur erkalten und setzt am folgenden Tage das Erwärmen unter bisweiligem Umrühren nochmals 12 Stunden lang fort. Um die Eiweisstoffe in die löslichen Modifikationen, in Peptone etc. umzuwandeln, ist es erforderlich, dass man von Zeit zu Zeit etwas Salzsäure nachfügt: der Vf. hat es für vorteilhaft gefunden, eine genau 10proz. Salzsäure vorrätig zu halten und in zwei- bis dreistündigen Zwischenpausen mittels einer Pipette je 0,1 % HCl in Form dieser 10 proz. Salzsäure der Flüssigkeit in der Weise zuzusetzen, dass der gesamte Gehalt der Verdauungsflüssigkeit an HCl am ersten Erwärmungstage auf 0.5%, am zweiten bis auf 1 % gebracht wird. Nun wird die Flüssigkeit auf einem Filter von äußerst geringem und bekanntem Stickstoffgehalt abfiltriert, mit Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat nicht mehr auf Silberlösung reagiert, dann mit Alkohol übergossen, abtropfen gelassen, getrocknet, das Filter zerschnitten. Filter nebst Inhalt in einer 45 cm langen Glühröhre mit Natronkalk erhitzt und auf diese Weise der unverdaut gebliebene Stickstoff ermittelt. Ist in dem Untersuchungsobjekt außerdem der Proteïnstickstoff mittels CuO2H2 und der Gesammt-N bestimmt, so ergibt die Differenz zwischen Gesamt- und Proteinstickstoff den in Form von Amiden etc. vorhandenen N, und die Differenz zwischen Proteïn- und Nukleïn-N die Menge des in Form verdaulicher Eiweisstoffe vorhandenen N, welche letztere Zahl, konventionell mit 6,25 multipliziert, den Gehalt an verdaulichen Eiweisstoffen ergibt. Wenn die vorher mitgeteilte Tabelle die relativen Mengen der einzelnen Stickstoffverbindungen im Rohproteïn erkennen liefs, so zeigt die folgende Tabelle die wirklich vorhandenen Mengen verdaulicher Stickstoffsubstanz (Reinproteïn) in einer Reihe von diätischen Präparaten an.

| 1.  | Kaviar                      | 25,81 ° | /o   16. | Kondensierte Milch      | 8,79 % |
|-----|-----------------------------|---------|----------|-------------------------|--------|
| 2.  | HARTENSTEINS Legumi-        | ,       |          | Entölter Kakao II       | ,      |
|     | nose, Mischung I            | 20,21   |          | (STOLLWERK)             | 8,23 " |
| 3.  | Revalescière                | 19,93   | . 18.    | Weißbrot                | 7,20 , |
| 4.  | Malta-Leguminose            | 19,43   | . 19.    | Entölter Kakao I        |        |
|     | Geräucherter Schinken       | 18,92   |          | (STOLLWERK)             | 6,72 . |
| 6.  | HARTENSTEINS Legumi-        | ,       |          | Kinderbiskuit           | 6,71 . |
|     | nose, Mischung II           | 18,64   | . 21.    | Austern                 | 5,78   |
| 7.  | Frisches Ochsenfleisch      | 40 70   |          | TIMPES Kindernahrung    | 5,25 , |
| 8.  | Hühnerfleisch               | 16,56   |          | Rheinisches Schwarzbrot | 4,20 , |
| 9.  | HARTENSTEINS Legumi-        | ,       |          | Entölter Kakao (LOBECK) | 4,16 . |
|     | nose, Mischung III          | 14,61   |          | Kuhmilch                | 4,00 , |
| 10. | Hühner-Eiweiß               | 13,48   | . 26.    | LIEBES Nahrungsmittel   | 3.51 . |
| 11. | Eigelb                      | 13,01   |          | LIEBIGS Fleischextrakt  | 3,40 . |
|     | NESTLES Kindermehl          | 10,90   |          | Löfflunds Kindernahrung | 3,33 , |
| 13. | KNORRS Hafermehl            | 9,78    |          | LINCKS Malzextrakt      | 2,50 . |
|     | Göttinger Kindermehl, F.u.S |         |          | WAHLS Kindermehl        | 1,88   |
|     | WEIBEZAHNS Hafermehl        | 9,12    |          | Hoffs Malzextrakt       | 0,28 " |

# Untersuchung von Gebrauchsgegenständen.

## Die Prüfung des Petroleums.

Das Rohpetroleum ist eine Mischung zahlreicher Kohlenwasserstoffe, welche hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften (Dichtigkeit, Flüchtigkeit) erhebliche Unterschiede zeigen.

Um ein zum Brennen geeignetes Petroleum zu gewinnen, muß dasselbe ebensowohl von den flüchtigen, leicht entzündlichen, als wie auch von den schwer flüchtigen und schlecht verbrennbaren, dicken Kohlenwasserstoffen befreit werden.

Die bei der Raffinierung des Petroleums gewonnenen fraktionierten Destillate unterscheidet man nach Siedepunkt und spezifischem Gewicht als

| 8P        |    |        | zif. Gew. |     |                            |    |
|-----------|----|--------|-----------|-----|----------------------------|----|
| unter 38° | C. | 0,6    |           |     | Rhigolene                  |    |
| 76        | *7 | 0,6    | 3 - 0.61  |     | Gasoline                   |    |
| 137       | 7  | 0,6    | 7 - 0.63  |     | Naphta, Petroleumäther     |    |
| 149       | 19 | 0,7    | 3 - 0.67  |     | Benzin                     |    |
| 204       | ** | 0,7    | 8 - 0.72  |     | Kerosine                   |    |
| 260       | "  |        | 32 - 0.78 |     | 29                         |    |
| 316       |    |        | 32 - 0.78 |     | schweres Kerosine, Vulkano | il |
| 371       | 79 | festes | Paraffin  | und | Leuchtgas                  |    |
| 427       | 29 | 13     | ,,        | 77  | "                          |    |

Dasjenige, welches bei der fraktionierten Destillation zwischen 150 und 250° gewonnen wird, ist das Brennpetroleum, welches, bevor es in den Handel kommt, nochmals rektifiziert werden muß (die Rückstände liefern Vaseline).

Im Handel existieren verschiedene Sorten, die unter willkürlich gewählten Namen, wie Water white, Prime white, Royal daylight, Standard, Astraloil, Kaiser-, Kometenöl u. s. w. bekannt sind; sonst unterscheidet man einfach Pennsylvanisches und Russisches Petroleum (Kerosine). — Der Handelswert wird nach dem Gehalt an Ölen, die zwischen 145-300° überdestillieren, bestimmt. Ein gutes Petroleum darf nicht mehr als 5 Vol.-Proz. unter 140°, und nicht mehr als 10 Vol.-Proz. über 300° siedende Öle enthalten.

Bei der Prüfung des Petroleums handelt es sich darum, die Temperatur zu ermitteln, bei welcher die Dämpfe desselben für sich oder mit Luft gemischt brennen, resp. explodieren. Da die Erhitzung des Petroleums in unsern Lampen unter Umständen bis auf 35 º getrieben wird, so ist es notwendig, daß bis dahin, vielleicht auch noch einige Grade höher, brennbare Dämpfe nicht entwickelt werden, wenn anders Explosionen verhütet werden sollen. Zur Ermittelung der Entzündungstemperatur der Dämpfe sind zahlreiche Methoden und Apparate erdacht und erfunden worden. Die Apparate sind meist so konstruiert, daß Petroleum in einem Wasserbade langsam erwärmt wird und, wenn das eingehängte Thermometer 320 zeigt, bei fortschreitender Erwärmung gradweise mit einem brennenden Körper überfahren wird. Diese Apparate geben aber deshalb keine übereinstimmenden Resultate, weil einmal die Größe der Oberfläche ungleich große Dampfmassen entwickelt, weil sodann die Erwärmung an und für sich keine die ganze Masse gleichartig durchdringende ist, weil die Erwärmung ungleich schnell ausgeführt wird, weil die Größe der Entzündungsflamme und deren Annäherungsdistanz keine gleichmässige ist, weil endlich bei den meisten bisher konstruierten Apparaten nicht diejenige Bedingung erfüllt wird, welche beim Reservoir einer Lampe stattfindet, das völlige Umschlossensein und der dadurch bedingte Druck.

Man prüfe, bevor man die Entzündlichkeitstemperatur der Dämpfe ermittelt, zunächst, ob ein Petroleum folgenden An-

forderungen entspricht.

Die Farbe soll rein wasserhell, kaum hellgelblich, aber bläulich schimmernd sein. Der Geruch soll schwach, charakteristisch, weich, nicht unangenehm, vor allen Dingen durchaus nicht durchdringend empyreumatisch sein. Das spezifische Gewicht bei 15° soll nicht niedriger als 0,780 und nicht höher als 0,801 sein. Wird das spezifische Gewicht mit einem Aräometer bei abweichender Temperatur (im Lagerraum) genommen, so ist dasselbe umzurechnen nach der Formel:

$$S = St + \frac{2}{s} (t - 15),$$

worin S das specifische Gewicht bei 15°, St das direkt ermittelte spezifische Gewicht, t die Temperatur, bei welcher es genommen war, bedeutet.

Mit gleichem Volumen Schwefelsäure, vom spezifischen Gewicht 1,53, geschüttelt, soll das Petroleum die Säure nicht dunkel färben, obwohl es selbst heller dabei zu werden pflegt.

- Bei Gegenwart von Destillationsprodukten der Braunkohlen, des Torfes, der Harze findet hierbei eine Temperaturerhöhung um 20-50 ° statt, während bei reinem Petroleum dieselbe höchstens 5 0 beträgt. Nach dem Vermischen mit Wasser findet bei Gegenwart von bituminösen Destillationsprodukten eine ziemlich schwierige Abscheidung der Flüssigkeiten von einander statt, die bei reinem Petroleum schnell und leicht von statten geht; auch pflegt das Wasser im ersteren Falle dunkel gefärbt zu werden. - 5 ccm Petroleum mit 2 ccm Salmiakgeist und einigen Tropfen Silberlösung versetzt, dürfen beim Erwärmen nicht gebräunt oder gar geschwärzt werden (Silberreduktion, bewirkt von schwefelhaltigen, bituminösen Stoffen, Solaröl, Photogen). - Endlich soll das Petroleum selbst sich bei einer Temperatur unter 30-35 ° durch ein eingeführtes brennendes Hölzchen nicht entzünden lassen, vielmehr muss die Flamme erlöschen (auch umgeworfene Lampen erlöschen einfach, wenn sie gutes Petroleum enthalten). Die Ermittelung des Brennpunktes (burning-test) ist von der Ermittelung der Entzündungstemperatur der Dämpfe, des Blitzpunktes (flashing-test) zu unterscheiden. Ersterer liegt stets einige Grade höher als der letztere, dessen Bestimmung vorzugsweise maßgebend ist, und welche auch als Feuerprobe (fire-test) im Handel bezeichnet zu werden pflegt.

Die Ermittelung des Brennpunktes der Dämpfe an Ort und Stelle (in Pennsylvanien) geschieht auf die einfachste Weise. Man gießt Petroleum auf warmes Wasser, welches sich in einer kleinen Blechkasserole befindet, und in welches ein Thermometer eintaucht, erwärmt mit ganz kleiner Spiritusflamme unter fortwährendem Umrühren die Mischung langsam auf 45° und fährt nunmehr von Grad zu Grad langsam mit einem langen brennenden Streichhölzchen im Bogen über das Petroleum hin, bis die ersten blitzähnlichen Explosionen erfolgen.

Etwas zivilisierter erscheint der von Tagliabue erfundene, in seiner Anwendung von Haltermann-Schottky vervollkommnete Apparat insofern, als hier zur Aufnahme des Petroleums bereits ein kleiner Kessel dient, welcher dem Wasserbade ein-

gehängt ist.

Ein auf ganz ähnlichem Prinzip basierter Apparat wurde vor mehreren Jahren — es ist uns unbekannt, von wem — in Deutschland konstruiert und zum Gebrauch empfohlen. Derselbe ähnelt dem Dößereinerschen Feuerzeug. Das über Wasser geschichtete Petroleum wird im locker verschlossenen Gefäße im Wasserbade erhitzt. In die Flüssigkeit, und zwar bis ins Wasser hinab, taucht eine umgebogene, oben mit Hahn versehene Bürette, deren Ausflußöffnung gegenüber eine ganz kleine

Flamme brennt. Sobald das Thermometer, dessen Kugel im Petroleum liegt, 35° zeigt, wird der Hahn geöffnet. Die Luft



Fig. 100. ENGLERScher Apparat.

treibt die in der Bürette enthaltene Flüssigkeitssäule aufwärts und so die entwickelten Gase durch die Hahnöffnung der Flamme zu. Erfolgt hierbei eine Explosion oder ein Zurückschlagen der Flamme in die Bürette, so ist das Petroleum vom Gebrauche zurückzuweisen, andernfalls ist die Brauchbarkeit zum Brennen konstatiert.

Ein vielfach verbreiteter Apparat ist der von HANNEMANN und ERNECKE. Dieser besteht aus einem zur Aufnahme des Petroleums bestimmten Glasgefäß, welches in ein Wasserbad eingesetzt wird. Das letztere wird durch eine Spiritusflamme geheizt und erwärmt das Petroleum, dessen Temperatur durch ein bis dicht über den Boden des Gefäßes eintauchendes Thermometer gemessen wird. Das Petroleumgefäß ist offen und

zu zwei Dritteilen mit Petroleum erfüllt; mit einem brennenden Spänchen werden die Dämpfe entzündet.

Der dänische Apparat ist geschlossen. Der Deckel ist durchbrochen, für gewöhnlich aber bedeckt. Zieht man die Deckel zurück, so entweichen die Dämpfe aus den Öffnungen und können durch ein brennendes Streichholz entzündet werden. Man hat bei diesem Apparat vorzugsweise zu beachten, daß die Oberfläche des Petroleums mit der des umgebenden Wasserbades in demselben Niveau liege, und daß die Erwärmung auf 35° immer in einer ganz kurzen Zeit geschehe.

Der schwedische Apparat, das Doxrusche Deflagrometer, unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß er ein Rührwerk im Petroleumgefäß besitzt, womit die durch die Erhitzung bewirkten Strömungen innerhalb des Petroleums verteilt und ausgeglichen werden können, daß die Gefäßswände aus sehr dünnem Metall bestehen, daß der Boden des Wasserbades konisch ist, daß in dem letztern ein zweiter, vielfach durchlöcherter flacher Boden vorhanden ist, welcher an einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corresp.-Bl. d. Ver. anal. Chem. 1879. S. 90.

durch den Deckel gehenden Stiel auf und ab bewegt werden kann, um auch die im Wasser entstehenden Wärmeströmungen richtig zu verteilen. In beiden Gefäßen stecken Thermometer. In das Wassergefäße wird Wasser von 40° Wärme gegossen, worauf die Erwärmung des Petroleums auf 35° bald erfolgt; andenfalls würde durch sehr geringes Erwärmen mittels einer untergesetzten Spiritusflamme und unter abwechselndem Durchrühren der äußern und der innern Flüssigkeit nachzuhelfen sein. In dem Deckel ist ein Ausschnitt, welcher durch eine verschiebbare Platte bedeckt ist. Sobald das Petroleum die gewünschte Temperatur hat, wird der Schieber entfernt und mit einem brennenden Hölzchen über die Öffnung gefahren.

Es sind neuerdings noch viele Apparate und Methoden beschrieben worden (Alexander Bernstein-Berlin, Victor Mayer-Zürich, Haas-Karlsruhe<sup>1</sup>, J. Skalweit-Hannover<sup>2</sup>, R. Vetti-Wien<sup>3</sup>), von denen jedoch keiner dem wohlberechtigten Anspruche, daß von zwei getrennt Arbeitenden übereinstimmende Resulte er-

halten werden, voll genügt.

Der einzige zweckentsprechende Apparat ist der von Professor Engler in Karlsruhe konstruierte, welchen derselbe der in Baden-Baden tagenden Naturforscherversammlung vorführte. Derselbe besteht aus einem kunfernen Wasserbade (oberer Durchmesser 15 cm, unterer 18 cm, Höhe inkl. Fuss 15 cm), auf dem sich ein Deckel mit rundem Ausschnitt befindet, in welchem wieder ein ca. 10 cm weites, 12-14 cm hohes, gläsernes Wasserbad, welches auf einem Drahtkreuze ruht, hineinpasst; letzteres ist mit einem Thermometer versehen. In dieses Gefäß wird das ebenfalls gläserne Petroleumgefäß (5,5 cm weit, 10 cm tief) hineingehängt; auch dieses ist mit Thermometer versehen. Der Petroleumcylinder ist, wie der DoxRudsche Apparat, mit einem Rührwerk versehen, welches in einem auf und ab bewegbaren Schieber besteht, und hat eine Marke, bis zu welcher das Petroleum einzufüllen ist. Er ist außerdem mit Ebonit- oder Messingdeckel versehen, welcher in der Mitte durch ein Scharnier geteilt ist und in zwei Klappen aufspringt, sowie eine Explosion im Innern des Gefälses stattfindet. Die Entzündung wird bewirkt durch zwei Platinanoden. welche von einem Chromsäureelement mit kleinem Induktionsapparate ausgehen. Die Platinspitzen sollen sich in einer Entfernung von 5-6 mm über dem Niveau des Petroleums und mindestens 1 mm auseinander befinden. Die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Petroleum darf höchstens 3º betragen; letzteres muß vom Wasser vollständig umhüllt sein. Man läßt,

<sup>1</sup> Chem.-techn.-Analyse. S. 156 und 9.

Gewerbebl. f. Hannover. 1880. S. 790.
 Rep. anal. Chem. Bd. I. S. 259.

sobald die Temperatur auf 20° gestiegen ist, von Grad zu Grad den Funken 0,5-0,1 Sekunde lang überspringen, bis sich durch das Aufschlagen der Deckel die erste Explosion zu erkennen gibt. Inzwischen ist das Petroleum zur Ausgleichung der Wärmeströme vorsichtig durchzurühren. Die mit diesem Apparate beobachteten Entzündungstemperaturen fallen niedriger aus, als mit allen andern bisher in Anwendung gezogenen Apparaten.

Diesem Apparate sehr ähnlich ist der kompendiöse SAYBOLDtester, welcher inklusive des Funkengebers einem transpor-

tablen Kasten eingefügt ist.

Nachdem im kaiserlichen Reichsgesundheitsamte mit allen bekannten Apparaten eingehende Versuche angestellt worden



Fig. 101. ABELscher Apparat.

sind, ist dasselbe zu dem Schlusse gekommen, den ABELschen Apparat, welchen die englischen Petroleumgesellschaften schon seit Jahren als Normalapparat anerkannt haben, auch für das Deutsche Reich in zweifelhaften Fällen oder für amtliche Zwecke als massgebend zu bezeichnen. Der ABELsche Apparat besteht aus einem flachbodigen, metallenen Gefäss, welches zur Aufnahme des Petroleums bestimmt ist; es hängt in einem kleinen Wasserbade, welches ein größeres Wasserbad und ein Luftmantel umgeben, und ist mit einem abnehmbaren. Deckel durchbrochenen verschlossen; die Deckelöffnung ist mit einem Schieber bedeckt. wärts auf dem Deckel befindet sich eine schwebende Lampe, beim Zurückziehen des Schiebers mit ihrer Tülle, resp. Flamme sich über die frei gelegte Öffnung

neigt und im geeigneten Moment die Entzündung der ausströmenden Dämpfe bewirkt. Selbstverständlich fehlen auch diesem

Apparate die beiden Thermometer nicht. Sämtliche Dimensionen stehen in genau vorgeschriebenen Verhältnissen zueinander. Ebenso ist die Art und Stärke der Materialien, die Art des Ortes und die Größe der Flamme des Lämpchens, die Füllung und Erwärmung des Apparates, sowie die Dauer der Schwingung der Lampe, resp. Öffnung der Decke, genau vorgeschrieben.

Zur Ausführung der Prüfung ist eine Anweisung veröffentlicht, deren Wortlaut, sowie der des betr. Gesetzes nachstehend folgt.

Anweisung für die Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit mittels des Abelschen Petroleumprobers.

(Rekanntmachung vom 20. April 1882.)

### I. Vorbereitungen.

1. (Wahl des Arbeitsraumes.) Für die Untersuchung des Petroleums ist ein möglichst zugfreier Platz in einem Arbeitsraum von der mittleren Temperatur bewohnter Zimmer zu wählen.

2. (Behandlung des Petroleums vor Beginn der Untersuchung.) Das Petroleum ist vor der Untersuchung in einem geschlossenen Behälter innerhalb des Arbeitsraumes genügend lange aufzubewahren, so daß es nahezu die

Temperatur des letzeren angenommen hat.
3. (Ablesung des Barometerstandes und Festsetzung des Wärmegrades, bei welchem das Proben zu beginnen hat.) Vor Beginn der Untersuchung wird der Stand eines geeigneten, im Arbeitsraume be-findlichen Barometers in ganzen Millimetern abgelesen und auf Grund desselben aus nachfolgender Tafel derjenige Wärmegrad des Petroleums (s. Nr. 12) er-mittelt, bei welchem das Proben durch das erste Öffnen des Schiebers zu beginnen hat.

Bei einem Barometerstande erfolgt der Beginn des Probens

|     | 1    | von | 600 | DIS | einschlieislich | 639 | mm | Del + | 14,0           |
|-----|------|-----|-----|-----|-----------------|-----|----|-------|----------------|
| von | mehr | als | 695 | ,,  | *1              | 705 | ** | 77    | 14,50          |
| 79  | 19   | 22  | 705 | 91  | 19              | 715 | 29 | *1    | 15,00          |
| 77  | 21   | 79  | 715 | .11 | 77              | 725 | 79 | 91    | 15,50          |
| 77  | 19   | 77  | 725 | 99  | **              | 735 | 27 | 27    | 16,00          |
| 91  | 79   | 29  | 735 | 33  | 29              | 745 | 71 | 77    | $16,0^{\circ}$ |
| 79  | **   | 99  | 745 | 27  | **              | 755 | 97 | 27    | 16,5°          |
| n   | 77   | 77  | 755 | 91  |                 | 765 | ** | 27    | $17,0^{\circ}$ |
| 71  | **   | 99  | 765 | 77  | **              | 775 | 27 | 21    | $17,0^{\circ}$ |
| **  | 22   | 12  | 775 | 99  | ,,              | 785 | 29 | **    | 17,5°          |

 (Ermittelung des maßgebenden Entflammungspunktes.)
 Weicht der gemäß Nr. 3 gefundene Barometerstand von dem im § 1 der Verordnung vom 24. Februar 1882 bezeichneten Normal-Barometerstande (760 mm) um mehr als 2½ mm nach oben oder unten ab, so ist noch derjenige Wärme-grad zu ermitteln, welcher gemäß § 2 Absatz 2 daselbst bei dem jeweiligen Barometerstande dem Normal-Entflammungspunkte (21° C bei 760 mm) ent-spricht und maßgebend ist. Zu diesem Zwecke sucht man in der obersten Zeile der Umrechnungstabelle (Seite 313) die der Höhe des beobachteten Barometerstandes am nächsten kommende Zahl ab, geht in der mit dieser Zahl überschriebenen Spalte bis zu der durch einen leeren Raum oberhalb und unterhalb hervorgehobenen Zeile hinab. Die Zahl, auf welche man in dieser Zeile trifft, bezeichnet den massgebenden Wärmegrad, unter welchem das Petroleum entflammbare Dämpfe nicht abgeben darf, wenn es nicht den Beschränkungnn in § 1 der Verordnung vom 24. Februar 1882 unterliegen soll. (Beispiele: Zeigt das Barometer einen Stand von 742 mm, so liegt der maßgebende Wärmegrad bei 20,3° C., zeigt es jedoch 744 mm, so liegt derselbe

bei 20,5° C.)

5. (Aufstellung des Probers.) Nach Ausführung der in Nr. 3 u. 4 vorgeschriebenen Ermittelungen wird der Prober, zunächst ohne das Petroleumgefäls, so aufgestellt, das die rote Marke des in den Wasserbehälter eingehängten Thermometers sich nahezu in gleicher Höhe mit den Augen des Untersuchenden befindet.

6. (Füllung des Wasserbehälter durch den Trichter mit Wasser von + 50<sup>o</sup> bis + 52<sup>o</sup> C. soweit gefüllt, daß dasselbe anfängt durch das Abfulsrohr ab-

zulaufen.

Ist Wasser von der erforderlichen Wärme anderweitig nicht zu beschaffen, so kann man den Wasserbehälter des Probers selbst, unter Anwendung der beigegebenen Spirituslampe oder eines Gasbrenners oder dergl., dazu benutzen, das Wasser vorzuwärmen. Bei dieser Art der Vorwärmung ist aber jedenfalls

eine Überhitzung des Tragringes an dem Dreifuße zu vermeiden.

7. (Füllung der Zündungslampe.) Die mit einem rund geflochtenen Dochte versehene Zündungslampe wird mit loser Watte angefüllt und so lange Petroleum auf die Watte gegossen, bis diese und der Docht sich gehörig vollgesogen haben. Hierauf wird der nicht angesogene Überschuß an Petroleum durch Auftupfen mit einem Tuch entfernt, die Watte aber in der Lampe belassen. Die Mündung der Docht-Tülle ist zugleich von etwa anhaftendem Rufs zu befreien.

8. (Reinigung des Petroleumgefäses und seines Deckels, sowie des zugehörigen Thermometers; Behandlung des Petroleums unmittelbar vor der Einfüllung.) Das Petroleumgefäs und sein Deckel nebst zugehörigem Thermometer werden nunmehr, jedes für sich, gut gereinigt

und erforderlichenfalls mit Fliesspapier getrocknet.

Der Schluss der Vorbereitungen besteht darin, dass das Petroleum, falls seine Temperatur (s. Nr. 2) nicht mindestens 2 Grad unter dem gemäß Nr. 3 ermittelten Wärmegrad liegt, bis zu 2 Grad unter letzterem abgekühlt wird. Das Geräß ist auf dieselbe Temperatur zu bringen, wie das Petroleum, und, falls es zu diesem Zwecke in Wasser getaucht wurde, auß neue sorgfältig zu trocknen.

#### II. Das Proben.

9. (Erwärmung des Wasserbades auf + 54,5 bis 55° C.) Nach Beendigung aller Vorbereitungen und nach genügender Vorwärmung des Wasserbades wird dieses mit Hilfe der Spirituslampe auf den durch eine rote Marke an dem Thermometer des Wasserbehälters hervorgehobenen Wärmegrad

von + 54,5 bis 55° C. gebracht.

10. (Befüllung des Petroleumgefäßes und Außetzung des Deckels.) Inzwischen wird das Petroleum mit Hilfe der Glaspipette behutsam in das Gefäß soweit eingefüllt, daß die äußerste Spitze der Füllungsmarke sich eben noch über den Flüssigkeitsspiegel erhebt. Eine Benetzung der oberhalb der Marke liegenden Seitenwandungen des Gefäßes ist unter allen Umständen zu vermeiden; sollte sie trotz aller Vorsicht erfolgt sein, so ist das Gefäßs sofort zu entleeren, sorgfältig auszutrocknen und mit frischem Petroleum zu befüllen. Etwaige an der Oberfläche des Petroleums sich zeigende Blasen werden mittels der frischen Kohlenspitze eines eben ausgebrannten Streichhölzchens vorsichtig entfernt.

Unmittelbar nach der Einfüllung wird der Deckel auf das Gefäß gesetzt.

11. (Einhängung des Petroleumgefäßes.) Das befüllte Petroleumgefäß wird hierauf mit Vorsicht und ohne das Petroleum zu schütteln in dem Wasserbehälter eingehängt, nachdem konstatiert ist, daß der Wärmegrad des Wasserbades + 55° C. beträgt. Die Spirituslampe wird nach dieser Konstatierung ausgelöscht.

Hatte die Wärme des Wasserbades 55°C. bereits überschritten, so ist sie durch Nachgießen kleiner Mengen kalten Wassers in den Trichter des Wasser-

behälters bis auf 55° C. zu erniedrigen.

12. (Entzündung des Zündflämmchens und Aufzug des Triebwerkes.) Nähert sich die Temperatur des Petroleums in dem Petroleumgefäße dem gemäß Nr. 3 ermittelten Wärmegrad, so brennt man das Zündflämmehen an und reguliert dasselbe dahin, daß es seiner Größe nach der auf dem Gefäßdeckel befindlichen weißen Perle ungefähr gleichkommt. Ferner zieht man das Triebwerk auf, indem man den Knopf desselben in der Richtung des darauf markierten Pfeiles bis zum Anschlag dreht.

13. (Das eigentliche Proben.) Sobald das Petroleum den für den Anfang des Probens vorgeschriebenen Wärmegrad erreicht hat, drückt man mit der Hand gegen den Auslösungshebel des Triebwerks, worauf der Drebschieber seine langsame und gleichmäßige Bewegung beginnt und in 2 vollen Zeit-Sekunden beendet. Während dieser Zeit beobachtet man, indem man jetsförende Luftbewegung, namentlich auch das Atmen gegen den Apparat vermeidet, das Verhalten des der Oberfläche des Petroleums sich nähernden Zündfämmchens. Nachdem das Triebwerk zur Ruhe gekommen, wird es sofort von neuem aufgezogen, und man wiederholt die Auslösung des Triebwerks und den Zündungsversuch, sobald das Thermometer im Petroleumgefäß um einen halben Grad weiter gestiegen ist. Dies wird von halbem zu halbem Grad so lange fortgesetzt, bis eine Entflammung erfolgt.

Das Zündflämmchen wird sich besonders in der Nähe des Entflammungspunktes durch eine Art von Lichtschleier etwas vergrößern, doch bezeichnet erst das blitzartige Auftreten einer größeren blauen Flamme, welche sich über die ganze freie Fläche des Petroleums ausdehnt, das Ende des Versuchs und zwar auch dann, wenn das in vielen Fällen durch die Entflammung verursachte

Erlöschen des Zündflämmchens nicht eintritt.

Derjenige Wärmegrad, bei welchem die Zündvorrichtung zum letzten male, d. h. mit deutlicher Entflammungswirkung in Bewegung gesetzt wurde, bezeichnet den Entflammungspunkt des untersuchten Petroleums.

### III. Wiederholungen des Probens und Schluss der Prüfungen.

14. (Wiederholung des Probens.) Nach der Beendigung des ersten Probens ist die Prüfung in der vorgeschriebenen Weise mit einer andren Portion desselben Petroleums zu wiederholen. Zuvor läßt man den erwärmten Gefäßsdeckel abkühlen, während dessen man das Petroleumgefäß zu entleeren, im Wasser abzukühlen, auszutrocknen und frisch zu beschicken hat.

Auch das in das Gefäß einzusenkende Thermometer und der Gefäßsdeckel sind vor der Neubeschickung des Petroleumgefäßes sorgfältig mit Fließpapier zu trocknen, insbesondere sind auch alle etwa dem Deckel- oder den Schieber-

öffnungen noch anhaftenden Petroleumspuren zu entfernen. Vor der Einsetzung des Gefäßes in den Wasserbehälter wird das Wasser-

bad mittels der Spirituslampe wieder auf 55° C. erwärmt.

15. (Anzahl der erforderlichen Wiederholungen.) Ergibt die wiederholte Prüfung einen Entstammungspunkt, welcher um nicht mehr als einen halben Grad von dem zuerst gefundenen abweicht, so nimmt man den Mittelwert der beiden Zahlen als den scheinbaren Entstammungspunkt an, d. h. als denjenigen Wärmegrad, bei welchem unter dem jeweiligen Barometerstande die Entstammung eintritt.

Beträgt die Abweichung des zweiten Ergebnisses von dem ersten einen Grad und mehr, so ist eine nochmalige Wiederholung der Prüfung erforderlich Wenn alsdann zwischen den drei Ergebnissen sich größere Unterschiede al. 1½ Grad nicht vorfinden, so ist der Durchschnittswert aus allen drei Ergeb-

nissen als scheinbarer Entflammungspunkt zu betrachten.

Sollten ausnahmsweise sich stärkere Abweichungen zeigen, so ist, sofern es sich nicht um sehr leichtes, beim ersten Öffnen des Schiebers entflammtes und deshalb unzweifelhaft zu verwerfendes Petroleum handelt, die ganze Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit zu wiederholen. Vorher ist

jedoch der Prober und die Art seiner Anwendung einer gründlichen Revision zu unterziehen. Dieselbe hat sich wesentlich auf die Richtigkeit der Aufsetzung des Gefäßsdeckels, der Einsenkung des Thermometers in das Gefäß und der Einhängung der Zündlampe, sowie auf die hinreichende Ausführung der Reinigung aller einzelnen Apparatteile zu erstrecken.

16. (Schlufs.) Ist der gemäß Nr. 15 gefundene, dem Mittelwerte der wiederholten Untersuchungen entsprechende, Entflammungspunkt niedriger als der gemäß Nr. 4 ermittelte maßgebende Entflammungspunkt, so ist das untersuchte Petroleum den Beschränkungen des S 1 der Verordnung vom 24. Februar

1882 unterworfen.

Will man noch denjenigen Entflammungspunkt ermitteln, welcher bei Zugrundelegung des normalen Barometerstandes (760 mm) an die Stelle des unter dem jeweiligen Barometerstande gefundenen Entflammungspunktes treten würde, so sucht man zunächst in der, dem letzteren Barometerstande entsprechenden Spalte der Umrechnungstabelle (S. 313) deigenige Gradangsbe, welche dem beobachteten Entflammungspunkte am nächsten kommt. Hierbei werden Bruchteile von einem halben Zehntel oder mehr für ein volles Zehntel gerechnet, geringere Bruchteile aber unberücksichtigt gelassen. In der Zeile, inwelcher die hiernach berechnete Gradangabe steht, geht man bis zu derjenigen Spalte, welche oben mit 760 überschrieben ist (der Spalte der fettgedruckten Zahlen). Die Zahl, bei welcher jene Zeile und diese Spalte zusammentreffen, zeigt den gewünschten, auf den Normalbarometerstand umgerechneten Entflammungspunkt an.

### Beispiel.

Der Barometerstand betrage 727 Millimeter. Da eine besondere Spalte für 727 mm in der Tabelle nicht vorhanden ist, so ist die mit 725 mm überschriebene entsprechende Spalte maßgebend. Das erste Proben habe ergeben 19,0° C., das zweite 20,5° C., das hiernach erforderte dritte 19,5° C. Der Durchschnittswert beträgt somit 19,67° C. Derselhe wird abgerundet auf 19,7° C. In der mit 725 überschriebenen Spalte findet man als der Zahl 19,7 am nüchsten kommend die Zahl 19,8. In der Zeile, in welcher diese Zahl steht, findet man jetzt in der mit 760 überschriebenen Spalte die fettgedruckte Zahl 21.0. Die letztere ist somit der auf den Normal-Barometerstand umgerechnete Entflammungspunkt des untersuchten Petroleums.

Wir WILHELM, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc., verordnen im Namen des Reiches, auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats, was folgt:

§ 1. Das gewerbmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum, welches, unter einem Barometerstande von 760 mm, schon bei einer Erwärmung auf weniger als 21 Grad des hundertteiligen Thermometers entstammbare Dämpfe entweichen läßt, ist nur in solchen Gefäßen gestattet, welche an in die Augen fallender Stelle auf rotem Grunde in deutlichen Buchstaben die nicht verwischbare Inschrift "Feuergefährlich" tragen.

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabe in Mengen von weniger als 56 kg feilgehalten oder in solchen geringeren Mengen verkauft, so muß die Inschrift in gleicher Weise noch die Worte: "Nur mit besonderen

Vorsichtsmaßregeln zu Brennzwecken verwendbar" enthalten.

§ 2. Die Untersuchung des Petroleums auf seine Entflammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittels des Abblischen Petroleumprobers unter Beachtung der von dem Reichskanzler wegen Handhabung des Probers zu erlassenden näheren Vorschriften zu erfolgen.

Wird die Untersuchung unter einem andren Barometerstande als 760 mm vorgenommen, so ist derjenige Wärmegrad maßgebend, welcher nach einer vom Reichskanzler zu veröffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen Barometerstande dem im § 1 bezeichneten Wärmegrade entspricht.

§ 3. Diese Verordnung findet auf das Verkaufen und Feilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzwecken nicht Anwendung.

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieser Verordnung gelten das Rohpetroleum

und dessen Destillationsprodukte.

§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883 in Kraft.

Urkundlich unsrer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 24. Februar 1882.

(L. S.)

WILHELM.

VON BÖTTICHER.

Umrechnungstabelle.

|      |        | В      | arome   | terst  | and in | Mill   | imete     | rn.     |        |      |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|------|
| 685  | 690    | 695    | 700     | 705    | 710    | 715    | 720       | 725     | 730    | 735  |
| E    | tflamm | ungspu | nkte na | ch Gre | den de | s hund | lertteili | gen The | rmomet | ers. |
| 16,4 | 16,6   | 16,7   | 16,9    | 17,1   | 17,3   | 17,4   | 17,6      | 17.8    | 18.0   | 18,1 |
| 16,9 | 17,1   | 17,2   | 17,4    | 17,6   | 17.8   | 17.9   | 18,1      | 18,3    | 18,5   | 18,  |
| 17,4 | 17,6   | 17,7   | 17,9    | 18,1   | 18,3   | 18,4   | 18,6      |         | 19,0   | 19,  |
| 17,9 | 18,1   | 18,2   | 18.4    | 18,6   | 18,8   | 18,9   | 19.1      | 19,3    | 19,5   | 19,  |
| 18,4 | 18,6   | 18,7   | 18,9    | 19,1   | 19,3   | 19,4   | 19,6      | 19,8    | 20,0   | 20,  |
| 18,9 | 19,1   | 19,2   | 19,4    | 19,6   | 19,8   | 19,9   | 20,1      | 20,3    | 20,5   | 20,  |
| 19,4 | 19,6   | 19,7   | 19,9    | 20,1   | 20,3   | 20,4   | 20,6      | 20,8    | 21,0   | 21,  |
| 19,9 | 20,1   | 20,2   | 20,4    | 20,6   | 20,8   | 20,9   | 21,1      | 21,3    | 21,5   | 21,  |
| 20,4 | 20,6   | 20,7   | 20,9    | 21,1   | 21,3   | 21,4   | 21,6      | 21,8    | 22,0   | 22,  |
| 20,9 | 21,1   | 21,2   | 21,4    | 21,6   | 21,8   | 21,9   | 22,1      | 22,3    | 22,5   | 22,  |
| 21,4 | 21,6   | 21,7   | 21,9    | 22,1   | 22,3   | 22,4   | 22,6      |         | 23,0   | 23,  |
| 21,9 | 22,1   | 22,2   | 22,4    | 22,6   | 22,8   | 22,9   | 23,1      | 23,3    | 23,5   | 23,  |
| 22,4 | 22,6   | 22,7   | 22,9    | 23,1   | 23,3   | 23,4   |           |         | 24,0   | 24,  |
| 740  | 745    | 750    | 755     | 76     | 30 7   | 65     | 770       | 775     | 780    | 78   |
| 18,3 | 18,5   | 18,7   | 18,8    | 19     | .0 1   | 9,2    | 19,4      | 19.5    | 19,7   | 19,  |
| 18,8 | 19,0   | 19,2   | 19,3    |        |        | 9,7    | 19,9      | 20,0    | 20,2   | 20,  |
| 19,3 | 19,5   | 19,7   | 19,8    |        |        | 0,2    | 20,4      | 20,5    | 20,7   | 20,  |
| 19,8 | 20,0   | 20,2   | 20,3    |        |        | 0,7    | 20,9      | 21,0    | 21,2   | 21,  |
| 20,3 | 20,5   | 20,7   | 20,8    |        | ,0 2   | 1,2    | 21,4      | 21,5    | 21,7   | 21,  |
| 20,8 | 21,0   | 21,2   | 21,3    |        |        | 1,7    | 21,9      | 22,0    | 22,2   | 22,  |
| 21,3 | 21,5   | 21,7   | 21,8    |        | 0 2    | 2,2    | 22,4      | 22,5    | 22,7   | 22,  |
| 21,8 | 22,0   | 22,2   | 22,3    | 22     | 5 2    | 2,7    | 22,9      | 23,0    | 23,2   | 23,  |
| 22,3 | 22,5   | 22,7   | 22,8    |        | 0 2    | 3,2    | 23,4      | 23,5    | 23,7   | 23,  |
| 22,8 | 23,0   | 23,2   | 23,3    | 23     |        | 3,7    | 23,9      | 24,0    | 24,2   | 24,  |
| 23,3 | 23,5   | 23,7   | 23,8    |        |        | 4.2    | 24.4      | 24,5    | 24,7   | 24,  |
| 23,8 | 24,0   | 24,2   | 24,3    |        |        | 4,7    | 24,9      | 25,0    | 25.2   | 25,  |
| 24,3 | 24,5   | 24,7   | 24,8    | 25     | .0 2   | 5,2    | 25,4      | 25,5    | 25,7   | 25.  |

Berlin, den 12. April 1882. Der Reichskanzler. Im Auftrage: Bosse.

Es ist wohl zu beachten, daß die Gesetze andrer Länder andre und höhere Entflammungspunkte fordern. Diese sind jedoch nicht untereinander vergleichbar, da gleichzeitig andre

Apparate zur Prüfung vorgeschrieben sind. Daß auch der Abelsche Apparat noch nicht der beste ist, liegt auf der Hand, da Explosionen unter ganz andren Verhältnissen stattfinden, als unter welchen die Prüfung des Petroleums ausgeführt wird. Wenn man außerdem bedenkt, daß einerseits die Temperatur des Petroleums im Lampenbassin bei langem Brennen in stark geheitzten Stuben oft auf über 30° erhöht wird, anderseits schon lange vorzüglich und sparsam brennende Petroleumsorten zu ganz billigen Preisen in den Handel gebracht werden, deren Entflammungspunkt bei über 40° Abel liegt, so erscheint es nicht verständlich, weshalb, im Gegensatz zu andern Ländern, für Deutschland ein so überaus niedrig liegender Testpunkt festgesetzt worden ist.

Übrigens ist mit der Prüfung auf Entzündlichkeit noch keineswegs die allgemeine Brauchbarkeit des Petroleums ermittelt. Es tauchten vielmehr unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Petroleumgesetzes eine Menge Sorten auf, die bei einem Test von 28-30° ABEL sehr schlecht d. h. dunkel brannten und den Docht verkohlten. Man hatte diesen Ölen ein Übermaß von leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen entzogen, um sie hochtestig erscheinen zu lassen. Dafür vermochten sie nicht hinreichend im Dochte in die Höhe zu steigen. bewirkten, nachdem ein Teil des schweren Öles mit den Gasen des noch vorhandenen weniger flüchtigen Öles verbrannt war, wegen nunmehriger Unverbrennlichkeit ein Kohlen des Dochtes und eine Verdunkelung der Flamme, die bei längerem Brennen unter starkem Russen erlosch. Um ein Petroleum auf seine Brauchbarkeit hinsichtlich dieses Punktes zu prüfen. bietet die Destillationsprobe das einzige Mittel zur Orientierung. Man bringt in einen Destillationskolben etwa 200 g Petroleum, verbindet jenen mit einem nahezu 1 m langen Ableitungsrohr ohne Kühler und leitet die Destillation so, dass in 1 Minute ungefähr 2 g übergehen. Was bis 150° übergeht, wird für sich aufgefangen, und nach weiterem Erhitzen die Destillation bei 260 abgebrochen, worauf man das Gewicht beider Destillate, sowie dasjenige des Rückstandes bestimmt. Man hat also leichtes Öl, unter 150° siedend, seine Menge soll unter 5% betragen, ferner zwischen 150 und 260 o siedendes Leuchtöl oder Kerosin als Hauptprodukt und endlich über 260 ° siedendes schweres Öl, von dem weniger als 10 % vorhanden sein müssen, wenn die Lampen nicht trüb brennen oder gar erlöschen sollen. Letzteres gilt jedoch nur von amerikanischem Petroleum, während das russische trotz seines höheren spezifischen Gewichtes verhältnismäßig leichter und höher vom Dochte gehoben wird, so dass 15 % schweres Öl noch zulässig erscheinen, und bei recht flachen Ölbehältern der Lampen und

geringer Dochthöhe wohl noch etwas mehr. Zu gunsten des russischen Petroleums spricht auch noch der fernere Umstand, daß seine Kohlenwasserstoffe nach der allgemeinen Formel  $C_nH_{2n}$  zusammengesetzt sind und infolgedessen eine etwa 10~% höhere Leuchtkraft besitzen, als die Kohlenwasserstoffe des amerikanischen Erdöls, deren Zusammensetzung der Formel  $C_nH_{2n}+_2$  entspricht. Für beide Ölsorten gilt, daß ein unter 5~% liegender Gehalt an leichten Ölen völlige Gefahrlosigkeit beim Brennen bedingt. (Beilstein.)

Häufig kommt es vor, daß der Leuchtwert einer Petroleumsorte für sich bestimmt oder mit einer andren bekannten Sorte verglichen werden soll. Zur Vergleichung zweier Sorten hat man zunächst zwei Lampen gleicher Konstruktion mit einem gewogenen Quantum Öl möglichst voll zu füllen. Am besten eignen sich Flachbrenner mit einer Dochtbreite von 15 mm. Nachdem beide Lampen eine gewisse Zeit — etwa



Fig. 102.

6 Stunden — mit möglichst gleichgroßer Flamme gebrannt haben, wird nach dem Erkalten das unverbrannte Öl gewogen und der Verbrauch aus der Differenz festgestellt. Hieraus berechnet man den Konsum pro Stunde, welcher dem Auftraggeber mitgeteilt wird. — Die Messung der Lichtstärke ist auf die Beobachtung gegründet, daß die Intensität des Lichtes abnimmt, wie die Quadratzahlen der Entfernung wachsen. Man stellt sich einen ebenso einfachen, wie praktischen photometrischen Apparat dadurch her, daß man etwa 10 cm vor einem im Rahmen befindlichen Bogen dünnem, weißem Papier einen undurchsichtigen Stab aufstellt und nun von beiden Seiten Lichtstrahlen auf das Papier fallen läßt. Als Lichtquelle einerseits dient die Normalkerze, anderseits die mit dem fraglichen Leuchtstoffe erfüllte Lampe, die man so lange hin und her rückt, bis beide auf der Wandfläche erscheinende Schatten gleiche Intensität angenommen haben. Die Schätzung der

Schattentiefe erfolgt bei recht feinem Papier (oder Ölpapier)

auf der Rückfläche des Tableau.

Die Berechnung ist einfach. Gesetzt, die Normalkerze wäre 1 m von der Papierwand entfernt, man müßte aber, um einen Schatten von gleicher Stärke zu erhalten, die Lampe bis auf 2 m von der Wand zurück rücken, so hätte man 22=4. d. h. die Petroleumflamme entwickelt dieselbe Leuchtkraft, wie vier Normalkerzen. Als Normalkerze gilt in Deutschland eine aus bei 55 ° schmelzendem Paraffin bereitete, mit einem aus 24 Fäden gedrehten Dochte versehene Kerze, von welchem 6 Stück 500 g wiegen, und von der in zugfreier Luft bei 16 ° und 50 mm hoher Flamme in der Stunde 7 g verbrennen. Diese ist bezüglich ihrer Leuchtkraft der englischen Normalwalratkerze fast gleich. Hat man derartige Kerzen nicht zur Hand, so nimmt man jede beliebige andre, gibt aber alsdann die erwähnten Daten in seinem Gutachten mit an. Ingleichen ist Form und Größe der Lampe, des Brenners und der Flamme anzugeben, in welcher das Petroleum gebrannt wurde.

Wenn man nun unter Leuchtkraft das Produkt aus Lichtintensität (H) und Materialverbrauch (G) bezeichnet, so steht dieselbe (L) im geraden Verhältnisse zur Intensität und

im umgekehrten zum Verbrauch  $\left(L = \frac{H}{G}\right)$ . Führt man nun die auf gleichen Verbrauch zurückgeführte Lichtstärke auch

auf gleiche Kosten zurück, so erhält man den Leuchtwert. Hätte man z. B. für zwei Beleuchtungsstoffe (Normalkerze) A und Petroleum B die Intensität H zu 1 und 2 und den Verbrauch in einer Stunde zu 7 und 28 g gefunden, so verhält sich die Leuchtkraft L von  $A: B = \frac{1}{7}: \frac{2}{28} = 4:2$ . Kosten nun

100 g von A 20 Pfennig und 100 g von B 3 Pfennig, so betragen die Beleuchtungskosten pro Stunde ohne Rücksicht auf die Lichtstärke für A  $\frac{20:7}{100}$  = 1,4 Pf. und für B  $\frac{3:28}{100}$  = 0,84 Pf.

Sollen die Beleuchtungskosten auf gleiche Lichteffekte zurückgeführt werden, so sind die erhaltenen Zahlen durch die Lichtstärken zu dividieren, mithin

 $A_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{4}}=1,4$  und  $B_{\frac{0.84}{2}}^{\frac{0.84}{2}}=0,42$ .

Da die bei gleichen Kosten hervorgebrachten Lichtmengen, das ist der Leuchtwert, sich umgekehrt verhalten, wie die Beleuchtungskosten bei gleichen Effekten, so ist der Leuchtwert für B, der für A = 1 gesetzt:

0.84:1.4=1:X=1.66 Pfennig. (Nach Muspratt, Techn. Chem.) SEIFE. 317

### Seife.

Unter Seifen versteht man im gewöhnlichen Leben die wasserlöslichen Verbindungen der Fettsäuren mit den Alkalien. Man unterscheidet harte und Schmierseifen, von welchen erstere Natron, letztere Kali zur Basis haben, und nennt erstere, wenn sie aus der fertigen Lauge durch Aussalzen vollständig abgeschieden sind, Kernseifen; sind sie nicht vollständig abgeschieden oder unter Beihilfe von Soda wasserreicher gemacht, so werden sie geschliffene Seifen genannt, während die mit Harz, Wasserglas, Thonerde, Holzspänen etc. versetzten gefüllte Seifen genannt werden. Wer geschliffene oder gefüllte Seifen unter diesem Namen kauft, weiß, daß er fremde Stoffe mit in Kauf nimmt und kann sich den Prozentgehalt an Fettsäuren garantieren lassen. Es wird sich also meist um die Untersuchung von Kernseifen handeln, bei der festzustellen ist, ob statt solcher geschliffene oder gefüllte Seifen verabfolgt worden sind.

Man hat zunächst den Wassergehalt einer Seife zu ermitteln. Das geschieht durch Austrocknen einer kleinen, der Mitte des Riegels entnommenen, fein geschabten Quantität, die bei 70—75° vorgetrocknet und dann bei 105° bis zur Gewichtskonstanz fertig getrocknet wird. Frische Kernseife enthält bis 20%, gute ausgetrocknete Seife bis 10%, geschliffene Seife bis über 50% Wasser.

Sodann wird auf freies Alkali und auf unverseiftes Fett geprüft. Ersteres wird durch Betupfen eines frisch durchschnittenen Stückes mit Sublimatlösung, welche auf neutrale Seife nicht einwirkt, freies Alkali haltige Seife aber braunrot färbt, bewirkt. Um vorhandenes freies Alkali quantitativ zu bestimmen, wird ein gewogener Teil der Seife in Alkohol (90°) gelöst; über die in einem Becherglase befindliche Lösung wird Kohlensäure in langsamem Strome geschichtet und wiederholt mit der Lösung geschüttelt; das ausgeschiedene Karbonat wird gesammelt, in Wasser gelöst und mit Normalschwefelsäure titriert (Löwe). - Man kann aber auch filtrierte alkoholische Seifenlösung mit Phenolphtalein versetzen und mit 1/10 Normalschwefelsäure freies Alkali titrieren (LEEDS). - Seifen mit ungebundenem Fett sind schlüpfrig und machen Fettflecke auf Papier. Um die Fette quantitativ zu bestimmen, wird ein Teil der getrockneten, zerriebenen Seife in einem Extraktionsapparate mit Petroleumäther ausgezogen; der Auszug wird abgedampft, der Rückstand gewogen.

Zur Bestimmung des gebundenen Alkalis, der gebundenen Fettsäuren, und zur Ermittelung einzelner Verfälschungen wird ein gewogener Teil (etwa 10-15 g) der

318 SEIFE.

getrockneten Seife in der 20fachen Menge Weingeist (90 °) gelöst. Das, was zurückbleibt, wird auf einem Filter gesammelt und eingehender untersucht (Soda, Kartoffelmehl, Knochenmehl. Kreide, auch Farbstoffe, Eisenoxyd, Zinnober etc.). Das Filtrat wird mit einer hinreichenden Menge Schwefelsäure (einige Tronfen, mit Weingeist vermischt) versetzt, das ausscheidende schwefelsaure Natron, Silikate, Thonerde, Talkstein, Holzstoff, gesammelt, getrocknet, gewogen und daraus die Menge des an Fettsäure gebundenen Alkalis berechnet. - Das Filtrat wird mit Wasser und mehr Säure versetzt und zur Verjagung des Alkohols andauernd im Wasserbade erhitzt. Die sich hier abscheidenden Fettsäuren werden mit einer gewogenen Menge trockenem Wachs oder Paraffin zusammengeschmolzen, nach dem Erkalten mit Wasser und Weingeist abgewaschen, getrocknet und gewogen. Die Berechnung ergibt sich von selbst; unverseiftes (Neutral-) Fett, Harz etc. müssen natürlich in Abzug gebracht werden. — Die schwefelsaure, wässerige Flüssigkeit wird mit kohlensaurem Baryt im Überschuss versetzt, im Wasserbade erhitzt und filtriert; das Filtrat wird eingedampft und dem Rückstande das Glycerin durch eine Mischung von gleichen Volumen Äther und Alkohol entzogen; beim Eindampfen dieser Lösung bei einer Temperatur von 70-75° hinterbleibt das Glycerin rein.

Zur Bestimmung des Harzes in einer Seife ist folgende Methode empfohlen worden. 1-2 g Seife werden in 80grädigem Alkohol gelöst; die Lösung, wenn sie sauer ist, wird mit Ammoniak neutralisiert. Man versetzt mit einer 10prozentigen weingeistigen Lösung von Calciumnitrat, wodurch stearin- und palmitinsaurer Kalk vollständig, ölsaurer Kalk zum Teil gefällt werden, und filtriert nach dem Erkalten. Der Niederschlag wird gut ausgewaschen, das Filtrat mit der dreifachen Menge Wasser verdünnt und mit Silbernitratlösung gefällt. Der Niederschlag, öl- und harzsaures Silber, wird mit kaltem Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat durch Salzsäure nicht weiter getrübt wird, sodann bei 70-80° getrocknet und mit Äther in einen Kolben gespült. Man filtriert vom Ungelösten (dem ölsauren Silber) ab, wäscht mit Ather gut nach und bringt das Filtrat auf 90 ccm; sodann werden 10 ccm Salzsäure zugesetzt, worauf gut umgeschüttelt wird. Es scheidet sich nunmehr das Chlorsilber ab, während das Harz gelöst bleibt. Man pipettiert jetzt 50 ccm der Harzätherlösung ab, bringt zur Trockne und wägt. Als Korrektur ist für je 10 ccm Äther 1,6 mg Ölsäure abzuziehen, welche derjenigen Menge Silberoleïnat entsprechen. die vom Ather gelöst werden.

Um die gewöhnlichen Verfälschungsmittel näher zu bestimmen, wird der zuerst auf dem Filter gesammelte Rück-

stand so lange mit Wasser ausgewaschen, bis das Filtrat 100 ccm beträgt. Das Filtrat wird in vier Teile geteilt; in einem wird die Kohlensäure mittels Titrieren bestimmt (Soda): im zweiten wird die Schwefelsäure durch Fällung mit Chlorbaryum bestimmt (Glaubersalz); im dritten wird Kochsalz durch Titrieren oder Fällen mit Silberlösung bestimmt, und im vierten wird durch Ansäuern, Eintrocknen, Ausziehen des Rückstandes, Sammeln und Trocknen desselben die Kieselsäure (aus dem Wasserglas) bestimmt. - Das ungelöst Gebliebene kann organische (Holzstoff, Stärkemehl, Leim, Pflanzenschleim) und unorganische Substanzen enthalten. Man deplaziert die Wasserreste im Filter durch Alkohol, trocknet, wägt, glüht, wenn man sich durch erfolgte Jodreaktion von Anwesenheit von Stärke oder Holzstoff überzeugt hat, wägt wieder und bestimmt im Reste Kreide, Schwerspat, Knochenmehl, Thonerde, Talkstein, Kieselgur oder dergleichen nach bekannten analytischen Methoden. Als Füllungsmittel für eine aus 100 Ko. Talg, 35 Ko, Harz mit 14-15grädiger Natronlauge versottene Kernseife sollen nach dem Seifentabrikant von 1886 pro 100 Ko. Seife 120 Ko. einer Mischung aus Talk, Wasserglas und Kristallsoda (!) verwendet werden.

### Textilstoffe.

Eine große Anzahl von Faserstoffen animalischen und vegetabilischen Ursprunges wird zu Kleider-, Möbel-, Teppichund Portierenstoffen, Läufern, Tauen, Pappen und Papier verarbeitet, zu deren Erkennung und Unterscheidung in erster Linie das Mikroskop resp. der Mikroskopiker berufen ist. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die größeren Werke: Wiesner, Die Rohstoffe des Pflanzenreiches (Wien), Schlesinger, Mikroskopische Untersuchung der Gespinstfasern, (Zürich), sowie auf den Artikel "Textilstoffe" in Muspratts Technische Chemie und endlich einen kleineren, aber höchst instruktiven, mit guten Zeichnungen versehenen Artikel von H. Focke im Archiv der Pharmacie, Juli 1886. Für den Chemiker kommen vorzugsweise Seide, Wolle, Leinen und Baumwolle in Betracht, und er wird nicht ermangeln, der chemischen stets die mikroskopische Prüfung voraufgehen zu lassen. Zu dem Zweck zerzupft man das Gewebe, welches zu untersuchen ist, isoliert einzelne Fäden, legt dieselben mit Wasser befeuchtet und von einem Gläschen bedeckt unter das mit Polarisationsvorrichtung versehene Mikroskop und beobachtet Form und

Zeichnung der Einzelfaser. Leinfaser ist walzenförmig, wenig gedreht in fast regelmäßigen Abständen von feinen Knötchen unterbrochen und zeigt einen dünnen Längskanal. Baumwollfaser ist flach, korkzieherartig gewunden. Schafwollfaser ist sehr dick, rund, mit dachziegelförmigen Hautschuppen versehen. Seidenfaser ist sehr dünn, völlig rund und ohne Längskanal, stark glänzend.

Um tierische Faser von Pflanzenfaser auf chemischem Wege zu unterscheiden, können folgende Verfahren zur Anwendung kommen. Durch Kochen in Kalilauge (8% KaOH) werden Seide und Wolle gelöst, Pflanzenfasern bleiben ungelöst. Pikrinsäure sowohl, wie auch Salpetersäure (spezifisches Gewicht 1,25) färben animalische Faser gelb, vegetabilische nicht.



Fig. 103. Leinfaser.



Fig. 104. Baumwolle mit Wolle.



Fig. 105. Seide mit Wolle.

Salpetersaures Quecksilberoxydul färbt erstere rot, letztere nicht. Seide und Wolle, am Lichte entzündet, verbrennen unter Aufblähen innerhalb der Flamme unter Verbeitung eines eigentümlichen animalischen Geruches und eines feuchtes Curcumapapier bräunenden Dampfes, erlöschen aber an der kalten Luft sofort; Leinen und Baumwolle schwelen, aus der Flamme gezogen, längere Zeit fort und lassen in der Kohle die ursprüngliche Struktur erkennen.

Um Leinen und Baumwolle in ungefärbten Geweben nebeneinander zu erkennen, taucht man den Stoff in Öl und entfernt überflüssiges Öl durch sanftes Pressen zwischen Fließpapier. Hierbei wird die Leinfaser durchsichtig, während die Baumwollfaser unverändert bleibt; das Gewebe erscheint gestreift. Wird dasselbe auf eine dunkle Unterlage gelegt, so erscheint nunmehr die Leinfaser dunkel und die Baumwollenfaser hell

(Frankenstein). - Leinen mit alkoholischer Rosolsäurelösung und danach mit konzentrierter Sodalauge behandelt, wird rosa gefärbt, während Baumwolle auf diese Weise nicht echt zu färben ist.

Um Wolle neben Seide in Geweben zu erkennen, wird ein Teil derselben in Kalilauge gelöst. Setzt man dieser Lösung Nitroprussidnatrium zu, so entsteht bei Anwesenheit von Wolle eine violette Färbung. - Behandelt man Garne, welche neben Seide Wolle enthalten, nacheinander mit Salpetersäure und mit Ammoniak, so wird die Seide gelöst, während die Wolle zurückbleibt. - Befinden sich neben Seide Wolle und Baumwolle in einem Gespinste, so kann man durch Behandeln mit ammoniakalischer Kupferoxyd-Ammoniaklösung die Wolle von den beiden andern Substanzen, welche gelöst werden, isolieren. Die beiden letzten Methoden eignen sich zu quantitativen Bestimmungen.

Alte Woll- und Halbwolllumpen, zerfasert, von vegetabilischen Fasern möglichst befreit und neu versponnen, bieten das Material zur Kunstwolle (Shoddy oder Mungo). Diese zeigt unter dem Mikroskop neben Wollfasern auch die Fasern der Verunreinigungen (Baumwolle, Leinen, auch wohl Seidenrestchen), aber nicht gleichmäßig gestreckt und ausgebildet, sondern gedrückt, zerrissen, ausgefranst, verschieden gefärbt und von verschiedener Stärke.

Um Seide, Wolle, Leinen und Baumwolle auch quantitativ nebeneinander zu bestimmen, bedient man sich des folgenden Verfahrens von REMONT, nach welchem jedoch stark beschwerte, schwarzseidene Stoffe sich nicht untersuchen lassen. Für letztere ist das weiter unten mitgeteilte Verfahren von E. Königs einzuschlagen.

Qualitative Voruntersuchung: Die Probe wird 15 Minuten in Wasser mit 5% Salzsäure gekocht, gewaschen und getrocknet. Man sucht Kette und Einschlag, wenn möglich, durch Zerzupfen zu trennen und verbrennt einen Faden:

- 1. Stickstoffgeruch; ein Faden mit kohlensaurem Natron erhitzt:
- Ammoniakgeruch; einige Fäden mit basi-schem Zinkchlorür (s. unten) gekocht:
- A. Vollständ. Lösung
- Salzsäure starker
- B. Beim Hinzufügen von Seide mit Wolle oder vegetabilischenGeweben; flockiger Niederschlag | Rückstand siehe C.

Seide.

- C. Keine Lösung in Zink-chlorür; man taucht Wolle. in kochende schwache Sodalauge
  - Vollständige Lösung: Teilweise Lösung: Leinen u. Baum wolle.
- 2. Es bildet sich kein Geruch nach stickstoffhaltigen Stoffen: Vegetabilische Gewebe. Zur Unterscheidung der vegetabilischen Gewebe: Baumwolle, Hanf, Leinen, ist die mikroskopische Untersuchung erforderlich.

Die Voruntersuchung ergab z. B. Seide, Wolle, Baumwolle. Entnahme der Probe: Man nimmt 4 Probeteile zu je 2 g und untersucht davon zunächst 3 Teile, den 4. legt man zurück.

Bestimmung der Appretur und Farbe: Man taucht die Proben in ungefähr 200 ccm einer 3-prozentigen Salzsäure. kocht 15 Minuten. Wenn die Flüssigkeit dann sehr gefärbt ist, dekantiert man und kocht nochmals 15 Minuten mit verdünnter Salzsäure; dann wäscht man mit Wasser aus und trocknet, indem man zur Beschleunigung in Leinwand ausdrückt. Die Baumwolle entfärbt sich schnell, weniger leicht Wolle, sehr unvollständig Seide. Helle Anilinfarben kann man bei Seide vernachlässigen, da das Gewicht geringfügig ist, anders bei dunklen, besonders schwarzen Farben. Anilinschwarz wird für Seide wenig verwendet, dagegen Eisenschwarz (Schwerschwarz-Eisennitrosulfat), womit die Faser bis zu zwei drittel ihres Gewichtes versetzt werden kann. Dieses Eisenschwarz kann noch vollständig entfernt werden, wenn es nicht ein viertel vom Gewichte des Fadens übersteigt, aber darüber hinaus ist die Entfärbung nur eine partielle.

Trernung der Seide: Einer der ausgekochten Teile wird beiseite gestellt und die beiden andern in eine kochende Lösung basischen Zinkchlorürs vom spezifischen Gewicht 1,690 getaucht. Man stellt dies Reagens dar, indem man ein Gemenge von 1000 Teilen gegossenem Zinkchlorür, 850 Teilen destilliertem Wasser und 40 Teilen Zinkoxyd bis zur Lösung erhitzt. Die beiden Gewebeproben werden ausgewaschen, bis Schwefelammonium im Waschwasser keinen Niederschlag mehr gibt. Man beschleunigt dies sehr, indem man das Gewebe in einem Stückchen Leinwand ausdrückt.

Trennung der Wolle: Einer der von Seide befreiten Teile wird beiseite gesetzt, der andre in 60 bis 80 ccm Natronlauge (1,5 %) getaucht; man bringt nun zum schwachen Kochen und unterhält dieses 15 Minuten, wäscht aus, wie vordem, unter achtsamer Vermeidung von Substanzverlusten.

Trocknen und Wägen: Die vier Proben werden eine Stunde bei 100° getrocknet, bis zum nächsten Tage der Zim-

merluft ausgesetzt und gewogen.

Der bisher keiner weitern Behandlung ausgesetzte Teil soll nun 2g wiegen, die Differenz zwischen diesem und dem nur mit Säure behandelten Stücke gibt die Appretur und Farbe. Wird vom Gewichte dieses zweiten Stückes dasjenige des mit Zinkchlorür behandelten dritten abgezogen, so ergibt sich die Seide; das vierte besteht aus Pflanzenfaser, wozu indes — nach vergleichenden Versuchen des Berichterstatters — noch

5 Prozent hinzuzurechnen sind, welche beim Kochen der Faser mit der Natronlauge zerstört sind.

Nun werden die Einzelgewichte — durch Multiplikation mit 50 — auf Prozente berechnet, und die Differenz ihrer Summe mit der Gesamtmenge 100 ergibt die Wolle.

Leinene und baumwollene Zeuge werden mit einer Appret ur versehen, welche bei erstern meist nur aus Stärkeglanz besteht, während letztere in betrügerischer Weise bis zur Höhe von 60 % beschwert werden. In diesen Appreturmitteln spielen vorzugsweise schwefelsaure Magnesia (Kieserit) und Thonerde (China clay) Hauptrollen. Diese Apprets kommen vorzugsweise in den englischen, zum Export bestimmten Cottons und Kalikos vor, werden jetzt aber auch schon bei uns in Deutschland gebräuchlich.

Die der Rohseide stets anhängende Feuchtigkeit wird in öffentlichen Konditionier- oder Trocknungsanstalten bestimmt. Die entschälte (degummierte und geschönte) Seide wird beim Färben beliebig beschwert. Wie weit die Beschwerung getrieben wird, geht aus einer Anzeige hervor, die im Jahrgang 1879 der REYMANNschen Färberzeitung häufig wiederkehrte, und welche ein Verfahren offerierte, nach welchem Seide mit Schwerschwarz bis zu 350% gefärbt werden könnte. Möglich ist eine Beschwerung bis zu 550%. Thatsächlich findet sich Nähseide durchschnittlich mit 50-60 %, Seide zu Netzen mit 100 %, Seide zu Posamenterien mit 300 % und Flock- und Kordonetseide noch höher beschwert. Die Ermittelung der Höhe der Beschwerung ist keineswegs einfach, da die Hauptsubstanzen, die Gerbsäure und die Holzessigsäure, beim Einäschern zerstört werden. Indessen ist durch die verdienstvollen Arbeiten von E. Königs i einiges Licht in diese Verhältnisse gekommen. Nach E. Königs ist zunächst der Feuchtigkeitsgehalt einer Seidenprobe durch Austrocknen zu bestimmen; vorhandenes Fett ist durch Behandeln mit Ather auszuziehen; sodann ist der gummiartige Überzug durch Behandlung mit lauem Wasser zu entfernen; ferner ist das vorhandene Berlinerblau durch Alkali zu lösen, in angesäuerter Lösung wieder herzustellen, auf dem Filter zu sammeln und unter wiederholtem Zusatz von Salpetersäure zu glühen (1 Teil Eisenoxyd entspricht 3,33 Teilen katechugerbsaurem Zinn). Zieht man von der Gesamtasche nun die auf die Seide selbst (0,4, Rohseide 0,7 %), auf das dem Berlinerblau entsprechende Eisenoxyd und auf das Zinnoxyd fallenden Gewichtsmengen ab, so restiert das der Verbindung mit Katechu- oder Kastanienextraktgerbsäure

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahresbericht der Handelskammer zu Crefeld, 1879.

entsprechende Eisenoxyd, welches, mit 7,2 multipliziert, die Zahl ergibt, welche der Verbindung selbst entspricht. Dort, wo anzunehmen ist, daß Eisenoxydulverbindungen zur Anwendung gekommen waren, ist die Multiplikation mit 5,1 auszuführen. Durch Zusammenstellung der so gefundenen Resultate ist der Gehalt an trockener Seide und daraus folgend die Beschwerung zu berechnen.

Weisse Seide, Atlas, Fahnenseide wird bis zu 25 % mit Zinnoxyd beschwert, welches auf mannigfache Weise auf der Faser fixiert wird. Derartige Stoffe werden mit der Zeit brüchig und mürbe und fallen auseinander, wie Spinngewebe.

Rohseide wird auch oftmals nur mit vegetabilischen Stoffen (Kastanienextrakt, Eiweiß, Gummi, Leim) beschwert. Mit Kastanienextrakt ist eine Beschwerung bis zu 100 % möglich. Dasselbe ist in kochendem Wasser löslich. Fällt man die Lösung mit Bleiessig, entfernt überschüssiges Blei mit Schwefelwasserstoff und dampft das Filtrat ein, so läßt sich das Aesculin gewinnen, welches, nochmals aus Weingeist umkristallisiert, sich durch seine starke blaue Fluoreszenz in wässeriger Lösung erkennbar macht.

Oft werden Garne, rote und violette, gebracht, welche Entzündungen an Händen und Füßen hervorgerufen haben sollen. Man schrieb diese Wirkung früher dem Arsengehalt der Anilinfarben zu. Diese Ansicht läßt sich jetzt, wo Arsen in der Anilinfarbenfabrikation nicht mehr angewendet wird, nicht mehr aufrecht erhalten; dafür ist aber jetzt die Verwendung von Antimonpräparaten, insbesondere Brechweinstein, in Aufnahme gekommen und gibt zu der Vermutung Anlaß, daß diese jene Reizungen verursachen.

Oftmals ist es wünschenswert, die Natur der Farbe kennen zu lernen. Hierzu kann ihr Verhalten zu Schwefelsäure dienen, welche von kleinen Mengen dieser Farbstoffe intensiv gefärbt wird. 1 Konzentrierte Schwefelsäure wird gefärbt von: Magdala (Naphtalinrot) blauschwarz, Safranin grasgrün, bei starkem Erwärmen indigoblau, Chrysoidin tieforange, beim Erhitzen beinahe scharlachfarben, Alizarin rubinrot oder dunkelrotbraun, Eosin goldgelb, Naphtalingelb schwer löslich, erst gelb, beim Erhitzen farblos, Chrysanilingelb gelb oder braun, fluoreszierend, Aurin gelbbraun, nicht fluoreszierend, Atlasorange rosarot, beim Erhitzen scharlachrot, Atlasscharlach scharlachrot, beim Erhitzen beständig, Biebrichscharscharlach R schwarzblau oder tief purpurn, Biebrichschar

<sup>1</sup> SPILLER, Chem. News. Bd. 42, S. 191.

LEDER. 325

lach B blaugrün, Anilinscharlach goldgelb, beim Erhitzen beständig, Indulin schieferblau bis indigofarben, Rosanilin und alle Anilinviolette gelb oder braungelb, Phenylblau und Diphenylaminblau schwarzbraun, Jodgrün (bei Erhitzung Jod entwickelnd) und Malachitgrün hellgelb, Zitronin hellzimtfarben. Auch konzentrierte Salzsäure eignet sich zur Unterscheidung einzelner Farben; Safranin gibt damit violette Lösung; Bie brichscharlach wird als rotes flockiges Pulver getällt. In Verbindung mit den Ausfärbeversuchen genügen die Reaktionen mit Schwefelsäure zur schnellen und sichern Identifizierung der angeführten Farbstoffe. Eine ausführliche Arbeit zur Erkennung der in der Färberei benutzten, mit Ausnahme der Anthracen-Farbstoffe ist von Otto N. Witt¹ veröffentlicht worden.

Auf Tarlatan findet man immer noch ab und zu arsenhaltige Farben, die durch einfaches Abreiben gesammelt werden können. Man bestimmt quantitativ, einer gemessenen Fläche

entsprechend (siehe Farben).

### Leder.

Leder wird vielfach mit Stärkezucker beschwert. Die Ermittelung desselben ist nicht ganz einfach, weil im Leder auch andere Stoffe vorhanden sind, welche, wie Stärkezucker, alkalische Kupferlösung reduzieren. Man wird daher sich folgenden Verfahrens von Kohnstein mit Vorteil bedienen können.

20-25 g des feingeschnittenen Leders werden bei 110°

getrocknet, um die Feuchtigkeit zu bestimmen.

Der getrocknete Stoff wird 4-5 mal mit warmem Wasser ausgelaugt; die Auszüge werden auf 500 ccm gebracht. 100 ccm hiervon werden zur Trockene gebracht. (Gesamtextrakt.)

Das Extrakt wird verbrannt und der Aschengehalt

bestimmt.

Sodann werden 200 ccm mit 6 g frisch geglühten Magnesiumoxyd so lange geschüttelt, als das Filtrat durch Eisensalzoder Leimlösung noch getrübt wird, d. h. Gerbstoff, Farbstoff und Gallussäure ausgefällt sind.

Das Filtrat wird wiederum eingedampft, Extrakt und Aschengehalt von neuem bestimmt. Die Differenz ergibt die nicht gerbstoffartige organische Substanz. Die Menge

<sup>1</sup> Ind.-Bl. 1886, No. 10 u. 11.

326 LEDER.

dieser steht zur Menge der ersteren bei den verschiedenen Gerbmaterialien in einem ziemlich bestimmten Verhältnis, welches zwar noch eingehender zu studieren ist, meist aber

2:3 beträgt.

Zur Bestimmung des Zuckers erhitzt man 50-60 ccm der Extraktlösung mit Fehlingscher Lösung, bis Reduktion nicht mehr erfolgt, wäscht gut aus und löst das Kupferoxydul in Salzsäure, fällt unter Erwärmen mit Schwefelwasserstoff aus, wäscht das gefällte Kupfersulfid mit Schwefelwasserstoffwasser, glüht unter Zusatz von etwas Schwefel im Wasserstoffstrom, wägt und berechnet das Kupfersulfür auf Traubenzucker (1Cu<sub>2</sub>S = 0.4387 C<sub>8</sub>H<sub>12</sub>O<sub>8</sub>).

Endlich kämen noch die dem Zucker anhängenden Unrei-

nigkeiten in Betracht.

Die Berechnung würde sich nun folgendermaßen ge-

stalten:

Fichtensohlleder, Handelsware; Verhältnis der übrigen zu den gerbsäurehaltigen Extraktstoffen 3:4.

Gesamtsumme der organischen Extraktstoffe 14,03 %

Davon ab:

Von Magnesia aufnehmbar 3,36 %

Diesen entsprechen Extraktivstoffe 4:3=3,36:x=2.52 5,88

8,15 % fremde Stoffe.

8,15 Teile entsprechen aber 6 Teilen festen Traubenzuckers.

Bei Eichengerbstoffen respektive dem mit diesem erzeugten Leder ist das Verhältnis zwischen den nichtfällbaren und gerbsäureartigen Stoffen wie 4:9; andre Verhältniszahlen müssen noch festgestellt werden.

Beschwerungen mit Chlorbaryum oder Chloraluminium sind mit Leichtigkeit im wässerigen Auszuge nachzuweisen.

Kalk macht Leder brüchig; es enthält nicht mehr als höchstens 3 % Mineralsalze, die zur Gerbung verwandt werden, Eisensalze, Chromate, Thonerdeverbindungen findet man in der Asche.

Als bestes Leder wird solches angesehen, welches von mehreren gleich starken Sorten und von gleichem Gewicht in gleicher Zeit die geringste Menge Wasser aufnimmt. Die Festigkeitsprobe ist eine rein physikalische. PAPIER. 327

Hut- oder Schweifsleder bildet oft Gegenstand der Untersuchung, insofern behauptet wird, daß dasselbe Pustelbildung auf der Haut hervorgerufen habe. Nach Flecks Erfahrungen¹ soll diese Wirkung einem Gehalt an freien Fettsäuren, welchen sowohl lohgare, als sämischgare Leder zeigen, zuzuschreiben sein, insbesondere sollen die belgischen Leder sehr reich au Fettsäuren sein. Fleck zog die zerschnittenen Leder 24 Stunden lang mit über Ätzkalk rektifiziertem Äther aus, destillierte den Äther vom Auszuge ab, wog den Rückstand, löste alsdann denselben in Äther und titrierte mit alkoholischer Natronlösung, wobei Rosolsäure als Indikator diente (100 ccm = 1,0646 g Olsäure). Derselbe fand in den verschiedenen Ledersorten 5-12% Fett resp. 0,5-5% Fettsäure. Die pustelbildende Wirkung wurde physiologisch festgestellt.

## Papier.

Im Papier ist Feuchtigkeit, Harz, Stärke, Füllung (Aschenbestandteile), Faserstoff und unter Umständen auch Holzstoff zu bestimmen. Man verfährt hierbei nach Wurster? folgendermaßen.

Ca. 1 g aufgerolltes Papier wird bei 105-110 ° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und schnell gewogen; die Diffe-

renz ist Feuchtigkeit.

Das trockene Papier wird mit Alkohol, dem einige Tropfen Salzsäure zugesetzt sind, einige Minuten lang gekocht, abgegossen, dann noch einigemal bloß mit Alkohol abgekocht, abgegossen, getrocknet und gewogen. Die Differenz ist Harz

(von der Leimung).

Das getrocknete Papier wird nunmehr mit einer Mischung von gleichen Volumen Alkohol und Wasser, denen einige Tropfen Salzsäure zugesetzt sind, so lange gekocht, bis Jodwasser keine Reaktion auf dem Papier hervorbringt (\(^1/2\)-1 Stunde). Hierbei ist achtzugeben, daß der verdampfte Alkohol möglichst regelmäßig durch Zutröpfeln neuer Mengen wieder ersetzt werde. Man trocknet und wägt; die Differenz ist Stärke.

Repert. anal. Chem. Bd, I. S. 356.
 Chem.-techn. Mitteil. 1878-79. S. 224.

Um die Aschensubstanz zu ermitteln, wird eine kleine Menge des ausgetrockneten Papieres zusammengerollt und mit einem Platindraht umwickelt. Es läfst sich so bei einiger Vorsicht das in eine durch guten Zug verstärkte Flamme gebrachte Papier ganz schön veraschen. Da jedoch ein kleiner Teil mineralischer Substanzen bei der Behandlung mit salzsäurehaltigem Alkohol gelöst wird, ist es notwendig, eine Korrektur anzubringen. Man äschert zu dem Zwecke auch das ausgezogene Papier ein, berechnet die Differenz aus beiden Aschenbestimmungen und bringt diese von der ermittelten Harz- respektive Stärkemenge in Abzug.

Die auf Prozente berechneten Stoffmengen werden addiert und vom Gesamtgewichte des frischen Papieres abgezogen;

der Rest ist Faserstoff.

Das Rohmaterial für Papier bieten Faserstoffe aller Artdar, deren Erkennung unter dem Mikroskop dem geschulten Sachverständigen Schwierigkeiten nicht darbietet, obschon durch die mechanische Bearbeitung ein großer Teil der Fasern sehr angegriffen und deformiert zu sein pflegt. Immerhin wird man in dem von Leim und Stärke befreiten Papier, und nach gehöriger Zerfaserung desselben mit einer Präpariernadel erkennen, ob Lein-, Hanf-, Holz-, Stroh- oder Espartofasern vorhanden sind. Hanffaser ist höchst ungleichmäßig verdickt; die einzelnen Zellen enden meist keulenförmig, seltener laufen sie spitz aus; meist erscheint die Faser bandförmig gestreckt und ist knotenfrei. Stroh- und Espartomasse (letztere aus den Blattfasern der Stipa tenacissima L. Pfriemengras) erkennt man an den wellen- oder gezacktwändigen Oberhautzellen. welche vom Stroh lang, wurmförmig, vom Esparto kurz, tafelförmig sind. Ganz verschieden voneinander sind Cellulose und Holzstoff, von welchen erstere als ein sehr wertvoller Ersatz für Lumpen, der letztere als ein gemeines Füllmaterial gilt. Der Holzstoff wird durch eine weitgehende mechanische Zerteilung von Nadelholz (durch Schleifen) hergestellt, während Cellulose durch Isolierung der Zellen auf chemischem Wege hergestellt wird, indem man durch Einwirkenlassen von Säuren und Alkalien die inkrustierende und verkittende Substanz, das Lignin, zu lösen sucht und dann die Fasern - die Cellulose durch Druck voneinander trennt. Deshalb bietet Cellulosepapier unter dem Mikroskop dem Blicke nur wohlerhaltene, mit sehr zarten Zellmembranen umgebene, fein getüpfelte Längsfasern dar, während Holzstoffpapier leicht erkennbare Tüpfelgefäße und Markstrahlstücke erkennen läßt. Zur Erkennung der Cellulose ist gutes Licht, schiefe Beleuchtung und schwache Färbung mit Methylviolett notwendig.

Als Reagens auf Holzstoff dient eine gesättigte, schwachangesäuerte Lösung des schwefelsauren Anilins (Gelbfärbung);

auch Phloroglucin, besonders aber Indol in schwefel- oder salzsaurer Lösung sind vorzügliche Reagenzien für Holzstoff (Rotfärbung).

## Schriftenprüfung.

WM. THAMPSON (Chem. Gaz. September 1880) wendet nacheinander folgende Reagenzien an:

- 1. Verdünnte Schwefelsäure:
- 6. Kalt gesättigte Oxalsäurelösung.
- 2. Starke Salzsäure:
- 7. Chlorkalklösung
- 3. Gewöhnl. verdünnte Salpetersäure; 8. Zinnchlorur u. 4. Schweflige Säure in Lösung;
  - 9. Zinnchloridlösung.

5. Atznatronlösung;

Man befeuchtet verschiedene Schriftzüge mit einem der Reagenzien nacheinander, lässt einige Minuten einwirken und entfernt den Überschuss mit Fliesspapier. Verschiedene Tinten ergeben hierbei die größten Abweichungen: gleiche Tinten die größte Übereinstimmung, auch noch nach vielen Monaten, selbst dann, wenn die Tinte eingetrocknet und mit Bier, Wein, Wasser, Kaffee, Thee etc. wieder aufgeweicht worden war.

Als ein vorzügliches Erkennungsmittel für Schriftenfälschungen hat sich die Photographie erwiesen. Photographierte Schriften lassen Überschreibungen auch dann noch als solche erkennen, wenn die alten Schriftzüge für das menschliche Auge völlig unsichtbar gemacht worden waren. (JESERICH.)

## Farben und gefärbte Gegenstände.

Bezüglich der Verwendung gesundheitsschädlicher Farben ist ein Gesetz erschienen, welches dankenswerte Klarheit in eine von Meinungsverschiedenheiten mannigfachster Art beherrschte große Materie hineingebracht hat. Wir lassen es alsobald folgen.

Gesetz, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen.

§ 1. Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von Nahrungs- und Genufsmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, nicht verwendet werden.

Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche Antimon, Arsen, Baryum, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummigutti, Korallin, Pikrinsäure enthalten.

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei der Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn anzuwendende Verfahren

zu erlassen.

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs- und Genulsmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen Gefäfse, Umhüllungen oder Schutzbedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im § 1 Absatz 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden.

Auf die Verwendung von

schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blanc fixe),

Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei sind,

Chromoxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metallfarben,

Zinnober,

Zinnoxyd.

Schwefelzinn als Musivgold,

sowie auf alle in Glasmassen. Glasuren oder Emails eingebraunte Farben und auf den äufseren Anstrich von Gefäfsen aus wasserdichten Stoffen

findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

§ 3. Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle), welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet werden.

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Schwefelcadmiun, Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder findet diese Bestimmung

nicht Anwendung.

§ 4. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Spielwaren (einschließlich der Bilderbogen, Bilderbücher und Tuschfarben für Kinder), Blumentopfgittern und künstlichen Christbäumen dürfen die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Farben nicht verwendet werden.

Auf die im § 2 Absatz 2 bezeichneten Stoffe, sowie auf

Schwefelantimon und Schwefelcadmium als Färbemittel der Gummimasse,

Bleioxvd in Firnis,

Bleiweiß als Bestandteil des sogenannten Wachsgusses, jedoch nur, sofern dasselbe nicht ein Gewichtsteil in 100 Gewichtsteilen der

Masse übersteigt,

chromsaures Blei (für sich oder in Verbindung mit schwefelsaurem Blei) als Öl- oder Lackfarbe oder mit Lack- oder Firnisüberzug,

die in Wasser unlöslichen Zinkverbindungen, bei Gummispielwaren jedoch nur, soweit sie als Färbemittel der Gummimasse, als Öloder Lackfarhen oder mit Lack- oder Firnisüberzug verwendet werden.

alle in Glasuren oder Emails eingebrannten Farben

findet diese Bestimmung nicht Anwendung.

Soweit zur Herstellung von Spielwaren die in den §§ 7 und 8 bezeichneten Gegenstände verwendet werden, finden auf letztere lediglich die Vorschriften der §§ 7 und 8 Amwendung.

§ 5. Zur Herstellung von Buch- und Steindruck auf den in den § 2, 3 und 4 bezeichneten Gegenständen dürsen nur solche Farben nicht verwendet werden, welche Arsen enthalten.

§ 6. Tuschfarben jeder Art dürfen als frei von gesundheitsschädlichen Stoffen beziehungsweise griffrei nicht verkauft oder feilgehalten werden, wenn sie den Vorschriften im § 4 Absatz 1 und 2 nicht entsprechen § 7. Zur Herstellung von zum Verkauf bestimmten Tapeten, Möbelstoffen, Teppichen, Stoffen zu Vorhängen oder Bekleidungsgegenständen, Masken, Kerzen, sowie künstlichen Blättern, Blumen und Früchten dürfen Farben, welche Arsen enthalten, nicht verwendet werden.

Auf die Verwendung arsenhaltiger Beizen oder Fixierungsmittel zum Zweck des Färbens oder Bedruckens von Gespinsten oder Geweben findet diese Bestimmung nicht Anwendung. Doch dürfen derartig bearbeitete Gespinste oder Gewebe zur Herstellung der im Absatz 1 bezeichneten Gegenstäude nicht verwendet werden, wenn sie das Arsen in wasserlöslicher Form oder in solcher Menge enthalten, dass sich in 100 qcm des fertigen Gegenstandes mehr als 2 mg Arsen vorfinden. Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorsrößen. Beiter das bei der Feststellung des Arsengehalts anzuwendende Verfahren zu erlassen.

§ 8. Die Vorschriften des § 7 finden auch auf die Herstellung von zum Verkauf bestimmten Schreibmaterialien, Lampen und Lichtschirmen,

sowie Lichtmanschetten Anwendung.

Die Herstellung der Oblaten unterliegt den Bestimmungen im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maßgabe, daß die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist.

- § 9. Arsenhaltige Wasser- oder Leimfarben dürfen zur Herstellung des Anstrichs von Fußböden, Decken, Wänden, Thüren, Fenstern der Wohn- oder Geschäftsräume, von Roll, Zug- oder Klappläden oder Vorhängen, von Möbeln und sonstigen häuslichen Gebrauchsgegenständen nicht verwendet werden.
- \$10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im § 1 Absatz 2 bezeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern nur als Verunreinigungen, und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche sich bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht vermeiden läßt, finden die Bestimmungen der §§ 2 bis 9 nicht Anwendung.
- § 11. Auf die Färbung von Pelzwaren finden die Vorschriften dieses Gesetzes nicht Anwendung.
- § 12. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:
- wer den Vorschriften der §§ 1 bis 5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungsmittel, Genuſsmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, auſbewahrt oder verpackt, oder derartig hergestellte, auſbewahrte oder verpackte Gegenstände gewerbsmäßig verkauſt oder ſeilhält;

2. wer der Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt;

- wer der Vorschrift des § 9 zuwiderhandelt, ingleichen wer Gegenstände, welche dem § 9 zuwider hergestellt sind, gewerbsmäßig verkauft oder feilhält.
- § 13. Neben der im § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht aus-

führbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden.

- § 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879, bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung.
- § 15. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1888 in Kraft; mit demselben Tage tritt die Kaiserliche Verordnung, betreffend die Verwendung giftiger Farben, vom 1. Mai 1882 außer Kraft.

Bad Ems. den 5. Juli 1887.

WILHELM.

VON BOETTICHER.

Das Gesetz wendet sich mit großer Schärfe gegen arsenhaltige Farben, welche selbst im Buch- und Steindruck keine Verwendung finden sollen. Nur für Färbereizwecke ist die Anwendung arsenhaltiger Beizen oder Fixierungsmittel gestattet, jedoch auch hier nur mit bestimmt ausgedrückter Beschrän-

kung.

Zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln dürfen die in § 1 des Gesetzes aufgeführten Farben, denen noch das Dinitrokresol (Safransurrogat) anzufügen ist, unter keinen Umständen verwendet werden. Es wird sich also hier überall nur um einen qualitativen Nachweis handeln. Grüne Bohnen oder saure Gurken, welche kupferhaltig sind, würden mithin unter diesen Paragraphen fallen; ebenso Nudeln oder Maccaroni, die mit Pikrinsäure oder Dinitrokresol, Wein, Likör und Fruchtsäfte, die mit Korallin gefärbt wären u. s. w. Dass Gummigutti zur Färbung von Nahrungsmitteln Verwendung finden sollte, ist kaum denkbar. Man müßte, wenn Verdacht vorläge, den Gegenstand, der trocken gedacht ist, mit Alkohol ausziehen, den Auszug eindampfen und prüfen, ob er mit Wasser eine gelbe Emulsion gäbe, die durch ätzende Alkalien gebräunt Der kratzende Geschmack der Emulsion würde die Sicherheit der Diagnose erhöhen. Was die Ermittelung des Korallins und der Pikrinsäure anbetrifft, so ist derselbe bei denjenigen Sachen (Wein, Bier, Mehlpräparate) gedacht worden, bei welchen dieselbe überhaupt in Betracht zu ziehen ist. - Die Grundstoffe der giftigen Metallfarben wird man teils in der veraschten Materie, teils in einem salpetersauren Auszuge derselben aufzusuchen haben; oftmals wird man eine Zerstörung mit Salzsäure und Kaliumchlorat vornehmen müssen. Man wird überhaupt sein Verfahren darnach einrichten müssen. ob der Farbstoff sich auf der Oberfläche der Masse befindet (Bemalung, Bespritzung), oder ob die ganze Masse von dem Farbstoff durchdrungen ist. Flüssigkeiten wird man meistens zur Trockene bringen. Man wird sich stets vergegenwärtigen, daß Arsen, Antimon, Quecksilber, auch Zink, flüchtig sind und sie nicht in der Asche suchen wollen, und wird im allgemeinen nach dem für gerichtlich-chemische Zwecke angegebenen Verfahren arbeiten. Obwohl für die Ermittelung von Arsen und Zinn besondere Instruktionen vom Reichskanzleramte inzwischen bereits ausgegeben worden sind, mag immerhin daran erinnert werden, dass die Bettendorfsche Reaktion in vielen Fällen beachtenswerte Erfolge gewährt. Insbesondere gilt dies für die Prüfung der Farben selbst.

Man löst einen gewogenen Teil in konzentrierter, arsenfreier Salzsäure resp. zieht mit derselben heiß aus, kocht unter Zusatz einer Messerspitze voll frischem Zinnchlorür und beobachtet, ob und in wie schneller Zeit und mit welcher Intensität Reduktion resp. Bräunung oder Metallabscheidung stattfindet. Der gleiche Versuch wird mit Salzsäure und Zinnchlorür gemacht, denen man in langsamen Zwischenräumen einen bis zehn Tropfen einer Arsenlösung von bekanntem Gehalte (0,1 oder 1% als arsenigsaures Salz) zufügt. Bei einiger Übung im Vergleichen läfst sich eine approximative Schätzung des Arsengehaltes leicht erreichen. Dieses Verfahren soll natürlich eine exakte Bestimmung keineswegs ersetzen, sondern ausschließlich zur Orientierung dienen. Hat letztere stattgefunden, so kann man nach bekannten analytischen Regeln genauer quantitativ bestimmen.

Viel schwieriger ist es, Arsen in kleinsten Mengen, d. h. in Tapeten oder farbigen Textilstoffen überhaupt, auf welchen arsenhaltige Farben oft nur in winzigsten Quantitäten verteilt sind, nachzuweisen. Es genügt hier ein qualitativer Nachweis niemals, sollte sich derselbe auch auf die kleinste Fläche beziehen. Zum quantitativen Nachweise ist es durchaus notwendig, daß man stets mit denselben Quantitäten arsenfreier Reagenzien arbeitet und eine bequem zu unter-

suchende Lösung des Objektes herstellt.

Man benutzt hierzu die 25prozentige reine Schwefelsäure, welche bei 12—24stündiger Einwirkung bei 50—60° alle Textilstoffe derart durchdringt, daß sämtliche giftige Arsenverbindungen aus ihnen entfernt, resp. in Lösung gebracht werden. Prof. H. Fleck läßt die Lösung, wo es nötig ist, durch Zusatz von etwas Salpetersäure (1,24 sp. Gew. 3—5 g auf 100 g Schwefelsäure) vervollständigen. Selbstverständlich hat alsdann ein Abdampfen der Lösung bis zur Verjagung sämtlicher Salpetersäure, d. h. bis dicke, schwere Schwefelsäuredämpfe erscheinen, stattzufinden, um die Lösung für den Marshschen Apparat gerecht zu machen. Das weitere Verfahren beschreibt Fleck folgendermaßen:

"Vor Ausführung der analytischen Untersuchung prüft man zunächst 200 g der 25prozentigen Schwefelsäure mit 10 g granuliertem Zink, unter Beifügung eines Stückchens Platinblech, und in einem andren Versuche 20 g Salpetersäure, nach vorheriger Verdunstung mittels 100 g reiner Schwefelsäure, im Marshschen Apparate, und hat diese Reagenzien als relativ rein zu beurteilen, wenn, bei einem Gasstrome von höchstens 200 cem in drei Minuten bei Zimmertemperatur und während einer halbstündigen Gasentwickelung, in einem schwer schmelzbaren Glasrohre von 2 mm Durchmesser, bei gleichlangem Glühen desselben ein Arsenikspiegel nicht zum Vorschein kommt.

<sup>1</sup> Repert. anal. Chem. 1833. S. 20.

Hat man sich auf diese Weise von der relativen Reinheit der anzuwendenden Reagenzien überzeugt, so exponiert man nun die Objekte in der oben geschilderten Weise dem Einflusse von 50 bis 100 g der geprüften Schwefelsäure, filtriert nach 18—20stündiger Digestion von den unlöslich gebliebenen Gewebelementen ab, wäscht letztere gut aus und verdampft, sobald gleichzeitig Salpetersäure Anwendung erfahren hatte, sonst nicht, die Lösungen in einer Porzellanschale bis zur völligen Verflüchtigung der letzteren, und bringt nun das Volumen der Flüssigkeit auf 200 ccm.

Gleichzeitig bereitet man sich den Marshschen Apparat entsprechend vor, indem man 10 g Zink, welches wie vorher geschildert geprüft, mit 20 ccm der erkalteten Farblösung von den Objekten übergießt und nun das Gas, unter Einhaltung von Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Knallgasentzündungen, durch das an einer Stelle glühend gemachte Glasrohr leitet. Tritt nach halbstündiger Gasentwickelung (1 l Gas in 15 Minuten) ein Arsenikspiegel auf, so verwendet man von der sauren Farbstofflösung den Rest von 180 ccm zur quantitativen

Bestimmung des Giftes.

War aber ein Arsenspiegel nicht zu beobachten, so fügt man weitere 20 ccm der Flüssigkeit zu dem Apparate und wiederholt dies von halber zu halber Stunde, bis entweder ein Arsenspiegel sichtbar wird, oder bis succesive alle Flüssigkeit verbraucht und hierdurch deren Reinheit von Arsenikgehalt festgestellt ist. Aus den Ergebnissen dieser qualitativen Prüfungsmethode geht von selbst hervor, ob es dem Chemiker möglich ist, aus den verbleibenden Flüssigkeitsresten noch eine quantitative Arsenikbestimmung durchzuführen. In der Regel wird man, nachdem 100 ccm der Versuchsflüssigkeit verbraucht worden und hierbei endlich bei eingehaltener nahezu gleicher Stromstärke ein nur sehr schwacher Arsenikspiegel zum Vorschein kommt, von einer Mengenbestimmung des Arseniks Abstand nehmen müssen, denn es handelt sich dann nur um zehntel Milligramme des letztern, deren Feststellung sehr zwei-Tritt aber nach Zusatz der felhaft, fast unmöglich wird. ersten 20 bis 30 ccm ein lebhafterer Gasstrom und im glühenden Glasrohr ein deutlicher Arsenspiegel innerhalb der ersten 10 Minuten auf, so ist man berechtigt, auf eine Durchführung der Mengenbestimmung des Arseniks in der Restflüssigkeit rechnen zu dürfen, und man verfährt dann so, daß man dieselbe mit Schwefelwasserstoffgas sättigt und den nach wiederholter Erwärmung und Gaseinleitung entstehenden Niederschlag auf einem Filter sammelt.

Letzterer wird an der Luft getrocknet, sodann mit Alkohol befeuchtet und mit Schwefelkohlenstoff gut ausgewaschen, um anhängenden Schwefel zu entfernen, hierauf in Ammoniakflüssigkeit gelöst, wiederum mit reiner Schwefelsäure ausgefällt und auf einem gewogenen Filter gesammelt und gewogen. Es resultiert gewöhnlich ein etwas höherer Wert, als er dem wirklichen Arsengehalte entspricht; aber diese Fehlerquelle wird um so geringer, je leichter sich die Farbstoffe aus den Versuchsobjekten lösten und je weniger von den letzteren dadurch in Lösung gingen.

Hat man größere Mengeu, also mehr als 5 mg Schwefelarsenik erhalten, so ist es thunlich, dieselben nochmals mittels Salpetersäure zu oxydieren und als Arseniksäure gewichts- oder

malsanalytisch zu bestimmen." -

Diesem Verfahren steht ein zweites gegenüber, von Professor E. REICHARDT<sup>1</sup>, welches kleinste Mengen von Arsen fast noch sicherer und leichter erkennen läfst, als das eben beschriebene.

Reichardt läfst verdünnte Salzsäure (1:5) auf das fragliche Objekt einwirken. Von der gemessenen Lösung wird ein aliquoter Teil verwendet, am besten nicht mehr als 1—10 mg Arsen enthaltend. Weniger Arsen wird noch mühelos erkannt, während bei größeren Mengen ein kleiner Teil metallisch im Entwickelungsgefäße abgeschieden wird und sich der quanti-

tativen Bestimmung entzieht.

Der Apparat, den Reichardt anwendet, besteht aus drei dickbodigen Fläschehen von etwa 30 ccm Inhalt. In dem ersteren, dem Entwickelungsgefäße, befinden sich einige kleine Stückehen Zink, welche mit Wasser bedeckt sind. Durch den doppelt durchbohrten Kork geht ein Rohr, welches in das Wasser eintaucht und mittels Gummischlauches mit einem Trichter verbunden ist. Lässt man den Trichter seitlich herunter hängen, ist gleichzeitig das Einflußrohr geschlossen, so dafs Verluste durch Entweichen von Gas, Zurücksteigen von Flüssigkeit etc. verhindert werden. Ein zweites Rohr verbindet das Entwickelungsgefäß mit der zweiten Flasche, in welcher 1-2 ccm Silberlösung (1 AgNO<sub>3</sub>:24 H<sub>2</sub>O), ebensoviel konzentrierte Salpetersäure und die 4-5fache Menge Wasser enthalten ist. Diese Flasche ist vorsichtshalber mit einer dritten Flasche verbunden, welche mit gleicher Füllung versehen ist. Man gibt nun zunächst, um die Reinheit der Ingredienzen zu prüfen, etwa 1 ccm verdünnte Salz- oder Schwefelsäure (1:5) durch das Trichterrohr in die Entwickelungsflasche, beobachtet. ob die Silberlösung verändert werde, und gießt, nachdem man sich durch mehrere Minuten langes Einleiten überzeugt, daß dies nicht der Fall ist, ein gemessenes Quantum von der zu prüfenden Flüssigkeit in das Entwickelungsgefäß. Hierbei hat



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch, Pharm, Bd. 217. S. 1.

man wohl acht zu geben, dass diese Flüssigkeit nicht zu sauer sei, damit die Gasentwickelung nicht zu stürmisch werde. Größere Mengen stark saurer Flüssigkeiten müssen mit reinem Natron vorher abgestumpft resp. neutralisiert werden. Abscheidung des Silbers erfolgt in wenigen Minuten, und die Beendigung der Entwickelung von Arsenwasserstoffgas wird an der Klärung der Silberlösung und der Ablagerung des ausgeschiedenen Silbers erkannt. Man setzt nun der sauren, silberhaltigen Flüssigkeit Bromwasser im Überschusse zu, schüttelt gut um, filtriert vom Bromsilber ab, versetzt das Filtrat mit Ammoniak im starken Überschusse, setzt Magnesiummischung zu und läßt 24 Stunden lang ruhig stehen. Der gesammelte Niederschlag wird mit stark ammoniakalischem Wasser gut ausgewaschen, getrocknet und in schwacher Rotgluthitze geglüht. Selbstverständlich sind die gefundenen Mengen auf bestimmte Flächen zu beziehen, die im Gutachten anzugeben sind.

Das zuletzt angegebene Verfahren eignet sich übrigens auch zur Bestimmung größerer Mengen von Arsen, insofern das durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff erhaltene, mit Schwefel vermischte Schwefelarsen sich durch Behandlung mit Bromwasser leicht in Arsensäure überführen läßt und so entweder direkt mit Magnesiummischung gefällt, oder nach dem Verdunsten des überschüssigen Broms in den Wasserstoffentwickelungsapparat gebracht werden kann, um behandelt zu

werden, wie oben angegeben.

Es mag hier weiter noch eine Methode erwähnt sein, welche dann von uns angewendet wird, wenn es nicht gelingen will, einigermaßen farblose Flüssigkeit zu erhalten, insbesondere bei der Prüfung von Farblacken, Teerfarbstoffen oder mit ihnen stark gefärbten Textilstoffen. Man setze in diesen Fällen gemessene oder gewogene Quantitäten von ihnen in sehr kleinen Portionen schmelzendem Sodasalpeter hinzu und verwende die Lösung des arsensauren Natrons, welche sodann nach einer oder der andren der vorbeschriebenen Methoden quantitativ untersucht wird.

Eine dritte Methode, die insofern von Werth ist, als ihre Bekanntschaft Industrielle, welche Farben und gefärbte Sachen nach Schweden hin exportieren, vor Schaden bewahren kann, und dort gesetzlich vorgeschrieben ist, möge weiter folgen. Sie gründet sich auf die beiden folgenden Paragraphen eines schwedischen Gesetzes vom 10. April 1884.

 Tapeten, Rouleaux, Fensterjalousien, künstliche Blumen und andre Waren, in Wasserfarbe (mit Leim, Gunmi, Stärke, Dextrin, Eiweifs u. dgl.) bedruckt oder bemalt mit arsenikhaltigen Farben, dürfen nicht zum Verkaufe gehalten oder ausgeboten werden, sofern sich aus 200 Quadratzentimetern (22,7 Quadratzoll) der Ware, oder weniger, bei chemischer Untersuchung aus dabei erhaltenem Schwefelarsenik durch Reduktion mit Cyankali und kohlensaurem Natron metallischer Arsenik, abgesetzt als schwarzer oder schwarzbrauner, wenigstens teilweise undurchsichtiger Spiegel (Arsenikspiegel) in einer Glasröbre von 1½ bis 2 Millimeter (½ bis ½ Linien) inneren Durchmessers darstellen läfst.

2. Gleiches Verbot gilt auch mit Bezug auf Zeug, Gewebe, Garn, Lampenschirme, Siegellack, Oblaten, Stearin, und andre Lichte, welche arsenikhaltige Farben oder andre arsenikhaltige Stoffe enthalten, sofern sich metallischer Arsenik auf solche Art und in oben angegebener Menge aus 100 Quadratzentimetern (11,3 Quadratzell) oder weniger, von Zeug, Geweben und Lampenschirmen oder aus 21 Gramm (5 ort) oder weniger von den übrigen aufgezählten Waren darstellen läfst.

100 qcm Tapeten bezw. 3 g Tapetenfarbe (bei 100 °C getrocknet) werden in eine Kochflasche (a) von ungefähr 300 ccm Inhalt gebracht und 4 g Eisenvitriol, sowie 50 bis 100 ccm

Salzsäure (1,19 spez. Gewicht) zugefügt. Selbstverständlich ist in bezug auf die verwendeten Glasgerätschaften und Reagenzien unter Anwendung aller bei Arsenbestimmungen erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu ver-Sobald der in der Kochflasche befindliche Körper von der Salzsäure gut durchtränkt ist, wird die Flasche mit einem Stopfen (Korknicht Gummistopfen) geschlossen, durch welchen die kurz unterhalb des Stopfens endende Glasröhre b geführt ist, an welche man eine 50 ccm-Pipette (c) anschliefst, welch letztere in das Becherglas d eintaucht. Dieses enthält 100 ccm destilliertes Wasser und wird so gestellt, dass die Pipette ungefähr 1 cm tief in das Wasser taucht. Nunmehr wird der Inhalt der Kochflasche mittels eines Brenners (e) zum Sieden erhitzt



Fig. 106.

und die Destillation so geleitet, daß sie in 10 bis 15 Minuten beendet ist. Nach dieser Zeit muß der obere Teil der Pipette c fühlbar heiß sein, andernfalls wird mit der Destillation fortgefahren, bis dies erreicht ist.

Nunmehr fügt man zu dem Inhalt des Becherglases d 100 bis 150 ccm möglichst gesättigtes Schwefelwasserstoffwasser und überläßt das Ganze 12 Stunden hindurch der Ruhe. Nach dieser Zeit ist alle arsenige Säure in Form von Schwefelarsen niedergeschlagen, und man filtriert nun die Flüssigkeit durch ein Filter von 5 bis 6 cm Durchmesser. Das auf dem Filter gebliebene Schwefelarsen wird nun gut ausgewaschen und da-

rauf in Schwefelammonium gelöst. Die erhaltene Lösung wird auf ein Uhrglas gebracht, mit Soda gemischt und bei 100° zur Trockne gebracht. Ist die Masse gut trocken, so wird sie mit einer Mischung von Soda und Cyankalium (1:1) in die Reduktionsröhre gebracht und nun die Reduktion in einem langsamen Strome trockener Kohlensäure ausgeführt. Die zur Reduktion benutzten Glasröhren haben die Form der Figur 107. Bei a wird das zu reduzierende Gemisch eingefüllt



und ebenso tritt von dieser Seite der Kohlensäurestrom in die Röhre. In b wird die Mischung geschmolzen und reduziert und bei c tritt der Spiegel auf. Bei c soll der innere Durchmesser der Röhre 1,5 bis 2 mm betragen. Es ist besonders darauf zu achten, daß das Glas der Röhre arsenfrei ist, welcher Bedingung ganz auffallend wenige Gläser entsprechen.

Wird diese Methode sorgfältig ausgeführt, so gibt sie gute Resultate. Wenn die Reagenzien rein sind, so findet ein Verlust von 0,04 mg arseniger Säure statt, infolge der Löslichkeit des Schwefelarsens. Enthalten also jene 100 qcm Tapete bezw. jene 3 g Farbe gerade die gesetzlich noch zulässige Minimalquantität von 0,04 mg As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, so wird der Reduktionsversuch kein Resultat ergeben, da die Menge Schwefelarsen, welche jenen 0,04 mg arseniger Säure entspricht, in Lösung geblieben ist. Dagegen erhält man schon bei Gegenwart von 0,07 mg As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in der angegebenen Menge der untersuchten Stoffe einen glänzenden, nicht transparenten Arsenspiegel, welcher genügt, die betreffende Ware vom Verkehr auszuschließen.

§ 10 des Gesetzes erklärt kleine Verunreinigungen der in § 2—§ 9 aufgeführten Farben mit den unter § 1 Absatz 2 angeführten giftigen Metallen resp. Metallfarben als zulässig soweit sich solche bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren (d. h. ohne erhebliche Erhöhung der Produktionskosten) nicht vermeiden lassen. Diese Verunreinigungen sind von der freien Vereinigung bayerischer Chemiker folgendermaßen normiert worden. Es sollen 100 g bei 100° getrockneter Farbe enthalten dürfen:

| Brechweinstein | 0.51 g | Kaliumbrichromat | 0.56 g  |
|----------------|--------|------------------|---------|
| Arsenige Säure | 0.26   | Kobaltsulfat     | 2,63    |
| Bleisulfat     | 0.29   | Kupfersulfat     | 0,45 ,, |
| Bleiacetat     | 0,29 " | Nickelsulfat     | 2,63    |
| Bleikarbonat   | 0.25   | Uranacetat       | 2.47 "  |
| Baryumehlorid  | 1,51 " | Zinnchlorür      | 1,60 ,, |
| Codminmonlfot  | 9 10   |                  | , ,,    |

Der hundertste Teil von diesen Mengen entspricht natürlich 1 g Farbe, und dieses soll 100 qcm bemaltem Holz oder 600 qcm Papier, Tapete etc. gleichwertig angesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Farbe nie zwei oder mehrere der giftigen Stoffe in der angegebenen Menge enthalten darf, sondern dass, wenn mehrere derselben vorhanden sind, deren Menge zusammen nur so viel betragen darf, als wenn nur einer jener Stoffe vorhanden wäre. (E. PRIOR.)

Bekanntmachung der Deutschen Reichsregierung, betreffend die Untersuchung von Farben, Gespinsten und Geweben auf Arsen und Zinn

vom 10. April 1888.

Auf Grund der Vorschriften im § 1 Absatz 3 und § 7 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 5. Juli 1887 (R.-G.-Bl. S. 277) bestimme ich, dass bei der Feststellung des Vorhaudenseins von Arsen und Zinn in den zur Herstellung von Nahrungs-und Genufsmitteln verwendeten Farben und bei der Ermittelung des Arsengehaltes der unter Benutzung arsenhaltiger Beizen hergestellten Gespinste und Gewebe nach Maßgabe der beliegenden Anleitung zu verfähren ist.

Berlin, den 10. April 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers. von Boettichen.

Anlage.

Anleitung für die Untersuchung von Farben, Gespinsten und Geweben auf Arsen und Zinn (§ 1 Abs. 3, § 7 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 5. Juli 1887).

A. Verfahren zur Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn in gefärbten Nahrungs- oder Genufsmitteln (§ 1 des Ges.).

I. Feste Körper.

1. Bei festen Nahrungs- oder Genusmitteln, welche in der Masse gesürbt sind, werden 20 g in Arbeit genommen, bei oberflüchlich gefürbten wird die Farbe abgeschabt und ist soviel des Abschabels in Arbeit zu nehmen, als einer Menge von 20 g des Nahrungs- oder Genusmittels entspricht. Nur wenn solche Mengen nicht verfügbar gemacht werden können, darf die Prüfung auch an geringeren Mengen vorgenommen werden.

2. Die Probe ist durch Reiben oder sonst in geeigneter Weise fein zu zerteilen und in einer Schale aus echtem Porzellan mit einer zu messenden Menge reiner Salzsäure von 1,10 bis 1,12 spez. Gewicht und soviel destilliertem Wasser zu versetzen, daß das Verhältnis der Salzsäure zum Wasser etwa wie 1 zu 3 ist. In der Regel werden 25 ccm Salzsäure und 75 com

Wasser dem Zweck entsprechen.

Man setzt nun 0,5 g chlorsaures Kalium hinzu, bringt die Schale auf ein Wasserbad und fügt — sobald ihr Inhalt die Temperatur des Wasserbades angenommen hat — von 5 zu 5 Minuten weitere kleinere Mengen von chlorsaurem Kali zu, bis die Flüssigkeit hellgelb, gleichförmig und dünnflüssig geworden ist. In der Regel wird ein Zusatz von im ganzen 2 g des Salzes dem Zweck entsprechen. Das verdampfende Wasser ist dabei von Zeit zu Zeit zu ersetzen. Wenn man den genannten Punkt erreicht hat, so fügt man nochmals 0,5 g chlorsaures Kalium hinzu und nimmt die Schale alsdann von dem Wasserbade. Nach völligem Erkalten bringt man ihren Inhalt auf ein Filter-

läfst die Flüssigkeit in eine Kochflasche von etwa 400 ccm völlig ablaufen und erhitzt sie auf dem Wasserbade, bis der Geruch nach Chlor nahezu verschwunden ist. Das Filter samt dem Rückstande, welcher sich in der Regel zeigt, wäscht man mit heißem Wasser gut aus, verdampft das Waschwasser im Wasserbade bis auf etwa 50 ccm und vereinigt diese Flüssigkeit samt einem etwa darin entstandenen Niederschlage mit dem Hauptfiltrate. Man beachte, daß die Gesamtmenge der Flüssigkeit mindestens das sechsfache der angegewendeten Salzsäure betragen muß. Wenn z. B. 25 ccm Salzsäure verwendet wurden, so muß das mit dem Waschwasser vereinigte Filtrat mindestens 150, besser 200 bis 250 ccm betragen.

- 3. Man leitet nun durch die auf 60 bis 80° C. erwärmte und auf dieser Temperatur erhaltene Flüssigkeit 3 Stunden lang einen langsamen Strom von reinem, gewaschenem Schwefelwasserstoffigas, läfst hierauf die Flüssigkeit unter fortwährendem Einleiten des Gases erkalten und stellt die dieselbe enthaltende Kochflasche, mit Filtrierpapier leicht bedeckt, mindestens 12 Stunden an einen mäßigi warmen Ort.
- 4. Ist ein Niederschlag entstanden, so ist derselbe auf ein Filter zu bringen, mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser auszuwaschen und dann in noch feuchtem Zustande mit mäßig gelbem Schwefelammonium zu behandeln, welches vorher mit etwas ammoniakalischem Wasser verdünnt worden ist. In der Regel werden 4 ccm Schwefelammonium, 2 ccm Ammoniakflüssigkeit von etwa 0,96 spez. Gewicht und 15 ccm Wasser dem Zweck entsprechen. Den bei der Behandlung mit Schwefelammonium verbleibenden Rückstand wäscht man mit schwefelammoniumhaltigem Wasser aus und verdampft das Filtat und das Waschwasser in einem tiefen Porzellanschälchen von etwa 6 cm Durchmesser bei gelinder Wärme bis zur Trockne. Das nach der Verdampfung Zurückbleibende übergiefst man, unter Bedeckung der Schale mit einem Unfglase, mit etwa 3 ccm roter, rauchender Salpetersäure und dampft dieselbe bei gelinder Wärme behutsam ab. Erhält man hierbei einen im feuchten Zustande gelb erscheinenden Rickstand, so schreitet man zu der sogleich zu beschreibenden Behandlung. Ist der Rückstand dagegen dunkel, so muß er von neuem so lange der Einwirkung von roter rauchender Salpetersäure ausgesetzt werden, bis er in feuchtem Zustande gelb erscheint.
- 5. Man versetzt den noch feuchten Rückstand mit fein zerriebenem kohlensauren Natrium, bis die Masse stark alkalisch reagiert, fügt 2 g eines Gemenges von 3 Teilen kohlensaurem mit 1 Teil salpetersaurem Natrium hinzu und mischt unter Zusatz von etwas Wasser, so daß eine gleichartige, breitge Masse entsteht. Die Masse wird in dem Schälchen getrocknet und vorsichtig bis zum Sintern oder beginnenden Schmelzen erhitzt. Eine weitergehende Steigerung der Temperatur ist zu vermeiden. Man erhält so eine farblose oder weiße Masse. Sollte dies ausnahmswise nicht der Fall sein, so fügt man noch etwas salpetersaures Natrium hinzu, bis der Zweck erreicht ist.<sup>1</sup>
- 6. Die Schmelze weicht man in gelinder Wärme mit Wasser auf und filtriert durch ein nasses Filter. Ist Zinn zugegen, so befindet sich dieses nun im Rückstande auf dem Filter in Gestalt weißen Zinnoxyds, während das Arsen als arsensaures Natrium im Filtrat enthalten ist. Wenn ein Rückstand auf dem Filter verblieben ist, so mus berücksichtigt werden, das auch in das Filtrat kleine Mengen Zinn übergegangen sein können. Man wäscht den Rückstand einmal mit kaltem Wasser, dann dreimal mit einer Mischung von gleichen Teilen Wasser und Alkohol aus, dampft die Waschflüsigkeit soweit ein, daß das mit dieser vereinigte Filtrat etwa 10 cem beträgt, und fügt verdünnte Salpetersäure tropfenweise hinzu, bis die Flüssigkeit eben sauer reagiert. Sollte hierbei ein geringer Niederschlag von Zinnoxydhydrat entstehen, so filtrien.

<sup>1</sup> Sollte die Schmelze trotzdem schwarz bleiben, so rührt dies in der Regel von einer geringen Menge Kupfer her, da Schwefelkupfer in Schwefelammonium nicht ganz unlöslich ist.

man denselben ab und wäscht ihn wie oben angegeben aus. Wegen der weiteren Behandlung zum Nachweise des Zinns vgl. No. 10.

7. Zum Nachweise des Arsens wird dasselbe zunächst in arsenmolybdänsaures Ammonium übergeführt. Zu diesem Zwecke vermischt man die nach obiger Vorschrift mit Salpetersäure angesäuerte, durch Erwärmen von Kohlenobiger vorschrift mit Salpetersaure angesauerte, durch Erwarmen von Konten-säure und salpetriger Säure befreite, darauf wieder abgekühlte, klare (nötigen-falls filtrierte) Lösung, welche etwa 15 ccm betragen wird, in einem Koch-fläschehen mit etwa gleichem Raumteile einer Auflösung von molybdänsaurem Ammonium in Salpetersäure¹ und läfst zunächst 3 Stunden ohne Erwärmen stehen. Enthielte nämlich die Flüssigkeit infolge mangelhaften Auswaschens des Schwefelwasserstoff-Niederschlages etwas Phosphorsäure, so würde sich diese als phosphormolybdänsaures Ammonium abscheiden, während bei richtiger Ausführung der Operationen ein Niederschlag nicht entsteht.

8. Die klare, bezw. filtrierte Flüssigkeit erwärmt man auf dem Wasserbade, bis sie etwa 5 Minuten lang die Temperatur des Wasserbades angenommen hat.2 Ist Arsen vorhanden, so entsteht ein gelber Niederschlag von arsenmolybdänsaurem Ammonium, neben welchem sich meist auch weiße Molybdänsäure ausscheidet. Man gießt die Flüssigkeit nach einstündigem Stehen durch ein Filterchen von dem der Hauptsache nach in der kleinen Kochflasche verbleibenden Niederschlage ab, wäscht diesen zweimal mit kleinen Mengen einer Mischung von 100 Teilen Molybdänlösung, 20 Teilen Salpeter-säure von 1,2 spez. Gew. und 80 Teilen Wasser aus, löst ihn dann unter Erwärmen in 2 bis 4 ccm wässeriger Ammonflüssigkeit von etwa 0,96 spez. Gew., fligt etwa 4 ccm Wasser hinzu, giefst, wenn erforderlich, nochmals durch das Filterchen, setzt 1/1 Raumteil Alkohol und dann zwei Tropfen Chlormagnesium-Chlorammoniumlösung hinzu. Das Arsen scheidet sich sogleich oder beim Stehen in der Kälte als weißes, mehr oder weniger kristallinisches, arsensaures Ammonium Magnesium ab, welches abzufiltrieren und mit einer möglichst geringen Menge einer Mischung von 1 Teil Ammoniak, 2 Teilen Wasser und 1 Teil Alkohol auszuwaschen ist.

9. Man löst alsdann den Niederschlag in einer möglichst kleinen Menge verdünnter Salpetersäure, verdampst die Lösung bis auf einen ganz kleinen verdunder Saptecrsaure. Verdampit die Lösung obs die einen ganz kreinen Rest und bringt einen Tropfen auf ein Porzellanschlächen, einen andern auf ein Objektglas. Zu ersterem fügt man einen Tropfen einer Lösung von salpetersaurem Silber, dann vom Rande aus einen Tropfen wässeriger Ammonflüssigkeit von 0,96 spez. Gew.; ist Arsen vorhanden, so muß sich in der Berührungzsone ein rotbrauner Streifen von arsensaurem Silber bilden. Den Tropfen auf dem Objektglase macht man mit einer möglicht kleinen Menge wässeriger Ammonflüssigkeit alkalisch; ist Arsen vorhanden, so entsteht sogleich oder sehr bald ein Niederschlag von arsensaurem Ammonmagnesium, der, unter dem Mikroskop betrachtet, sich als aus spiessigen Kriställchen bestehend erweist.

10. Zum Nachweise des Zinns ist das oder sind die das Zinnoxyd enthaltenden Filterchen zu trocknen, in einem Porzellantiegelchen einzuäschern und demnächst zu wägen.3 Nur wenn der Rückstand (nach Abzug der Filterasche) mehr als 2 mg beträgt, ist eine weitere Untersuchung auf Zinn vorzunehmen. In diesem Falle bringt man den Rückstand in ein Porzellanschiffchen, schiebt dies in eine Röhre von schwer schmelzbarem Glase, welche vorn zu einer langen Spitze mit feiner Öffnung ausgezogen ist, und erhitzt in einem Strom reinen, trockenen Wasserstoffgases bei allmählich gesteigerter Tempera-

¹ Die oben bezeichnete Flüssigkeit wird erhalten, indem man 1 Teil Molybdänsäure in 4 Teilen Ammoniak von etwa 0,96 spez. Gew. löst und die Lösung in 15 Teile Salpetersäure von 1,2 spez. Gew. gleist. Man läßt die Flüssigkeit dann einige Tage in mästger Wärme stehen und sieht sie, wenn nötig, klar ab.
² Am sichersten ist es, das Erhitzen so lange fortzusetzen, bis sich Molybdänsäure auszuscheiden beginnt. etwa sich sich sich Molybdänsäure auszuscheiden beginnt. etwa infolyc eines Gehaltes an Kupferoxyd schwarz sein, so erwärm solite der Rücketand infolyc eines Gehaltes an Kupferoxyd schwarz sein, so erwärm solite der Rücketand infolyc eines Gehaltes an Kupferoxyd schwarz sein, so erwärm solite der Rücketand infolyc eines Gehaltes an Kupferoxyd schwarz sein, so erwärm solite der Rücketand infolyc eines Gehaltes an Kupferoxyd schwarz sein, so erwörm san ihn mit Salpetersäure, verdanupft im Wasserbad sur Trockene, setzt einen Tropfen Salpetersäure und etwas Wasser zu, flittiert, wäscht aus, glüht und wägt erst dann.

tur, bis kein Wasser mehr auftritt, bis somit alles Zinnoxyd reduziert ist. Man läßt im Wasserstoffstrom erkalten, nimmt das Schiffchen aus der Röhre, neigt es ein wenig, bringt wenige Tropfen Salzsäure von 1,10 bis 1,12 spez. Gew. in den unteren Teil desselben, schiebt es wieder in die Röhre, leitet einen langsamen Strom Wasserstoff durch dieselbe, neigt sie so, daß die Salzsäure im Schiffchen mit dem reduzierten Zinn in Berührung kommt, und erhitzt ein wenig. Es löst sich dann das Zinn unter Entbindung von etwas Wasserstoff in der Salzsäure zu Zinnehlorür. Man läßt im Wasserstoffstom erkalten, nimmt das Schiffchen aus der Röhre, bringt nötigenfalls noch einige Tropfen einer Mischung von 3 Teilen Wasser und 1 Teil Salzsäure hinzu und prüft Tropfen der erhaltenen Lösung auf Zinn mit Quecksilberchlorid, Goldchlorid und Schwefelwasserstoff, und zwar mit letzterem vor und nach Zusatz einer geringen Menge Bromsalzsäure¹ doer Chlorwasser.

Bleibt beim Behandeln des Schiffcheninhaltes ein schwarzer Rückstand,

der in Salzsäure unlöslich ist, so kann derselbe Antimon sein.

## II. Flüssigkeiten, Fruchtgelees u. dgl.

11. Von Flüssigkeiten, Fruchtgelées und dergleichen ist eine solche Menge abzuwägen, daß die darin enthaltene Trockensubstanz etwa 20 g beträgt, also z. B. von Himbeersirup etwa 30 g, von Johannisbeergelée etwa 35 g, von Rotwein, Essig oder dergleichen etwa 830 bis 1000 g. Nur wenn solche Mengen nicht verfügbar gemacht werden können, darf die Prüfung auch an

einer geringeren Menge vorgenommen werden.

12. Fruchtsätte, Gelées und dergleichen werden genau nach Abschnitt I mit Salzsäure, chlorsaurem Kalium u. s. w. behandelt; dünne, nicht sauer reagierende Flüssigkeiten konzentriert man durch Abdampfen bis auf einen kleinen Rest und behandelt diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure und chlorsaurem Kalium u. s. w.; dünne, sauer reagierende Flüssigkeiten aber destilliert man bis auf einen geringeren Rückstand ab und behandelt diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure, chlorsaurem Kalium u. s. w. — In das Destillat leitet man nach Zusatz von etwas Salzsäure ebenfalls Schwefelwasserstoff und vereinigt einen etwa entstehenden Niederschlag mit dem nach No. 3 zu erhaltenden

B. Verfahren zur Feststellung des Arsengehaltes in Gespinsten oder Geweben.
(§ 7 des Gesetzes.)

13. Man zieht 30 g des zu untersuchenden Gespinstes oder Gewebes, nachdem man dasselbe zerschnitten hat, 3—4 Stunden lang mit destilliertem Wasser bei 70—80°C. aus. filtriert die Flüssigkeit, wäscht den Rückstand aus, dampf: Filtrat und Waschwasser bis auf etwa 25 ccm ein, läfst erkalten, fügt 5 ccm reine konzentrierte Schwefelsäure hinzu und prüft die Flüssigkeit im Marshschen Apparat unter Anwendung arsenfreien Zinks auf Arsen.

Wird ein Arsenspiegel erhalten, so war Arsen in wasserlöslicher Form

in dem Gespinste oder Gewebe vorhanden.

14. lst der Versuch unter No. 13 negativ ausgefallen, so sind weitere 10 g des Stoffes anzuwenden und dem Flächeninhalte nach zu bestimmen. Bei Gespinsten ist der Flächeninhalt durch Vergleichung mit einem Gewebe zu ermitteln, welche aus einem gleichartigen Gespinste derselben Fadenstärke hergestellt sind.

15. Wenn die nach No. 13 und 14 erforderlichen Mengen des Gespinstes oder Gewebes nicht verfügbar gemacht werden köunen, dürfen die Untersuchungen an geringeren Mengen, sowie im Fall der No. 14 auch an einem Teile des nach No. 13 untersuchten, mit Wasser ausgezogenen, wieder getrockneten Stoffes vorgenommen werden.

<sup>1</sup> Eine Auflösung von Brom in Salzsäure von 1,19 spez. Gew.
<sup>2</sup> Es bleibt dem zu Untersuchenden unbenommen, vorweg mit dem Maksischen Apparate an einer genügend großen Probe festzustellen, ob überhaupt Arsen in dem Gesploste oder Gewebe vorhanden ist. Bei negativem Ausfalle eines solchen Versuchs bedarf es nicht der weiteren Prüfungen nach No. 13 etc., 16 etc.

District by Google

16. Das Gespinst oder Gewebe ist in kleine Stücke zu zerschneiden, welche in eine tubulierte Retorte aus Kaliglas von etwa 400 ccm Inhalt zu bringen und mit 100 ccm reiner Salzsäure von 1,19 spezifischem Gewicht zu übergießen sind. Der Hals der Retorte sei ausgezogen und in stumpfem Winkel gebogen. Man stellt dieselbe so, daß der an den Bauch stoßende Teil des Halses schieß aufwärts, der andere Teil etwas schräg abwärts gerichtet ist. Letzteren schiebt man in die Kühlröhre eines Liebigschen Kühlapparates und schliesst die Berührungsstelle mit einem Stück Kautschukschlauch. Die Kühlröhre führt man luftdicht in eine tubulierte Vorlage von etwa 500 ccm Inhalt. Die Vorlage wird mit etwa 200 ccm Wasser beschickt und, um sie abzukühlen, in eine mit kaltem Wasser gefüllte Schale eingetaucht. Den Tubus der Vorlage verbindet man in geeigneter Weise mit einer mit Wasser beschickten Péligorschen Röhre.

17. Nach Ablauf von etwa einer Stunde bringt man 5 cem einer aus Kristallen bereiteten kaltgesättigten Lösung von arsenfreiem Eisenchlorür in die Retorte und erhitzt deren Inhalt. Nachdem der überschüssige Chlorwasserstoff entwichen, steigert man die Temperatur, so dass die Flüssigkeit ins Kochen kommt und destilliert, bis der Inhalt stärker zu steigen beginnt. Man lässt jetzt erkalten, bringt nochmals 50 ccm der Salzsäure von 1,19 spezifischem Ge-

wicht in die Retorte und destilliert in gleicher Weise ab.

18. Die durch organische Substanzen braun gefärbte Flüssigkeit in der Vorlage vereinigt man mit dem Inhalt der Pelicorschen Röhre, verdünnt mit destilliertem Wasser etwa auf 600 bis 700 ccm und leitet, anfangs unter Er-

wärmen, dann in der Kälte, reines Schwefelwasserstoffgas ein.
19. Nach 12 Stunden filtriert man den braunen zum Teil oder ganz aus organischen Substanzen bestehenden Niederschlag auf einem Asbestfilter ab, welches man durch entsprechendes Einlegen von Asbest in einem Trichter, dessen Röhre mit einem Glashahn versehen ist, hergestellt hat. Nach kurzem Auswaschen des Niederschlags schließt man den Hahn und behandelt den Niederschlag in dem Trichter unter Bedecken mit einer Glasplatte oder einem Uhrglas mit wenigen Kubikzentimetern Bromsalzsäure, welche durch Auflösen von Brom in Salzsäure von 1,19 spez. Gew. hergestellt worden ist. Nach etwa halbstündiger Einwirkung läfst man die Lösung derch Öffnen des Hahns in den Fällungskolben absliefsen, an dessen Wänden häufig noch geringe Anteile des Schwefelwasserstoff-Niederschlags haften. Den Rückstand auf dem Asbestfilter wäscht man mit Salzsäure von 1,19 spez. Gew. aus.

20. In dem Kolben versetzt man die Flüssigkeit wieder mit überschüssigem Eisenchlorür und bringt den Kolbeninhalt unter Nachspülen mit Salzsäure von 1,19 spez. Gew. in eine entsprechend kleinere Retorte eines zweiten, im übrigen dem in No. 16 beschriebenen gleichen Destillierapparats, destilliert, wie in No. 17 angegeben, ziemlich weit ab, läßt erkalten, bringt nochmals 50 ccm Salzsäure von 1,19 spez. Gew. in die Retorte und destilliert wieder ab.

21. Das Destillat ist jetzt in der Regel wasserhell. Man verdünnt es mit destilliertem Wasser auf etwa 700 ccm, leitet Schwefelwasserstoff, wie in No. 18 angegeben, ein, filtriert nach zwölf Stunden das etwa niedergefallene dreifache Schweselarsen auf einem, nacheinander mit verdünnter Salzsäure, Wasser und Alkohol ausgewaschenen, bei 110°C. getrockneten und gewogenen Filterchen ab, wäscht den Rückstand auf dem Filter erst mit Wasser, dann mit absolutem Alkohol, mit erwärmtem Schwefelkohlenstoff und schliefslich wieder mit absolutem Alkohol aus, trocknet bei 110° C. und wägt.

22. Man berechnet aus dem erhaltenen dreifachen Schwefelarsen die

Menge des Arsens und ermittelt, unter Berücksichtigung des nach No. 14 fest-gestellten Inhalts der Probe, die auf 100 qcm des Gespinstes oder Gewebes

entfallende Arsenmenge.

## Geschirre.

Bezüglich der Verfertigung und des Verkaufes blei- und zinkhaltiger Gegenstände ist ein neues Gesetz erschienen, welches in Tageblättern bereits mannigfach kommentiert worden ist, aber immerhin seine Tragweite nicht ganz deutlich zu erkennen gibt.

### Gesetz.

betreffend den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen.

Wir WILHELM, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstages, was folgt:

## 8 1.

Efs., Trink- und Kochgeschirre, sowie Flüssigkeitsmaße dürfen nicht

 ganz oder teilweise aus Blei oder einer in 100 Gewichtsteilen mehr als 10 Gewichtsteile Blei enthaltenden Metalllegierung hergestellt,

2. an der Innenseite mit einer in 100 Gewichtsteilen mehr als einen Gewichtsteil Blei enthaltenden Metalllegierung verzinnt oder mit einer in 100 Gewichtsteilen mehr als 10 Gewichtsteile Blei enthaltenden Metalllegierung gelötet,

3. mit Email oder Glasur versehen sein, welche bei halbstündigem Kochen mit einem in 100 Gewichtsteilen 4 Gewichtsteile Essigsäure enthaltenden Essig an den letzteren Blei abgeben.

Auf Geschirre und Flüssigkeitsmaße aus bleifreiem Britanniametall findet die Vorschrift in Ziffer 2 betreffs des Lotes nicht Anwendung.

Zur Herstellung von Druckvorrichtungen zum Ausschank von Bier, sowie von Siphons für kohlensäurehaltige Getränke und von Metallteilen für Kinder-Saugflaschen dürfen nur Metalllegierungen verwendet werden, welche in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als einen Gewichtsteil Blei enthalten.

Zur Herstellung von Mundstücken für Saugflaschen, Saugringen und Warzenhütchen darf blei oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet sein. Zur Herstellung von Trinkbechern und von Spielwaren, mit Ausnahme der massiven Bälle, darf bleihaltiger Kautschuk nicht verwendet sein.

Zu Leitungen für Bier, Wein oder Essig dürfen bleihaltige Kautschuk-

schläuche nicht verwendet werden.

### \$ 3.

Geschirre und Gefäße zur Verfertigung von Getränken und Fruchtsäften dürfen in denjenigen Teilen, welche bei dem bestimmungsgemäßen oder vorauszusehenden Gebrauche mit dem Inhalt in unmittelbare Berührung kommen, nicht den Vorschriften des § 1 zuwider hergestellt sein.

Konservenbüchsen müssen auf der Innenseite den Bedingungen des § 1

entsprechend hergestellt sein.

Zur Aufbewahrung von Getränken dürfen Gefäße nicht verwendet sein, in welchen sich Rückstände von bleihaltigem Schrote befinden. Zur Packung von Schnupf und Kautabak, sowie Käse dürfen Metallfolien nicht verwendet sein, welche in 100 Gewichtsteilen mehr als einen Gewich tsteil Blei enthalten 4.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:

1. wer Gegenstände der im § 1, § 2. Absatz 1 und 2, § 3. Absatz 1
und 2, bezeichneten Art den daselbst getroffenen Bestimmungen zuwider gewerbsmäßig herstellt;

 wer Gegenstände, welche den Bestimmungen im § 1, § 2, Absatz 1 und 2, und § 3 zuwider hergestellt, aufbewahrt oder verpackt sind, gewerbs-

mäßig verkauft oder feilhält;

3. wer Druckvorrichtungen, welche den Vorschriften im § 1. Absatz 3, nicht entsprechen, zum Ausschank von Bier oder bleihaltige Schläuche zur Leitung von Bier, Wein oder Essig gewerbsmäßig verwendet.

\$ 5.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zur Verfertigung von Nahrungsoffenusmitteln bestimmte Mühlsteine unter Verwendung von Blei oder bleihaltigen Stoffen an der Mahlfläche herstellt oder derartig hergestellte Mühlsteine zur Verfertigung von Nahrungs- oder Genusmitteln verwendet.

§ 6.

Neben der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, welche den betreffenden Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder verwendet sind, sowie der vorschriftswidrig hergestellten Mühlsteine erkannt werden.

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht aus-

führbar, so kann auf die Einziehung selbstständig erkannt werden.

§ 7.

Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuſsmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung.

\$ 8.

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1888 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel

Gegeben Berlin, den 25. Juni 1887.

(L. S.)

WILHELM.

VON BÖTTICHER.

§ 4 dieses Gesetzes bedroht nun denjenigen mit Strafe, welcher die in §§ 1, 2 und 3 bezeichneten Gegenstände gewerbsmäßig herstellt, verkauft oder feilhält, bezüglich der Druckvorrichtungen auch denjenigen, der sie verwendet. Auch die Verwendung bleihaltiger Mühlsteine wird mit Strafe bedroht. Hieraus ließe sich schließen, daß die Verwendung der in §§ 1, 2 und 3 bezeichneten Gegenstände straflos sei (z. B. Deckelkrüge oder Seidel mit Deckeln aus stark bleihaltigem Zinn u. s. w.). Das ist aber nicht der Fall, denn § 7 dieses Gesetzes weist darauf hin, daß die Bestimmungen des sogenannten "Nahrungsmittelgesetzes" vom 14. Mai 1879 unberührt von dem neuen Gesetz bleiben; § 12 jenes Gesetzes bedroht aber auch das Inverkehrbringen der fraglichen Geräte mit Strafe, und "Inverkehrbringen" dürfte doch wohl mit "Verwenden" in vielen Fällen identisch sein.

Die Bestimmung des Bleies im Zinn wird infolge dieses Gesetzes eine oft auszuführende Arbeit werden; an uns selbst ist sie bereits wiederholt herangetreten. Wir empfehlen folgendes Verfahren. Man löst unter Erwärmung in Salpetersäure und dampft die Lösung im Wasserbade zur Trockene ein, befeuchtet mit einigen Tropfen Salpetersäure, setzt Wasser zu, filtriert das Zinnoxyd ab, wäscht aus, trocknet und glüht im Porzellantiegel. Die Filterasche wird zur Oxydation des durch die Verkohlung des Filters etwas reduzierten Zinnes mit Salpetersäure befeuchtet und vorsichtig erwärmt, dann ebenfalls geglüht und gewogen: 1 Tl. SnO<sub>2</sub> = 0,787 Tl. Sn. -Das Filtrat wird mit verdünnter Schwefelsäure versetzt und im Wasserbade zur Trockene gebracht, bis sämtliche Salpetersäure vertrieben ist. Das rückständige Bleisulfat wird mit Alkohol übergossen und abfiltriert, auch mit Alkohol ausgewaschen, dann getrocknet, geglüht und gewogen. Auch hier wird durch das verkohlende Filter Reduktion kleiner Mengen des Bleisulfats bewirkt. Man verbrennt daher das Filter für sich auf umgelegtem Porzellandeckel, löst etwa reduziertes Blei in wenig Salpetersäure, setzt Schwefelsäure zu und erhitzt nun vorsichtig, bis die schweren weißen Dämpfe der freien Schwefelsäure nicht mehr wahrnehmbar sind. 1 Tl.  $PbSO_{1} = 0.683$  Tl. Pb.

Die Prüfung emaillierter und glasierter Geschirre ist im Gesetze genau beschrieben. Es ist selbstredend, daß auch irdenes Geschirr unter den betreffenden Paragraphen fällt.

Die Prüfung der Gummiwaren auf Blei und Zink ist verhältnismäßig einfach auszuführen, tativer Nachweis zu führen ist. Es genügt in den meisten Fällen, die betreffenden, zerkleinerten Stoffe 24 Stunden lang mit der zehnfachen Menge Essigsprit (8 % Essigsäure) bei etwa 30 ° zu digerieren und das Filtrat mit den Spezialreagenzien für Blei und Zink, in erster Linie mit Schwefelwasserstoffwasser, zu prüfen.

# Zweiter Teil.

Hygieinische Untersuchungen.

# Bakteriologisches.

Bakterien sind kleinste Lebewesen, die zur Gruppe der Spaltpilze gehören; mit dem Ausdrucke Bakterien werden, wenn auch fälschlich, die Spaltpilze vielfach im allgemeinen bezeichnet. Das Studium der niederen Pflanzen, besonders der Pilze, und ganz speziell das der Spaltpilze (und der ihnen nahestehenden Spaltalgen), hat neuerdings so merkwürdige und tief einschneidende Ergebnisse für Industrie, Medizin und Hygieine hervorgerufen, daß ein näheres Bekanntwerden mit demselben von allen, die sich mit hygieinischen Untersuchungen

beschäftigen, nicht mehr von der Hand zu weisen ist.

Pilze und Algen sind heute noch im botanischen System als wesentlich voneinander abweichende Pflanzen unterschieden. obwohl die morphologische Entwickelung der Spaltpilze und der Spaltalgen auf eine nahe Verwandtschaft hinweist und eine anderweitige Gruppierung demnächst zur Folge haben dürfte. Physiologisch unterscheiden sich beide Gruppen dadurch, daß die Spaltalgen Chlorophyll führen und infolgedessen befähigt sind, den Aufbau ihrer Zellen durch Assimilierung atmosphärischer Kohlensäure zu bewirken, während die chlorophylllosen Spaltpilze den zu ihrer Entwickelung nötigen Kohlenstoff vorgebildeten organischen Verbindungen entnehmen müssen, die sie, meist unter Hervorrufung von Gärungs- oder Fäulniserscheinungen, vielfach auch unter Erzeugung von auffallenden Farbstoffen, oft auch unter Entwickelung von pathogenen Prozessen, zerstören. Spaltpilze, welche vorzugsweise in stark verunreinigten Gewässern, Lösungen oder auf dem Boden von toten Organismen leben, werden auch wohl Saprophyten genannt, im Gegensatz zu den Parasiten, welche auf oder in lebenden Tier- oder Pflanzenkörpern wuchern. Die ersteren entwickeln sich in besonders auffallenden Mengen in den Abfluß- und Schlammwässern der Fabriken, in Dorfgräben, Mistpfützen, stehenden Gewässern, alten Rohrleitungen u. s. w.

und können unter Umständen (wie die Cladothrix in der Berliner Wasserleitung) von verhängnisvoller Bedeutung werden. - Ist das Wasser eisenhaltig, so erscheinen sie häufig als ockerfarbige, gelbe, rote und braune Schlammmassen von weitverzweigter Ausdehnung, vielfach auf Algen und niederen Tieren abgelagert. Will man solche Wasserlachen als "Infusionen im großen" (ZOPF) betrachten, so wird man in "Infusionen im kleinen", als welche Aufgüsse von Nahrungsmitteln und Futterstoffen, wie Fleisch, Gemüse, Heu u. s. w. zu betrachten sind, die Saprophyten nicht minder mannigfach und zahlreich vorfinden. Insbesondere bieten verdorbene Speisen und Getränke ausgiebige Gelegenheit zur Anstellung diesbezüglicher Studien. Dass auch menschliche und tierische Exkremente an Spaltpilzen reich, dass durch diese und durch verwesende Leichname aller Art ganze Bodenschichten von Saprophyten durchdrungen sein können, bedarf kaum der Erwähnung. Diese Lebewesen verbleiben auf ihrem Nährboden. solange sich ihnen hinreichende Feuchtigkeit darbietet: sie verbreiten sich aber in der Luft, sobald Austrocknung des Substrates stattfindet, und können nunmehr durch Wind und Regen weithin zerstreut werden.

Nicht bloß durch Atmung, sondern vielfach auch mit den Speisen (saure Milch, alter Käse, Gurken, Sauerkraut) gelangen Spaltpilze in den menschlichen Organismus; sie scheinen aber im gesunden Magen, vielleicht infolge des Säuregehaltes, nicht zur Entwickelung zu kommen und bleiben ohne Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen. Auch findet man Spaltpilze in den Höhlungen und auf den Schleimhäuten der verschiedensten Organe des menschlichen Körpers, selbst innerhalb lebensthätig wirkender Organe, wie Leber, Milz, Drüsen, ohne daß Fäulniserscheinungen in denselben hervorgerufen würden. Es muß deshalb angenommen werden, dass im gesunden Organismus die von den tierischen Zellen entwickelte. für den Stoffwechsel erforderliche Kraftleistung diejenige der pflanzlichen Zellen überwiegt, resp. dass der betr. Nährboden ein ungeeigneter ist. Wo aber parasitäre Spaltpilze pathogen wirken, wie bei Milzbrand, Diphtheritis, Rückfalltyphus, Tuberkulose, Cholera, Septikämie u. a. m., findet meist rapide Entwickelung und schnelle Zersetzung und Zerstörung der infizierten Organe statt.

NÄGELI sucht die Wirkung der meist von Körper zu Körper übertragenen kontagiösen Pilze durch die Annahme zu erklären, "daß sie dem Körper die besten Nährstoffe und den Blukkörperchen den Sauerstoff entziehen, daß sie Zucker und die leichter zersetzbaren Verbindungen durch Gärwirkung zerstören und giftige Fäulnisprodukte bilden." Ob und welchen Einfluß aber die Spaltpilze auf die Bildung der Ptomaine

(Selmi; auch des problematischen Fisch-, Wurst- und Käsegifts) ausüben, hat bisher nicht festgestellt werden können.

Was den Ursprung der Spaltpilze anbetrifft, so wurde früher angenommen, daß dieselben unter bestimmten, wenn auch unbekannten Verhältnissen unmittelbar aus einer entsprechenden Nährlösung entstehen könnten (Generatio aequivoca, Urzeugung). Wigand nahm neuerdings an, daß Spaltpilze durch Anamorphose entstehen. Zweifellos ist es aber, daß die Vermehrung durch Keime geschieht, mögen dieselben in einfachen Zellen oder in Sporen bestehen. Daß dieselben zum Teil große Widerstandsfähigkeit gegen hohe und niedere Temperaturen besitzen (von weit über den Siedepunkt des Wassers hinaus bis auf — 10° hinunter) und unter Umständen für längere Zeit latent erscheinen, ist bekannt und gilt als wichtiges Argument gegen die Annahme der Urzeugung.

Die Klassifikation der Spaltpilze (Bakterien) ist noch eine sehr mangelhafte, teils weil die Lebensverhältnisse derselben noch nicht hinreichend bekannt sind, teils wegen ihrer überaus einfachen Formenverhältnisse, teils weil verwandte Pflanzen mit eingefügt werden müssen.

Was die Formen anbelangt, so sind folgende prävalierend:

 die Kokken, die, wenn sie klein sind, Mikrokokken, wenn sie groß sind, Makrokokken (Monaden) genannt werden; sie sind kugelig oder oval (Streptokokken, Staphylokokken). Ist eine Zelle sehr in die Länge gezogen, so erscheint

 die Stäbchenform. Gedrungene Stäbchenzellen werden als Bakterien, längere als Bacillen bezeichnet. Bei sehr großer Verlängerung der Zellen tritt

die Fadenform auf, die, wenn sie einfach und dünnfädig ist, als Leptothrixform, wenn sie stark verzweigt ist, als Cladothrixform bezeichnet wird. Nehmen die Fäden eine korkzieherartig gewundene Form an, so erscheint

4. die Schraubenform. Zellen von stärkerem Kaliber und relativ weiten Windungen werden Spirillen genannt; wellenförmig gebogene Fäden resp. lang ausgezogene Schraubenzellen heißen Vibrionen, und Schraubenzellen von geringerem Durchmesser werden Spirochaëten genannt.

Es ist einleuchtend, dass diese Formen vielfach ineinander übergehen können. So lagern sich Kokken zu Stäbchen zusammen, und Stäbchen zerfallen in Kokken; aus Stäbchen setzen sich Fäden zusammen, die wiederum leicht gewundene Formen annehmen. Temperatur und Ernährungsverhältnisse sind auf die Formbildung von größtem Einflusse, wie denn

unter ganz ungünstigen Verhältnissen auch ganz abnorme Formen durch Anschwellungen, Auftreibungen und Abschnü-

rungen aller Art zustande kommen.

Was die Größenverhältnisse betrifft, so gehören die Spaltpilze zu den kleinsten Lebewesen, die man kennt, die Zellen der kleinsten Kokken und Bakterien messen 0,5–1,2  $\mu^1$  im Durchmesser, die Bacillen meistens nur  $4-6\mu$  in der Länge, und auch bei den Fadenformen geht die Dicke nicht viel über wenige Mikrometer hinaus.

Die gesamten Zellen bestehen aus einer umhüllenden, vielfach zur Gallertbildung geneigten Membran und aus einem meist farblosen Inhalte (Plasma), welchem bisweilen feine fettartige Körnchen, bisweilen stark lichtbrechende, dunkle Kristalle, welche aus reinem Schwefel bestehen (bei der Beggiatoen), eingebettet sind. Bei gewissen Spaltpilzen erscheint das Plasma schön rosen-, pfirsich-, blutrot oder violet

gefärbt (Bakteriopurpurin).

Einzelne Pilzformen verharren immer im Zustande der Ruhe, abgesehen von kleinen oszillierenden Bewegungen, die äußeren Einflüssen zuzuschreiben sind (Mikrokokken). Sie lagern sich oftmals zu Kolonien zusammen, indem die sich abzweigenden Tochterzellen durch eine Gallerthülle miteinander verbunden bleiben und sich schließlich zu großen Komplexen von fleckiger, häutiger, lappiger oder knolliger Beschaffenheit vereinigen. Derartige Komplexe, welche unter dem Namen Zoogloea bekannt sind, bilden z. B. die auf verderbendem Bier erscheinenden Häute, sowie die in der Zuckerfabrikation als "Froschlaich" bekannten Massen.

Andre Formen (Bakterien, Bacillen, Spirochaëten) sind bald im Zustande der Ruhe, bald in dem der Bewegung. Die letztere kann sein ein Drehen um die Längsachse, ein Beugen, Strecken, ein Kugeln, Wälzen oder Vorwärtsschießen. Als Bewegungsorgane dienen die Geißeln, in der Richtung der Längsachse hervortretende fadenförmige Cilien. Derartige Cilien haben die Kokken je eine; Bakterien und Spirillen haben meist zwei, oft an einem, oft an beiden Polen, indessen kommen auch Formen mit je drei Cilien an einem oder an beiden Polen vor. Nicht immer werden Geißeln beobachtet, indessen soll stets dann die Entwickelung derselben stattfinden, wenn es nötig wird, "daß die Zellen aus tieferen Schichten des Nährmediums an die reichlicher Sauerstoff bietende Oberfläche gelangen" (ZOFF).

Die Vermehrung der Spaltpilze geschieht etweder vegetativ oder durch Sporenbildung. Im ersteren Falle findet ein Zerfall resp. eine Spaltung der vorhandenenen Zellen statt.

 $<sup>\</sup>mu = \text{Mikrometer} = 0.001 \text{ mm}.$ 

Die zunächst in die Länge wachsende Zelle empfängt in der Mitte eine Einschnürung, die in kurzer Zeit zur Trennung der



100 u vergr: auf 70000 u = 70 mm.

Fig. 103.

Niedere Organismen. 700mai vergrößert.

1. Succhuromyces ceresisiae: a vegatative Sproßkolonie. b einzelne Zeilen, c sporenbildende Zeilen. — 2. Microoccus ureus. — 3. Microoccus prodigionus. — 4. Bucterium termo. — 5. Bacitus sibilitis: a— 9 arfeinanderfolgende Stadien der Keinmang einer Spore, h—k weltere Entwickelung der gekeinten Stäbehen, bis dieselben auseinanderfallen, m Schleimkolonie, n sporenbildende Zeilen. (Nach Prazyowski). — 6. Clostridium butyricum: a—/ Keinmag einer Spore, j weltere Entwickelung, h vegetative Zustände, i sporenbildende Zeilen vor, Ł während, I nach der Bildung der Dauersporen. (Nach Prazyowski).



Fig. 109.

Niedere Organismen. 700mal vergrößert.

7. Spiritum rotutan mit Geißeln. (Nach Coin.). 8. Spiritum tenue; a einzeln, b in Schwärmen verflitt. (Nach Coin.). - Vikrio Rugula. (Nach Pazznowski.). — 10. Spiroclaste Obermeieri; a Biutzellen, b Schraubenfäden zwischen den Blutkörperchen lebhaft bewrgt, c kurz vor dem Abfall des Fiebers. (Nach Coins.). — 11. Leptodrier becedis. — 12. Cladotrie dichotoma. — 13. Bacterium Tebercetosis (im Sputum); die größeren Gebilde sind Epithel- und Etterzellen, elastische Fasern etc., dazwischen zahlreiche Tuberkeibacillen. (Nach Markmann.).— 14. Bacterium Andracis: a—c Keimung einer Spore, a Stäbehen und Fäden, wie man sie im Blut und in der Mitz milstrandiger Tiere findet; i Blutzellen und sporenbildendes Fadenstück, daneben einige frei gewordene Sporen. (Nach Dodel-Port.)

Aus Rud. Arendr, Grundzüge der Chemie. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig 1887, mit Genehmigung des Herrn Verfassers entlehnt.

abgeschnürten Glieder führt. Sehr selten (bei Sarcine) findet eine unmittelbare Vierteilung statt. Die abgeschnürten Kokken oder Stäbchen können sich aneinander reihen und zuletzt Kränze, Ketten oder Stränge bilden, sie können aber auch

isoliert bleiben, oder zu Zooglöen zusammenwachsen.

Die Bildung von Sporen (Dauersporen) findet besonders dann statt, wenn die Nährflüssigkeit ihrer Erschöpfung ent-gegengeht (meist nur bei Bacillen). Die Sporenbildung kann auf zweifache Weise geschehen. Entweder es wachsen die Bacillen in die Länge, vereinigen sich zu Büscheln und zeigen in dem ursprünglich fast durchsichtigen, dann trübe werdenden Plasma kleine, konzentrierte Pünktchen, die später zu stark lichtbrechenden, mit dunkeln Rändern versehenen, perlschnurartig nebeneinander liegenden, kugeligen Sporen auswachsen und, nachdem die Membranen aufgelöst oder absorbiert sind, heraustreten und zu Boden sinken. Oder die Mutterzellen verdicken sich an einem Ende oder an beiden, nehmen kaul-quappen- oder biskuitförmige Gestalt an und entwickeln in diesen Köpfchen je eine Spore, die nach Absorbierung der Mutterzelle heraustritt und als Keim zu neuer Zellentwickelung. die jedoch meist erst nach einer gewissen Zeit und in andrer Nährlösung stattfindet, dient. Bei der Keimung schwillt die Spore an unter Verlust ihres Glanzes, entsendet aus der Peripherie einen Keimschlauch, der alsbald zur Bakterie auswächst und nun durch Spaltung weiter vermehrt wird. Die Sporen stellen die oben erwähnten Dauerzustände der Spaltpilze dar und zeichnen sich durch ihre große Existenzfähigkeit gegen Temperatureinflüsse und Chemikalien aus.

Geht man näher auf die Lebensverhältnisse der niederen Pilze und ihre Bedeutung für den Haushalt der Natur ein, so erscheint es zweifellos, daß dieselben bestimmt sind, komplizierte Verbindungen, wie Eiweißstoffe, Kohlehydrate etc., in ihre einfachsten Bestandteile, wie Wasser, Kohlensäure und Ammoniak zu zerlegen und damit einerseits der chlorophyllhaltigen Vegetation immer neues Material in geeigneter Form zuzuführen, anderseits einer gefahrdrohenden Anhäufung von

Pflanzen- und Tierkadavern vorzubeugen.

Wie schon bemerkt, bedürfen die Spaltpilze zu ihrer Ernährung vorgebildeter organischer Substanz, indessen ist die Art derselben nicht gleichgültig. So z. B. sind fast alle wasserlöslichen Kohlenstoffverbindungen (Zuckerarten), auch solche, die im konzentrierten Zustande giftig wirken, wie Alkohol, Essig-, Karbol-, Salicylsäure u. s. w., bei hinreichender Verdünnung und möglichster Neutralität der Lösung ganz geeignete Nährstoffe, während z. B. Harnstoff, Oxalsäure, Oxamid, Ameisensäure u. a. m. nicht geeignet sind, den Spaltpilzen Kohlenstoff zuzuführen.

Zur Abgabe von Stickstoff sind alle diejenigen Verbindungen geeignet, welche unter dem Namen der Amine oder Amide bekannt sind, auch organische Ammoniaksalze, während sämtliche Cyanverbindungen ungeeignet zur Abgabe von Stickstoff an Spaltpilze sind. Das beste Nährmittel gewähren die Eiweißstoffe, welche durch ein von den Spaltpilzen selbst entwickeltes Ferment vorher peptonisiert werden. Vielfach werden auch Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen gemeinschaftlich als Nährstoffe verwendet, indessen müssen überall die Lösungen neutral oder ganz schwach alkalisch sein, was durch entsprechenden Zusatz von unorganischen Salzen zu regulieren ist. Gewisse anorganische Stoffe sind überhaupt für die Ernährung der Spaltpilze unumgänglich notwendig. Es sind dies: Schwefel, Phosphor, das Salz eines Alkalimetalles und das eines Metalles der alkalischen Erden; die letztgenannten können einander nicht vertreten. Zur Erzeugung von Pilzkulturen sind von verschiedenen Forschern bestimmte Nährlösungen vorgeschlagen, so z. B. die folgende von Nägeli:

> 0,20 g Dikaliumphosphat 0,04 " Magnesiumsulfat 0,02 " Chlorkalium

auf 100 ccm Wasser und 1 g lösliches Eiweiß, oder 3 g Rohrzucker und 1 g weinsaures Ammoniak. Bei Anwendung von Fleischextrakt als Nährlösung ist der Zusatz von Salzen natürlich unnötig.— Daß die Beschaffenheit der Nährflüssigkeit von Einwirkung auf die Formgestaltung des Pilzes ist, haben wir bereits oben bemerkt, indessen müssen erst noch zahlreiche Versuche angestellt werden, um die Art der Einwirkung näher kennen zu lernen, wie denn die Mehrgestaltigkeit eines und desselben Pilzes von hervorragenden Seiten überhaupt noch bestritten wird.

Die Einwirkung des Lichtes scheint ebensowenig Einfluß auf die Kultur der Spaltpilze auszuüben, wie der Abschluß desselben, indessen werden gewisse von Pilzen abgeschiedene Farbstoffe durch Licht zersetzt. Dagegen sind die Temperaturverhältnisse von wesentlicher Bedeutung. Die günstigste Temperatur für das Gedeihen der Spaltpilze im allgemeinen liegt zwischen 37—38° und fällt mit der Temperatur des menschlichen Körpers zusammen. Übrigens scheint für jede Spezies eine ganz bestimmte Temperatur zu existieren, bei welcher, unter sonst gleichen Bedingungen, sie am kräftigsten gedeiht. Erniedrigung der Temperatur wirkt hemmend auf die Entwickelung der Spaltpilze ein; sie hört allmählich ganz auf, und der Pilz tritt in das Stadium der "Kältestarre" ein. Manche Pilze, besonders aber die Dauersporen, zeigen nach dieser Richtung hin eine große Widerstandsfähigkeit (Bac-

terium Termo z. B. kann unbeschadet späterer Fortentwickelung bis auf 18° abgekühlt werden, Horvath), indessen ist dieselbe nicht für alle Pilze gleich und außerdem abhängig von der Beschaffenheit des Nährsubstrates. Umgekehrt wirkt Erhöhung der Temperatur im allgemeinen begünstigend auf die Entwickelung der Spaltpilze, aber auch hier tritt, wenn die Temperaturerhöhung zu weit getrieben wird, ein Aufhören der Vegetation ein, die Pilze geraten in den Zustand der "Wärmestarre", aus dem sie wieder erwachen und weiter vegetieren, wenn die Temperatur auf den Normalstand zurückgegangen Auch hier zeigen die verschiedenen Spezies ein verschiedenes Verhalten, indessen zeigen die Dauersporen größere Widerstandsfähigkeit als die vegetativen Zellen. Während die letzteren eine Erhitzung auf  $100^\circ$  wohl kaum überleben dürften, ist zur Tötung der Dauersporen z. B. des Heupilzes ein mindestens einstündiges Erhitzen auf 110° notwendig, während die Milzbrandsporen gar ein vierstündiges Kochen erfordern, um völlig getötet zu werden.

Von ebenso geringer Einwirkung, wie die des Lichtes, scheint diejenige der Luft oder vielmehr des atmosphärischen Sauerstoffes auf die Entwickelung der Spaltpilze zu sein. Für einige Gärungsprozesse ist der Zutritt von Sauerstoff unbedingt nötig, für andre wieder nicht; für Fäulnisprozesse ist er überall, mit Ausnahme der durch den Heupilz und durch den Milzbrandpilz hervorgerufenen, nicht nötig. Man unterscheidet, jenachdem die Pilze Sauerstoff zum Leben nötig gebrauchen oder nicht, aërobie und anaërobie Formen, glaubt aber annehmen zu müssen, daß, wo Schwärmzustände vorhanden sind, auch gleichzeitig Sauerstoff vorhanden sein müsse, und daß bei Mangel an Sauerstoff vorbenannte Zustände nicht auftreten können. Übrigens vermögen manche Spaltpilze auch Sauerstoff aus dem Blute zu entnehmen und so reduzierend zu wirken im Gegensatz zum Essigpilz, welcher Sauerstoff auf den Alkohol überträgt und somit oxydierend wirkt. - Endlich sei noch erwähnt, dass unter Umständen erhöhte Zuführung von Sauerstoff zu den Kulturen die physiologischen Eigenschaften eines Spaltpilzes vollständig soll verändern können.1

Die Wirkungen der Spaltpilze auf ihre Nährböden bestehen im allgemeinen darin, das mehr oder minder komplizierte chemische Verbindungen, insbesondere organische, eine Zerlegung in einfachere Verbindungen erfahren. Vor allen Dingen haben die Spaltpilze die Fähigkeit, Fäulnis im eigentlichen Sinne zu erregen (Fäulnispilze, saprogene Spaltpilze) Letztere besteht darin. dass die im toten oder lebenden Tier-

<sup>1</sup> Zopf, Spaltpilze.

oder Pflanzenkörper sich findenden komplizierten stickstoffhaltigen Verbindungen (Proteïnkörper) zersetzt werden. Sie macht sich fast immer durch höchst widerliche Gerüche (Leichen, faule Eier etc.) bemerkbar, doch gibt es der Fäulnis analoge Zersetzungsformen, bei denen kein besonders eigentümlicher, widriger, sondern nur rein ammoniakalischer Geruch hervortritt. Dahin gehört diejenige Fäulnisart, welche durch Heuoder Milzbrandbakterien hervorgerufen wird. Bei beiden Fäulnisarten bilden sich Stoffe, die auf den Tier- und Menschenkörper wie chemische Gifte wirken, in ähnlicher Weise wie das putride Gift.

Eine andere bemerkenswerte Fähigkeit gewisser Spaltpilze liegt darin, dass sie als Erreger sehr verschiedener Gärungs-

formen fungieren.

1. Sie bewirken Milchsäuregärung, indem sie die Zuckerarten in Milchsäure überführen. Hierauf beruht das Sauerwerden von Gemüsen, Kompotten etc., das Sauerwerden der Milch (die 3—6% Milchzucker enthält), die Bildung von Sauerteig, das Sauerwerden des Bieres (insofern es nicht durch Essiggärung hervorgerufen wird), das Sauerwerden der Gurken u. s. w.

2. Sie rufen Buttersäuregärung hervor, indem sie aus Glycerin, Mannit, Dextrin, Stärke, Milchzucker etc. Buttersäure bilden (Buttersäurepilz = Clostridium butyricum). Ein derartiger Prozefs vollzieht sich z. B. in der sauren Milch, wobei diese ranzigen Geschmack annimmt, sowie bei dem Reifen des Käses, des Sauerkrautes und der sauren Gurken. Diese Nahrungsmittel, anfangs durch Milchsäure rein sauer, gewinnen infolge der Buttersäurebildung den bekannten eigentümlichen Beigeschmack.

3. Sie sind fähig, Essiggärung hervorzurufen, und zwar dadurch, daß sie Alkohol zu Essigsäure oxydieren (Essigpilz = Bacterium [Mycoderma] aceti). Es geschieht dies an der Oberfläche alkoholischer Flüssigkeiten (Bier, Wein, gegorenen Fruchtsäften), wo sie eine Kahmhaut (Essigmutter) bilden. Die ebenfalls Kahmhäute bildenden Sproßpilze, wie Saccharomyces Mycoderma, erzeugen keine Essiggärung, finden sich aber häufig in Gemeinschaft mit dem Essigpilze.

4. Sie erregen die schleimige Gärung (Gummi- oder Mannitgärung), indem sie Zucker in Gummi oder Mannit überführen. Dieser Prozess spielt sich sowohl in gegorenen wie ungegorenen Getränken (Zuckerwasser, Zuckerrübensaft, Wein, Bier etc.) ab und bewirkt, dass die Flüssigkeiten schleimig,

fadenziehend werden.

Gewisse Formen bewirken die Ammoniakgärung, wobei z. B. der Harnstoff des Urins in kohlensaures Ammoniak umgewandelt wird (Ascococcus Billrothi).

6. Eine Reihe von Spaltpilzen (chromogene Sp. oder Pigmentbakterien) bewirkt die sogenannten Farbstoffgärungen (Pigmentgärungen). Hierbei entstehen meist intensiv rot, grün, gelb, blau, braun, violet etc. erscheinende Pigmente. Sie treten namentlich auf gekochten, stärkemehlhaltigen Substraten (Kartoffelscheiben, Weißbrot, Hostien, Reis, Rüben, wenn diese feucht gehalten werden), auf eiweißhaltigen Körpern (gekochten Eiern), auf Exkrementen der Säugetiere, auf Schlamm, in der Milch (blaue, rote, gelbe Milch) etc. auf.

Bei allen diesen Zersetzungen ist zu beobachten, daß Stoffe entstehen, die zunächst hemmend auf den Vegetationsprozeß wirken, sodann denselben gänzlich aufheben, sich also geradezu wie Gifte verhalten (Phenol, Kresol, Skatol, Phenyl-

essigsäure u. s. w.).

Gänzlich verschieden von den Gärungsprozessen ist die Wirkung der isolierbaren Fermente, welche in einer intensiven Umlagerung der Atome zum Ausdruck kommt. Man unterscheidet hier diastatische Fermente, welche Körper aus der Gruppe der Kohlenhydrate in Glykose überführen (Diastase, Ptyalin, Invertin); peptonisierende Fermente, welche Eiweißkörper in lösliche resorbierbare Formen verwandeln (Ferment des Magensaftes, der Pankreasdrüse, des Labes, des Papayotins); Glykoside spaltende Fermente (Emulsin, Myrosin); ein Ferment, welches Fette in Fettsäuren und Glycerin spaltet, und endlich ein Ferment, welches Amidverbindungn zerlegt (z. B. Hippursäure in Glykokoll und Benzoesäure).

Wenn schon vorhin erwähnt wurde, dass durch starke Erhitzung oder Erkältung, sowie durch Erschöpfung oder Veränderung der Nährlösung eine Tötung der Spaltpilze be-wirkt werden könne, so liegt es im hygieinischen Interesse, Mittel und Umstände genau kennen zu lernen, durch welche die Tötung unbedingt erfolgen muß. Es umfaßt diese Kenntnis das gesamte Desinfektionsverfahren, möge dasselbe nun mittels chemischer Hilfsmittel oder physikalischer Einflüsse bewirkt werden. Die Einwirkung von giftig wirkenden Chemi-kalien auf Nährlösungen, welche Milzbrandbacillen enthielten, ist im Reichsgesundheitsamt geprüft und dabei festgestellt worden, daß Sublimatlösung am kräftigsten (1:300000), arsenigsaures Kalium mittelkräftig (1:10000), chlorsaures Kalium aber gar nicht tötend auf die Pilzvegetation einwirkt. Salicylsäure und Karbolsäure (1:1500 resp. 1:850) leisteten lange nicht das, was von ihnen vorausgesetzt wurde. - Nicht so leicht wie sporenfreie Pilze sind die Dauerformen zu töten. So z. B. zeigten Salicylsäure, Thymol, chlorsaures Kalium absolut keine Einwirkung auf Milzbrandsporen, geringe Einwirkung zeigten Kupfersulfat (5%), arsenige Säure (1%), Chlorkalk (5%),

Eisenchlorid (5%). Dagegen fand völlige Vernichtung statt durch Quecksilberchlorid (1:20000 in zehn Minuten), durch Brom (2%), durch frisches Chlorwasser, durch Osmiumsäure (1%) und durch Kaliumpermanganat (5%) innerhalb eines Tages. Karbolsäure (5%) in wässeriger Lösung tötete die Sporen innerhalb 36 Stunden; Karbol in Öl oder Alkohol blieb völlig unwirksam. Ebenfalls ganz unzuverlässig erwies sich schweflige Säure, in der stärksten, in der Praxis nicht mehr anwendbaren Konzentration verwendet. Näheres über diese Versuche nebst Zahlenreihen findet man in den Mitteil, aus dem Kaiserl. Ges.-Amt. Bd. I. 1881. - Sicher zu vernichten sind Pilze und Sporen durch Anwendung hoher Temperaturen. Am längsten widerstehen Bacillensporen der Einwirkung der Hitze. sterben nach Kochs maßgebenden Untersuchungen erst völlig ab nach dreistündigem Aufenthalt in 140° heißer Luft. Sind die Organismen aber über schlechtleitende Stoffe (Wäsche, Kleider etc.) verbreitet, so muss die Dauer der Erhitzung viel länger ausgedehnt werden (wobei leider die betr. Textilstoffe stark beschädigt werden). Leichter sterben die Sporen ab durch Erhitzen im Wasser, wozu man im großen Dampfkochtöpfe oder Dampfkessel anwenden kann. Indessen genügt auch hier bisweilen mehrstündiges Erhitzen auf 120° noch nicht zur völligen Vernichtung der Sporen. Dahingegen werden Pilze mit Sporen schnell und sicher von durchströmendem Wasserdampf abgetötet. Die Vorkehrungen hierzu sind einfachster Art: ein Kochtopf als Basis, ein Zwischengefäß zur Aufnahme der Gegenstände, welche desinfiziert werden sollen, und ein konischer Aufsatz mit langem, stark verjüngtem Abzugsrohr. Wenige Minuten genügen zur Vernichtung aller Organismen.

Wir würden nun, nachdem das Wesen, Leben und Wirken der Spaltpilze in gröbsten Umrissen skizziert worden ist, zur systematischen Beschreibung der einzelnen Pilze und deren spezieller Entwickelung gelangen, müssen uns dies aber umsomehr versagen, als einerseits für diesen Zweck skizzenhafte Mitteilungen nicht genügen, anderseits aber Tendenz und Rahmen unsers Buches erheblich verändert resp. überschritten werden müßten. Wohl aber werden die Methoden der Züchtung und der Untersuchung der Spaltpilze im folgenden eingehende Berücksichtigung finden.

¹ Zum eingehenderen Studium empfehlen wir Zopp, Die Spaltpilze; Flügge Fermente und Mikroparasiten, denen beiden wir vielfach gefolgt sind bei unsern Ausführungen. Ferner ganz besonders die Mitteilungen aus dem Kais. Gesundheits-Amte. Zur Diagnostik: Eisenberg, Bakteriologische Diagnostik. Hilfstabellen beim prakt. Arbeiten. 2. Aufl. Hamburg u. Leipzig. 1888.

Folgende Einteilung ist RABENHORSTS Kryptogamenflora entnommen.

## Genera.

| Zellen kugeli <b>g</b><br>oder<br>eiförmig. | amorphe                          | n Schleimfar Kolor durch Zeller nmt ten ami- | milien<br>nien<br>nweg                          | solid, von                        | unden oder zu iert: Zellen in großer, un- bestimmter An- zahl zu unregel- mäßigen Kolo- nien vereinigt. Zellen in ge- ringer, aber be- stimmter Zahl zu regelmäßigen Familien verbunden. | Micrococcus.  Ascococcus.  Sarcine. |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                             | ( •                              | Kolor                                        |                                                 | mit ein<br>lschicht               | facher periphe-                                                                                                                                                                          | Clathrocystis.                      |
| Zellen cylindrisch.                         |                                  |                                              | u an                                            |                                   | igen locker zu-<br>Schleimfamilien<br>Fäden kürzer,<br>deutlich ge-                                                                                                                      | Bacterium.                          |
|                                             |                                  | Fäden iso-                                   | Fäden unverzweigt                               | gerade                            | gliedert Fäden Iang undeutl geglie- dert. Fäden schwach Fäden stark                                                                                                                      | Bacillus.                           |
|                                             |                                  | liert, ver-                                  |                                                 |                                   |                                                                                                                                                                                          | Leptothrix.                         |
|                                             |                                  | in Bündeln                                   | an a                                            | _0.0                              |                                                                                                                                                                                          | Beggiatoa.                          |
|                                             | Zellen<br>lang, zu<br>Fäden ver- |                                              | Fäder                                           | Fäden<br>wellig<br>oder<br>spira- | Kurz, starr .                                                                                                                                                                            | Spirillum<br>(Vibrio).              |
|                                             | bunden.                          |                                              |                                                 | lig                               | Lang, flexil .                                                                                                                                                                           | Spirochaete.                        |
|                                             |                                  |                                              | Fäden durch falsche Ast-<br>bildung verzweigt ) |                                   |                                                                                                                                                                                          | Striptothrix.<br>Cladothrix.        |
| - (                                         |                                  | Fäden in G                                   | aller                                           | tmassen                           | eingeschlossen                                                                                                                                                                           | Myconostoc.                         |

Die Unterbringung der Genera Crenothrix, Sphaerotilus, Spiromonas, Rhabdomonas, der Monasarten überhaupt, machte

noch Schwierigkeiten.

Bekanntere öfter vorkommende und genauer beobachtete Spezies sind folgende: Micrococcus Ureae, im Harn; M. der schleimigen Weingärung; M. der Phosphoreszenz, auf Fischen und faulendem Fleisch; M. prodigiosus, Blutpilz, auf gekochten Kartoffeln und andern Nahrungsmitteln; M. luteus, aurantiacus, cianeus, violaceus u. s. w.; M. bombycis, Pilz der Seidenraupenkrankheit; Mikrokokken der Wundinfektionskrankheiten, der Rose, der Diphtherie, der Gonorrhöe, der Pockenlymphe u.v. a.

- Sarcine ventriculi, im gesunden und kranken menschlichen und tierischen Magen; S. litoralis, Reichenbachii, hyalina, in faulendem Meerwasser, in Sümpfen. - Clathrocystis roseo-persicina, auf Wasser, in dem Algen faulen. - Bacterium termo, in allen faulenden Flüssigkeiten; B. der Essig- und der Milchsäuregärung; B. lineola, im Brunnenwasser; B. litoreum und fusiforme, im Meerwasser: B. der Hühnercholera, der Septikämie bei Kaninchen. - Bacillus subtilis, Heupils, überall; B. butyricus, Pilz der Buttersäuregärung; B. syncyanus, Pilz der blauen Milch; B. ruber, auf gekochtem Reis; B. anthracis, Mildbrandpilz; B. Malariae; Tuberkulose-, Cholera- und Typhusbacillus; B. Leprae, auf Schleimhäuten und in schleimigen Organen der Menschen; B. des Rotlaufs der Schweine; B. der Septikämie der Mäuse (nur für Hausmäuse giftig, nicht aber für Feldmäuse). - Leptothrix buccalis, Zahncariespilz. - Beggiatoaarten, im schwefelhaltigen Wasser. - Spirillumarten, in stehenden Wässern und faulenden Flüssigkeiten. - Spirochaeta plicatilis, in Sümpfen, Rinnsteinen; S. Obermeieri, im Blute bei Febris recurrens. - Cladothrix dichotoma, in allen stehenden und fließenden Gewässern, die reich an organischen Substanzen sind. Abflußwässern der Gerbereien, Wollwäschereien u. s. w., ist aus Aufgüssen von faulenden Algen aufzuzüchten, bildet Räschen und Flecke. - Crenothrix polyspora, in allen Gewässern, wenn eisenhaltig, zu großen gefärbten Komplexen auswachsend, kann Wasserleitungsröhren verstopfen. - Spiromanos, Monaden überhaupt, in fauligem Wasser.

Die mikroskopische Untersuchung der Spaltpilze richtet sich danach, ob man Flüssigkeiten oder feste organische Körper in Betracht zu ziehen gedenkt. Die direkte Prüfung wird nur in seltenen Fällen und nur bei größeren Pilzen von Erfolg sein. Eine genaue Prüfung der kleinsten Lebewesen ist nur mit Hilfe der Färbung auszuführen. Als Farbstoffe werden fast ausschliefslich die basischen Anilinfarbstoffe, für welche die Spaltpilze eine ganz besondere Hinneigung zeigen, verwendet (Purpurin, Fuchsin, Eosin; Bismarckbraun und Vesuvin; Methylenblau, Methylviolet, Gentianaviolet, Dahlia; Methylgrün, Jod- und Malachitgrün; bisweilen wird Doppelfärbung mit Gentiana und Pikrokarmin vorgezogen; außer diesen: Karmin, Indigokarmin und Pikrinsäure). dienen die Farbstoffe nicht allein dazu, die Spaltpilze sichtbar zu machen, sondern sie können zum Teil zur Erkennung gewisser Arten und zur Trennung derselben benutzt werden, insofern einzelne Spaltpilze aus gefärbter Nährgelatine bestimmte Farbstoffe aufnehmen oder zerstören, andere völlig indifferent dagegen bleiben. So zum z. B. verwendet man zur Erkennung der Typhusbacillen Gelatinelösung, welche 5 Prozent einer

einprozentigen Phloxinrotlösung enthält. Der Bacillus entzieht dem Nährboden allmählich den Farbstoff und wird, selbst rotgefärbt, leichter sichtbar. Die Cholerabacillen von Koch und von FINKLER und PRIOR unterscheiden sich dadurch voneinander, dass die letzteren in Methylvioletgelatine wachsen, erstere aber nicht. Der Bacillus der Hühnercholera wächst in Gentianaviolet, aber nicht im Vesuvin, ein Verhalten, welches gerade umgekehrt, der Bacillus der Kaninchenseptikämie

zeigt.

Behufs Prüfung von Flüssigkeiten wird eine Spur derselben mittels eines frisch ausgeglühten Platindrahtes auf ein ebenfalls stark erhitztes Deckgläschen gebracht und mit einem zweiten Deckgläschen bedeckt. Auf die seitlich voneinander abgezogenen Deckgläschen wird durch kurzes, starkes Erhitzen, d.h. dreimaliges, sekundenlanges Durchziehen durch eine Spiritusflamme die Flüssigkeit fixiert, worauf man dieselben in Farblösung bringt und sie einige (5-10) Minuten darin schwimmend erhält. Nachdem der Überschuss der Farblösung mit Wasser abgespült worden, wird nochmals getrocknet und in Kanadabalsam, Dammarlack oder Kaliumacetatlösung eingelegt. - Hat man dagegen Organe (tierische Gewebeteile) zu untersuchen, so härtet man dieselben zunächst durch mehrtägiges Einlegen in absoluten Alkohol und läßt auf die mittels eines Mikrotoms bewirkten Schnitte Farbstofflösung längere Zeit bei 30 bis 35° einwirken. Zur Entfärbung des Gewebes werden die Schnitte alsdann abwechselnd in verdünnte Essigsäure und in Alkohol, zuletzt aus Alkohol in Nelkenöl gelegt und entweder in diesem oder in Kanadabalsam betrachtet. Gefriermikrotome lassen das Verfahren abkürzen. Die Kochsche Tinktionsflüssigkeit hat folgende Zusammensetzung: 200 ccm destilliertes Wasser werden mit 1 ccm konzentrierter alkoholischer Methylblaulösung und 0,2 ccm einer 10 proz. Kalilauge vermischt. Die Mischung darf selbst nach tagelangem Stehen keinen Niederschlag geben. Die zu färbenden Objekte verbleiben in der Farbflüssigkeit 20-24 Stunden, bei Anwendung von Wärme (bis 40° C.) genügt ein Verbleiben von 1/2 bis 1 Stunde. Dann werden die Deckgläser mit einer konzentrierten wässerigen Lösung von Anilinbraun (Vesuvin), welche jedesmal vorher zu filtrieren ist, übergossen und nach ca. 2 Minuten mit destilliertem Wasser abgespült. Nach dieser Behandlung erscheinen alle Bestandteile der Gewebe braun, die Spaltpilzstäbehen aber blau.

Für die Färbung der Tuberkelbacillen ist ein eignes Verfahren (von Ehrlich) angegeben worden. Da die Ermittelung von Tuberkelbacillen im Sputum bereits vielfach von Arzten und Patienten verlangt wird, so möge das betreffende Verfahren alsogleich mitgeteilt werden. — Man schüttele Anilinöl

und Wasser tüchtig miteinander und filtriere durch ein genäßtes Filter. In das Filtrat tröpfle man konzentrierte alkoholische Fuchsin- oder Gentianalösung, so lange sich eine sich bald wieder verlierende Trübung zeigt (auf 10 ccm Anilinwasser 10—15 Tropfen Farblösung). In dieser Lösung läßt man die, wie angegeben, mit Sputum überzogenen und erhitzten Deckgläschen 12—24 Stunden lang schwimmen; erwärmt man die Farblösung auf 30—35°, so kann die Einwirkungszeit bis auf 1—2 Stunden herabgesetzt werden. — Schnitte werden stets

24 Stunden lang eingelegt, dann wird noch 1—2 Stunden erwärmt.— Deckgläschen und Schnitte legt man alsdann kurze Zeit (0,5—2 Minuten) in eine Mischung von 100 ccm Alkohol, 20 ccm Wasser und 20 Tropfen konzentrierte Salzsäure, bis die rote resp. violette Färbung verschwunden ist. Nun wird in Wasser abgespült und getrocknet. Die Deckgläschen werden bei Verwendung von Fuchsin mit Methylenblaulösung, bei Verwendung von Gentiana mit Vesuvinlösung betröpfelt. Nach 5—15 Mi-



Fig. 116. Sputum mit Tuberkelbacillen nach FLÜGGE.

nuten wird in Wasser abgespült, getrocknet und in Balsam eingelegt. — Schnitte werden eine halbe Stunde lang in Methylenblau oder Vesuvinlösung hineingelegt und behandelt, wie oben angegeben. Zur Konservierung dient nicht Nelken-, sondern Bergamottöl.

In dem mikroskopischen Bilde erscheinen die Tuberkelbacillen je nach der Stärke der Vergrößerung als feine Fädchen oder kettenähnliche Würmer; sie sind rot oder violet gefärbt, während Zellen und Zellkerne blau oder braun erscheinen. Die Mischung des Anilinwassers mit der Farblösung muß stets neu bereitet werden.

Zur Färbung der Gallerthüllen der Spaltpilze wird Kampescheholzextraktlösung verwendet, da jene von Anilin-

farbstoffen nicht tingiert werden.

Man bedarf zur Beobachtung der Spaltpilze Mikroskope, welche 500—1000 mal vergrößern, mit Ölimmersion und Abbäscher Beleuchtung versehen sind. — Ob man zur Fixierung der Bilder den photographischen Apparat verwendet, oder sie durch Zeichnungen wiedergibt, muß der Initiative jedes Forschers überlassen bleiben; beide Weisen haben ihre Freunde und ihre Gegner, ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Die Photographie reproduziert nur das, was in der gegebenen Ebene liegt, während der Zeichner durch Berücksichtigung verschiedener Ebenen die Formen vervollständigen kann. — Zur Verfolgung der völligen

Entwickelungsgeschichte und zur Beobachtung aufeinanderfolgender Entwickelungsstadien bedient man sich der Geisslerschen feuchten Kammer, sowie eines heizbaren (Strickerschen) Objekttisches.

Um Reinkulturen zu züchten, ist es nötig, bestimmte Spezies aus Gemengen zu isolieren, was nach verschiedenen Methoden geschehen kann. Bei allen derartigen Arbeiten ist die Sterilisierung aller Apparate, besonders aber der Nährsubstrate selbst, als erste Aufgabe zu betrachten. Man verwendet zur Auf-



Fig. 111. Sterilisierungsapparat.

nahme der Nährsubstrate Reagiercvlinder. Erlenmeyersche Kölbchen, die mit Baumwollenstopfen verschlossen resp. überdeckt werden, Glasschalen und Glas- oder Porzellanplatten. Sämtliche derartige Gegenstände werden unmittelbar vor dem Gebrauch mindestens eine halbe Stunde lang in einem kupfernen Trockenkasten auf 150 bis 160° erhitzt. Die Nährsubstrate müssen, nachdem sie in die sterilisierten Gefäße eingefüllt sind, eine Stunde lang strömendem Wasserdampf ausgesetzt werden, wozu der in Figur 111 abgebildete Apparat dient. - Pinzetten, Messer, Platindrähte müssen vor jedesmaligem Gebrauch durch die Flamme gezogen werden. Ein An-greifen der Sachen mit den Händen ist durchaus zu vermeiden; wo es nicht zu vermeiden war, ist eine desinfizierende Waschung mit Sublimatlösung (%)00) dringend geboten. Verunreinigung durch Luftstaub ist durch schnelles Arbeiten, durch Senken der Aufnahmegefäße oder Platten mit ihren Offnungen oder beschickten Flächen nach unten, Verwendung von Wattestöpseln u. s. w. möglichst zu beschränken, wie überhaupt auf subtilste Reinlichkeit das größte Gewicht zu legen ist.

Von großem Werte für die Darstellung von Reinkulturen ist ein durchsichtiger fester Nährboden, in welchem man alles, was darin vorgeht, beobochten kann. Koch hat uns gelehrt, jede Nährflüssigkeit in einen durchsichtigen festen Nährboden dadurch umzuwandeln, daß man ihr einen Zusatz gibt von Substanzen, welche in der Wärme, mit den verschiedenen Nährflüssigkeiten gemischt, klare Lösungen geben, bei Zimmertemperatur aber sie zu festen durchsichtigen Massen erstarren machen. Das vorzüglichste starrmachende Mittel ist die Gela-

tine, welche man je nach der Außentemperatur in Mengen von 3-10% zusetzt. Als besonders brauchbar hat sich die Fleischwasserpeptongelatine (gewöhnlich Nährgelatine) gezeigt, weil in derselben eine sehr große Anzahl von Mikroorganismen gedeihen. Dieselbe wird in folgender Weise hergestellt: Ein Pfund Fleisch wird mit der gleichen oder doppelten Menge Wasser versetzt und eine Nacht hindurch im Eisschrank zur Maceration aufgestellt. Das kalte Infusum wird abgegossen resp. abgepresst und mit 3-10 Gewichtsprozenten trockener Gelatine versetzt. Nachdem die Gelatine aufgequollen, wird 1% Pepton und 0,6% Kochsalz hinzugefügt und darauf die ganze Masse im Dampfapparat tüchtig erhitzt. Durch Zusatz eines Alkali, phosphorsaures oder kohlensaures Natrium, wird dann die saure Flüssigkeit sorgfältig neutralisiert. Die Neutralisation ist notwendig, weil die Bakterien nur in neutralen resp. schwach alkalischen Substraten gut gedeihen. Die neutralisierte Flüssigkeit wird wiederum aufgekocht und schliefslich im Heil'swassertrichter filtriert; das Filtrat wird in sterilisierte, mit Wattepfropfen versehene Reagensgläschen eingefüllt und in denselben noch mehrere mal im Dampfsterilisierungsapparat erhitzt, um zufällig noch hineingelangte Keime zu töten. Beim Erkalten erstarrt die Nährgelatine und läfst sich in mit sterilisierter Watte verschlossenen, gleichfalls sterilisierten Gefäßen aufbewahren.

Für manche Zwecke ist die Agargelatine als festes Nährsubstrat vorzuziehen. Dieselbe wird bereitet aus 1000 g Fleischwasser (aus 500 g Fleisch und 1000 g Wasser), 10 g Pepton, 5 g Kochsalz und 10—20 g Agar-Agar unter den oben

angegebenen Kautelen.

Auch gekochte Kartoffeln, sowie Kartoffelbrei, bilden für gewisse Kulturen vorzügliche Nährböden. Man benutzt große, keimfreie Kartoffeln, die mittels einer passenden Bürste und einprozentiger Sublimatlösung von jeglichem Schmutz befreit werden, erhitzt eine Stunde lang in strömendem Wasserdampf, schält sie mit einem durch die Flamme gezogenen Messer und schneidet Scheiben mit einem ebenfalls sterilisierten Messer, die unter eine Glasglocke gebracht werden, oder macht mit einem scharfkantigen, sterilierten Instrumente Ausstiche, die in Reagensgläser gebracht, mit diesen 2—3 Stunden im Dampftopf sterilisiert, und dann mit Watte bedeckt werden.

Als flüssiges Nährsubstrat, wo solches überhaupt ange-

wendet wird, dient entfettete, sterilisierte Bouillon.

Nach den Erfahrungen Kochs ist das beste Nährmaterial für pathogene Bakterien das sterilisierte Blutserum (mit oder ohne Zusatz von Gelatine). Beim Blutserum kann das Sterilisieren nicht durch Kochen bewirkt werden, weil sonst die Eiweißkörper des Serums gerinnen würden; es muß

deswegen schon von vornherein darauf Bedacht genommen werden, das Blutserum möglichst von Verunreinigung frei zu halten. Es wird also das frische Blut unmittelbar in einem reinen Gefäß aufgefangen, wozu sich weithalsige Cylinder mit eingeschliffenen Glasstopfen sehr gut eignen, und ruhig an einem kalten Orte stehen gelassen, bis feste Gerinnung eingetreten ist, dann der Blutkuchen am oberen Rande vorsichtig abgelöst und verdeckt ein bis zwei Tage an einen kalten Ort gestellt, bis sich eine genügende Menge klares und wenig gefärbtes Serum abgeschieden hat. Dasselbe wird mit einer geglühten Pipette aufgenommen, (eventuell mit flüssig gemachter, vorher gut im obigen Dampf-Sterilisierungs-Cylinder von Keimen befreiter Gelatine von 5% zu gleichen Teilen) in sterilisierte Reagiergläser gefüllt und sofort mit sterilisierter



Fig. 112. Sterilisierungsofen für Blutserum nach Rob. Koch.

Fig. 113. Apparat zum Gerinnen des Blutserums.

Watte verschlossen. Behufs Sterilisierung werden die Probierröhrchen einige Tage hintereinander mehrere Stunden hindurch in den Blutserum-Sterilisierungsapparat hineingebracht, wo sie einer 60°C. nicht übersteigenden Temperatur ausgesetzt werden. Den Apparat zum Sterilisieren des Blutserums veranschaulicht die Figur 112.

Er besteht aus einem doppelwandigen Metallcylinder, welcher an allen Seiten geschlossen ist. Von dem Boden desselben erhebt sich ein Rohr, durch welches der zwischen den Wänden befindliche Raum mit Wasser angefüllt wird, dessen Stand an

dem Wasserstandsrohr abgelesen werden kann. In das Innere des Cylinders passen vier aus Drahtnetzen angefertigte, zur Aufnahme der die Blutserumgelatine enthaltenden Reagiergläser bestimmte Körbe hinein. Seitlich am Cylinder befindet sich ein schräg nach aufwärts gehendes Rohr, welches den wenigen entweichenden Wasserdämpfen freien Abzug gestattet. Der Cylinder wird mit einem doppelwandigen Deckel geschlossen, welcher auf dem durch die Wände gebildeten Vorsprung zu sitzen kommt. Der hohle Raum des Deckels wird mit Wasser angefüllt, das durch einen seitlich angebrachten Rohrstutzen mittels eines Brenners erwärmt werden kann. während die Erwärmung des Wassers im Cylinder durch eine unter denselben gestellte Flamme geschieht. Der Deckel besitzt drei Tuben; der in der Mitte desselben befindliche geht durch den ganzen Deckel hindurch und greift, sobald er auf den Cylinder aufgesetzt wird, über das Füllrohr; ein zweiter Tubus geht gleichfalls durch den Deckel hindurch, während der dritte unter der oberen Wand des Deckels mündet. In allen drei Tuben befinden sich Thermometer, so daß also das Thermometer im Tubus 1 die Temperatur des Wassers im Deckel, das im Tubus 2 die Temperatur des Wassers im Rohre und mithin des Wassers im Mantel des Cylinders, während das Thermometer im Tubus 3 den Wärmegrad im Luftraum des Cylinders angibt. Der ganze. Apparat ist gleichfalls mit Filz umkleidet.

Um das in dem eben beschriebenen Apparate sterilisierte Blutserum zum Erstarren zu bringen, wird dasselbe je nach seiner Beschaffenheit einer Temperatur von 65-70° C. längere Zeit ausgesetzt. Man benützt dazu den in Fig. 113 abgebildeten Apparat zum Gerinnen des Blutserums. Derselbe besteht aus einem viereckigen, mit Filz umkleideten Metallkasten mit doppelten Wänden, deren Zwischenraum durch die an der Hinterwand angebrachten Tuben mit Wasser gefüllt wird; in den zweiten Tubus kann man ein Thermometer zur Messung der Temperatur des Wassers einfügen. Der Kasten ist mit Wasserstandsrohr versehen; an demselben ist, wie auch an den andern oben beschriebenen Apparaten, noch ein Ausflussrohr mit Hahn angebracht. Der Deckel ist aus Glas und wird nach Wunsch aus einem oder mehreren Stücken angefertigt. In diesen Apparat bringt man ein Reagiergläschen mit dem Blutserum hinein, und um die Temperatur der Luft im Kasten beobachten zu können, legt man neben die Gläschen ein Thermometer. Will man für die Mikroorganismen-Kulturen Blutserum mit einer großen Oberfläche erhalten, so können die vorderen Füße des Kastens mittels einer Verstellvorrichtung niedriger geschraubt werden, so dass der ganze Kasten und mit ihm auch die Reagiergläschen mit Serum in

eine schräge Lage geraten. Letzteres erstarrt dann mit einer

schrägen Oberfläche.

Statt dieser beiden Apparate kann man auch einen solchen verwenden, in welchem sich beide Zwecke, Sterilisieren und Koagulieren, vereinigen lassen und wie solcher in Fig. 114 abgebildet ist.



Fig. 114.

Apparat zum gleichzeitigen Sterliisieren und Koagulieren von Blutserum,
nach ROHBBECK.

In den mit doppelter Wandung zur Aufnahme von Wasser und mit den nötigen Tuben für Thermometer und Thermoregulator versehenen Apparat, der, ebenso wie die den Arbeitsraum äußerlich abschließende Thür, mit Filz bekleidet ist, werden die mit Serum gefüllten Reagiergläser auf schräg konstruierten Einlagen von Drahtgitter hineingeschoben. Eine das Innere abschließende Glasthür gestattet leicht während der Arbeit die Beobachtung und verhindert durch die beim Schluß der äußeren Thür gebildete isolierende Luftschicht jede Abkühlung an dieser Stelle. Das Serum kann auf diese Weise in demselben Apparat sehr bequem und sicher sterilisiert und koaguliert werden, indem man erst die Temperatur auf 59° und dann auf 60° einstellt.

Als Ersatz für Blutserum und Agar-Agar läßst sich präpariertes Hühnereiweiß verwenden. Um dasselbe durchsichtig zu erhalten, wird eine passende Portion Eiweiß zu Schaum geschlagen; man läßst einige Stunden zum Absetzen kalt stehen und mischt 100 g des flüssigen Eiweißes mit 2 g Liq. Kalii caust. officin. und 3 g Glycerin, füllt in Reagensgläschen, verschließst mit Watte und sterilisiert.

Bei niedrigen Temperaturen geht die Entwickelung der Kulturen sehr langsam vor sich, manche Organismen bedürfen überhaupt eines bestimmten Wärmegrades, um gedeihen zu können. Am üppigsten wachsen die Gelatinekulturen bei 20—25°C., und Koch ist bis jetzt noch kein Organismus begegnet, der bei dieser Temperatur, wenn er überhaupt für künstliche Züchtung zugänglich ist, nicht gewachsen wäre. Sollte es aber nötig sein, Temperaturen über 30°C., bei denen die Gelatine flüssig wird, zu gebrauchen, dann muß man statt der Gelatine ein schwerer schmelzbares Konstituens, z. B. Agar-Agar, oder eine Mischung von 2 Tln. Nährgelatine mit 1 Tl. der oben beschriebenen Eiweißlösung nehmen. Die letztbezeichnete Mischung wird 5—6 Tage lang täglich 2 Stunden bei 60—70° sterilisiert und gibt dann einen vorzüglichen Nährboden für Plattenkulturen bei Blutwärme, welcher erst bei ca. 45° flüssig wird und mit beliebigen Proben vermischt werden kann

Um die für das Gedeihen der Kulturen nötigen konstanten Temperaturen zu erlangen, bedient man sich der Vegetationskästen oderBrütöfen, von denen die beiden folgenden für die Züchtung von Mikroben am geeignetsten Fig. 115 stellt ovalen Metallkasten mit doppelten Wänden, zwischen denen sich Wasser befindet, vor. Der Kasten ist mit Wasserstandsrohr und Abflusshahn versehen und von allen Seiten mit Filz umkleidet. Der Brutraum ist durch eine Thür und eine im Rahmen derselben gefaste Glimmerplatte verschließbar. Die Decke des



Fig. 115. Vegetations-(Brüt)ofen,

Mantels ist mit Einlegeringen versehen, so daß der Apparat gleichzeitig als Wasserbad benutzt werden kann. Es sind Vorrichtungen (Tuben) angebracht, durch welche man Thermometer sowohl in den Brütraum, als auch in das den Brütraum erwärmende Wasser einführen kann. Einer dieser Tuben iszweckmäßig mit einem Thermoregulator zu armieren, wodurch man leicht eine Konstanterhaltung der Temperatur des Wassers und somit auch des Brütraumes erzielen kann. Die Heizung des Brütofens geschieht mittels Gasbrenner oder geeigneter Petroleumlampen.

Handelt es sich darum, vollkommen konstante Temperaturen zu benutzen, dann kann der Brütkasten von D'Arsonval empfohlen werden. Die



Fig. 116. D'ARSONVALSCher Apparat.

Temperaturschwankungen betragen demselben nur 0,1 °C. Dieser Apparat (Fig. 116) besteht aus zwei konzentrischen Cylindern, welche nach unten hin konisch zulaufen und schliefslich in einem weiten Tubus endigen. Der Boden des letzteren ist mit Schlitzen versehen, welche sich mittels auf demselben drehbaren, gleichfalls mit Schlitzen ausgestatteten Scheibe bald erweitern, bald verengen lassen. Es wird auf diese Weise der Luftzutritt in das Innere des Brütkastens reguliert werden können. Im Innern des Raumes, da wo die Cvlinder konisch zuzulaufen beginnen, befindet sich ein Rost, auf welchen man die Gefäße mit den Kulturen aufsetzt. An der andern Seite, fast

am oberen Rande des Cylinders, befindet sich ein Kautschukmembran-Thermoregulator, der weiter unten beschrieben ist.
Durch die Dülle 3 füllt man den Zwischenraum zwischen den
konzentrischen Cylindern mit luftfreiem (ausgekochtem) Wasser.
Dasselbe reicht ein für allemal aus. Der Deckel ist gleichfalls
doppelwandig und enthält vier Tuben, von denen zwei durch
den ganzen Deckel hindurchgehen und zwei unter der äußeren
Deckelwandung münden. Der Hohlraum des Deckels wird mit
Wasser gefüllt, dessen Temperatur man mittels eines durch

einen Tubus eingeführten Thermometers messen kann. Desgleichen ist man imstande, durch ein Thermometer, das in einem durch den ganzen Deckel hindurchgehenden Tubus sitzt,

die Temperatur im Innern des Brütkastens abzulesen.

Der Apparat wird folgendermaßen auf eine bestimmte Temperatur eingestellt. Das im Innern zwischen den beiden Cylindern befindliche Wasser wird durch den Brenner 6 erwärmt, wobei man in die Dülle 3 ein Thermometer lose einsetzt, so dass das bei seiner Erwärmung sich ausdehnende Wasser abfließen kann. Das Rohr des Brenners 6 wird, um das Gas entzünden zu können, durch einen Schlauch mit dem Rohr 5 des Thermoregulators verbunden, während bei 4 das Gas aus der Hauptleitung zuströmt. Durch Hin- und Herschrauben des Rohres 4 kann man der Flamme vorläufig eine beliebige Höhe geben. Sobald das Thermometer die gewünschte Temperatur angibt, entfernt man es und schliefst die Dülle (3) durch einen Kork, welcher ein Glasrohr trägt, wobei man nicht vergessen darf, den durch den Umfang des Thermometers hervorgebrachten leeren Raum durch ein wenig Wasser wieder zu füllen. Der Apparat ist so für die gewünschte Temperatur adjustiert.

Der Kautschukmembran-Termoregulator hat die folgende

Einrichtung und wirkt wie folgt:

Das Gaszufuhrrohr 4, welches in die Kammer 7 eingeschraubt ist, trägt eine Spirale, von welcher ein Rohr mit einer daran sitzenden Scheibe gegen die bei 2 befindliche Kautschukmembran angedrückt wird. Letztere trennt das Wasser zwischen den beiden konzentrischen Cylindern von dem Kammerraum des Thermoregulators. Das Gas tritt durch den Zwischenraum, welcher sich zwischen dem Rohre 4 und dem auf demselben sehr leicht hin- und herbeweglichen Rohre mit der Scheibe befindet, in die Kammer 7 und von da erst durch 5 nach dem Brenner 6.

Solange das Wasser zwischen den beiden Cylindern die konstante Temperatur besitzt, ist das Gas imstande, in gleicher Menge zum Brenner zu gelangen. Steigt aber die Temperatur des Wassers, so steigt das letztere infolge seiner Ausdehnung in der Glasröhre in die Höhe und übt auf diese Weise einen Druck auf die Kautschukmembran aus, welche die Scheibe zurückdrückt und dadurch den Zwischenraum zwischen der Gaszuströmungsöffnung des Rohres 4 und der Kautschukmembran verengt, so daß weniger Gas zum Brenner treten kann. Die Folge davon ist, daß die Temperatur des Wassers wieder sinkt.

Sollte im Momente, in dem die Regulierung stattzufinden hat, die Flamme nicht kleiner werden, trotzdem sich in dem Glasrohre eine Wassersäule befand, so würde dies beweisen, daß das Zuführungsrohr des Gases noch zu weit von der Kautschukmembran entfernt ist. Man muß in diesem Falle das Rohr 4 weiter einschrauben, bis die Flamme kleiner geworden ist. In dieser Stellung, die leicht auszuprobieren ist, verbleibt alsdann die Gaszuführungsröhre 4.



Fig. 117.
Neuer Thermostat von ROHRBECK.

Beim Wiederanzünden der Gasslamme liesert der Apparat bald die nämliche Temperatur, auf die er anfangs eingestellt war, so daßs man den Versuch beliebig unterbrechen kann, und dabei doch sicher ist, bei Wiederaufnahme desselben wieder die gleichen Temperaturbedingungen zu erhalten.

Statt des Apparates von D'ARSONVAL kann man sich auch mit Vorteil eines der beiden hier abgebildeten Apparate von Herm, Rohrbeck (Fig. 117) und von Rob. MUNCKE (Fig. 118) bedienen. Der Gebrauch beider erhellt aus den Abbildungen.

Um in Brütkästen beliebiger Konstruktion Temperaturkonstanz zu erzielen, bedient man sich des Thermore gulators. Man wählt mit Vorteil einen von LOTHAR MEYER, REICHERT. SOXHLET oder ROHRBECK konstruierten und verbindet ihn in passender Weise mit dem vorhandenen Brutkasten.



Fig. 118.
MONCKES Thermostat.

Es erübrigt noch über einzelne kleinere Apparate zu sprechen, welche für mykologische Untersuchungen notwendig sind.¹ So z. B. zeigt uns Fig. 119 Drahtkörbe, in die man die Reagiergläschen stellt, welche mit den die Kulturen enthaltenden Nährlösungen beschickt sind. Man kann diese Körbchen in die Sterilisierungsapparate, Brütkasten, bequem einführen, ohne fürchten zu müssen, daß die Reagiergläschen zerbrechen.



Fig. 119. Drahtkörbehen für Reagensgläschen.



Fig. 120. Luftuntersuchungsglas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sämtliche in diesem Abschnitte erwähnte und beschriebene Apparate werden sehr schön angefertigt und sind käuflich bei JULIUS SCHOBER, Berlin N.W., Louisenstraßes 53, Dr. HERMANN ROHERECK, Firms J. F. LUHME & Co., Berlin N.W., Karlstraße 24 und Dr. ROBERT MÜNCKE, Berlin N.W., Louisenstraße 58.

Es sind ferner notwendig zur Plattenkultur eine Anzahl Glasplatten von 15 cm Länge und 11 cm Breite, sowie eine Anzahl Glasklötze von Spiegelglas, etwa 1 □-cm im Durchschnitt und 10 cm lang, um die Platten über einander aufstellen zu können. — Statt der Platten werden auch wohl flache Doppelschalen von Glas verwendet. — Die feuchten Kammern bestehen aus Glasglocken von ca. 10 cm Höhe, die übereinander greifen, oder aus tiefem Teller mit aufgeschliffener Stürze; sie werden im Innern mit feuchtem Fliefspapier belegt und dienen zur Aufnahme der Kulturplatten.

Zur Flaschenkultur werden runde oder eckige Gläser oder Kölbchen von ca. 200 ccm Inhalt benutzt. Zur Stichkultur benützt man mit sterilisiertem Nährboden gefüllte Reagens-

gläser, die mit Watte verschlossen sind.

Aufserdem werden Nivellierständer, Platinnadeln und -ösen, Messer, Uhrschälchen, Pinzetten und Spirituslämpchen gebraucht.



Für orientierende Untersuchungen der Luft auf entwickelungsfähige Mikroorganismen bedient man sich 1 der in Fig. 120 abgebildeten Luftuntersuchungsgläser. Am Boden eines cylindrischen Glasgefässes von 6 cm Durchmesser und 18 cm Höhe befindet sich die zur Aufnahme der Nährgelatine bestimmte flache Glasschale von 1 cm Höhe (ohne die Dicke des Bodens) und 5.5 cm Durchmesser. Um diese Glasschale zum Einfüllen der Gelatine und zur mikroskopischen Prüfung der Kulturen aus dem Cylindergefäß bequem herausheben zu können, dient ein rechtwinkelig gebogener, schmaler Blechstreifen, auf dessen kurzen, im Cylindergefäß quer gerichteten Schenkel die Glasschale gestellt wird und vermittelst desselben leicht herauf und hinunter bewegt werden kann. Für fortlaufende Luftuntersuchungen ist eine nicht geringe Anzahl solcher Gefäße, mindestens 20, erforderlich. Mit einem festen, großen Wattepfropf wird das Cylinderglas, in das die gut gereinigte Glasschale mit dem Blechstreifen eingesetzt ist, verschlossen 1-2 Stunden lang bei 150° C. sterilisiert. Nach dem Abkühlen wird unter möglichst kurzer Lüftung des Wattepropfens die Glasschale mit Hilfe des Blechstreifens bis an den Rand

<sup>1</sup> Mittheil, aus dem Kais, Ges.-Amte. I. 33,

des Cylindergefäßes gehoben und mit sterilisierter Nährgelatine 0,5 cm hoch gefüllt. Man läßet die Gläser an dem Orte, wo man die Luft untersuchen will, eine Zeitlang offen stehen, verschließet dann die Gläser und kann nach einigen Tagen die zu Kolonien herangewachsenen entwickelungsfähigen Keime

zählen, sie unter dem Mikroskope betrachten und mit Hilfe des Präpariermikroskopes Reinkulturen davon herstellen.

Meistens ist es iewünschenswert, festzustellen, wie viele und welcherlei entwickelungsfähige Keime in einem bestimmten Quantum der Luft vorhanden sind. Dieses wird durch den von Hesse im Laboratorium des Reichsgesundheits - Amtes konstruierten Apparat erreicht, der in den Mittheilungen aus dem Kais. Gesundheits-Amte. Bd. 2. S. 182 ff. beschrieben ist.

Die Methode besteht im wesentlichen in der Durchleitung von abgemessenen Mengen Luft durch lange Glasröhren.



Fig. 123, Apparat von Hesse.

deren Wandungen mit erstarrter Gelatine ausgekleidet sind. Der Luftstrom wird mittels eines Aspirators geregelt. Aus der Zahl der auf Gelatine auftretenden Kolonien und der Menge der angewandten Luft ergibt sich ein genauer, ziffermäßiger Ausdruck für den Keimgehalt der Luft.

Die für die Versuche angewandte Glasröhre (A) ist 70 cm lang (für gewisse Fälle sind auch kürzere Röhren anwendbar) und 3,5 cm weit, demnach von ca. 670 ccm Inhalt. Über das eine Ende (b) der Röhre bindet man zunächst eine mit zentralem runden Ausschnitte von etwa 1 cm Durchmesser versehene, straff schließende Gummiklappe (a) und über diese eine zweite unversehrte, sonst aber solche  $(\beta)$ , welche die Röhre an diesem Ende vollständig abschließt. In die soweit vorbereitete Röhre bringt man 50 ccm der oben beschriebenen Fleischinfuspeptongelatine. Das andre Ende (c) der Röhre

wird mit einem Kautschukpfropfen verschlossen, welcher in seiner Durchbohrung ein mit zwei Wattepfropfen (r und d) versehenes, ungefähr 10 cm langes und 1 cm weites Glasrohr Die auf diese Weise vorbereitete Röhre wird im Dampfsterilisierungsapparat durch Wasserdampf von 100° von allen Keimen befreit. Gleich nach Herausnahme aus dem Dampfsterilisierungsapparate wird die Verteilung der Gelatine in der Röhre in der Weise vorgenommen, dass man die letztere, nachdem sie etwas abgekühlt ist, während die Gelatine noch leichtslüssig ist, fortwährend hin- und herzieht und gleichzeitig schnell um ihre Achse dreht, bis die Gelatine erstarrt ist. Die Röhre, welche jetzt zum Versuche fertig ist, taucht man behufs Abtötung der neuerdings an ihre Außenfläche gelangten Mikroorganismen 1-2 Minuten lang in eine 1 pro mille Sublimatlösung und befestigt sie dann auf einem geeigneten Stativ (S), welches ähnlich den von den Photographen benutzten konstruiert ist. Die Röhre bringt man mit den am Stativ befestigten Aspiratorflaschen (B) zusammen, entfernt von dem einen Ende der Röhre die äußere Gummikappe & und setzt den Aspirator in Gang. Nachdem man ein bestimmtes Luftquantum durch die Röhre in der Richtung von b nach c gesaugt hat, spannt man die Gummikappe & wieder über das Rohrende, lässt die Keime sich zu Kolonien entwickeln und zählt dann die letzteren.



Fig. 124. Rohr des HESSEschen Apparates.

HESSE hat in einer großen Reihe von Versuchen, bei denen die gebildeten Kolonien gezählt wurden, festgestellt, daß ca. auf 21 Luft in Berlin eine Pilzspore und ein Bakterienkeim kommt. Die Bestimmungen der entwickelungsfähigen Keime in der Luft haben noch zu mehr interessanten Resultaten geführt. In London von Koch ausgeführte Luftuntersuchungen ergaben, daß aus der Luft dort fünfmal soviel Kolonien erhalten werden konnten, als aus der Berliner Luft. Eine Luft kann arm an Kohlensäure, dagegen reich an Keimen sein, eine dunpfige Kellerluft ergab nur wenige Keime; ein unbewohntes Zimmer, das ungelüftet war, war fast frei davon. Wo viel Staub vorhanden ist, ist die Menge der entwickelungsfähigen Keime außerordentlich groß. Bei der Untersuchung

eines Schulzimmers vor Beginn des Unterrichts ergaben sich in 21 Luft 1 Pilzmycel und 2 Bakterienkolonien, während des Unterrichts 20—30 Kolonien; als aber die Luft untersucht wurde, während die Kinder das Zimmer verließen, da fand sich eine außerordentliche Menge entwickelungsfähiger Mikro-

organismen darin vor.

Mehr zu empfehlen ist ein von R. J. Petri ausgearbeitetes Verfahren zum Nachweise der Bakterien in der Luft und zu deren Züchtung.1 Die Mikroorganismen werden hier durch Sandfilter abfiltriert; das mit Keimen beladene Filter wird in zweckentsprechenden Portionen auf flache Doppelschälchen verteilt und mit Gelatine vermischt. Die sich entwickelnden Kolonien werden gezählt und man erfährt so den Gehalt der untersuchten Luftmenge an Mikroorganismen. Der für die Filter zu verwendende Sand soll eine Korngröße von 0,25 bis 0,5 mm haben und vorher ausgeglüht sein. Derselbe wird in Form von zwei durch kleine Drahtnetze gestützten Pfröpfchen, von je 3 cm Länge und 1,5 bis 1,8 cm Durchmesser in ein 8 bis 9 cm langes Glasrohr eingebracht. In der Mitte dieses Röhrchens stoßen die beiden Sandfilter aneinander. In die beiden Öffnungen des Filterröhrchens werden Watteverschlußpfröpfe möglichst fest eingedreht. Beim Versuche werden die Wattepfröpfe entfernt und das eine Ende des Filterrohres durch ein Bleirohr mit einer hinreichend kräftigen Saugvorrichtung verbunden. Die Öffnung des Filters, in welche die Luft eintreten soll, wird nach oben gerichtet. Als Saugkraft werden entweder Wasserstrahlpumpen oder Luftpumpen verwendet. Dieselben sind entweder gezicht, oder es geschieht das Messen der Luftmenge durch eine Gasuhr. Das Ansaugen soll nicht schneller vorgenommen werden, als die Entnahme von 10 l in 1 bis 2 Minuten erfordert. Die Menge der zu entnehmenden Luft schwankt zwischen 10 und 100 l. Die Geschwindigkeit des Luftstromes im Sandfilter soll 0,7 in der Sekunde nicht übersteigen. Die Aussaat der keimbeladenen Sandfilter geschieht womöglich alsbald. Ein Aufschub selbst bis auf 7 Wochen später scheint jedoch der Keimfähigkeit der eingesammelten Mikrobien keinen wesentlichen Abbruch zu thun. Der Sand wird in flache, ungefähr 9 cm weite Doppelschalen ausgesät. Je nach der Anzahl der zu erwartenden Keime wird der zuerst von der Luft durchstrichene Sandpfropf - derselbe enthält alle Mikrobien aus dem entnommenen Luftvolum - in eine passende Anzahl Schälchen verteilt, und in diesen mit flüssiger Gelatine oder Agar-Agar übergossen. Durch seitliches Schütteln wird der Sand im Nährsubstrat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 13. S. 1-143.

möglichst gleichmäßig verteilt. Das vom Luftstrom an zweiter Stelle passierte Sandfilter muß keimfrei bleiben. Es dient als Kontrolle für die Suffizienz des ersten Filters. Das zweite Filter kann daher in ein oder zwei Portionen ausgesät werden. Es ist durchaus empfehlenswert, gleichzeitig in unmittelbarer Nähe der Entnahmestelle auch einen Luftplattenversuch anzustellen. Für die Vergleichung muß die Zeit der Aussetzung, sowie die Größe der auffangenden, horizontalen Fläche gemessen werden.

Eine der vorstehend beschriebenen Petrischen ähnliche Methode der bakteriologischen Luftuntersuchung hat PERCY F. Frankland ausgearbeitet. Auch diese besteht wesentlich in der Aspiration eines bestimmten Volumens Luft durch eine kleine Glasröhre, die mit zwei sterilen Filterpfröpfen versehen ist; die letzteren bestehen entweder aus Glaswolle allein, oder aus Glaswolle und feinem Glaspulver, oder aus Glaswolle mit Zucker überzogen, oder verzuckerter Glaswolle mit Zuckerpulver. Diese Filterpfröpfe werden so in den Röhrchen angebracht, dass der erste, durch welchen die Luft zu streichen hat, durchlässiger ist als der zweite, welcher nur zur Kontrolle des ersten Filters dienen soll. Um dieses zu bewerkstelligen, wird das erste Filterpfröpfchen gewöhnlich nur aus Glaswolle konstruiert, während die Dichtigkeit des zweiten Filters durch eine dünne Schicht Glas- oder Zuckerpulver vergrößert wird. Nachdem das bestimmte Volumen Luft mittels einer geaichten Handluftpumpe durchgesaugt worden ist, werden die zwei Filterpfröpfe, jeder für sich, in einen Kolben gebracht, der mit einem passenden Quantum steriler, bei 300 verflüssigter Nährgelatine versehen ist. Der Filterpfropf wird dann mit der flüssigen Gelatine tüchtig umgeschüttelt, bis er vollständig auseinander gegangen ist, was sich sehr leicht bewerkstelligen lässt, auch ohne dass Schaum und Luftblasen sich bilden. Alsdann wird das Gemisch aus dem zertrümmerten Filterpfropf und der Gelatine als dünner und gleichmäßiger Belag über der inneren Wand des Kolbens mittels Umdrehung in einem kalten Wasserstrom zum Erstarren gebracht. Die inwendig belegten Kolben werden bei einer Temperatur von 22° C. aufbewahrt, und die Kolonien, die aus den in den Pfröpfen enthaltenen Keimen sich entwickeln, können dann leicht gezählt und untersucht werden.1

Bei der Untersuchung des Wassers auf entwickelungsfähige Organismen wird ein bestimmtes Quantum sterilisierter Nährgelatine (10 ccm) mit einem abgemessenen Quantum (1 ccm) des zu untersuchenden Wassers vermischt und diese Mischung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift f. Hygiene. Bd. 3. S. 287-293.

auf Glasplatten ausgegossen, welche vorher in Kästen aus Eisenblech, wie Fig. 125 sie zeigt, durch Erwärmung auf 150—160° C. sterilisiert worden sind. Beabsichtigt wird, die Anzahl der entwickelungsfähigen Keime in 1 ccm Wasser aus der Menge der auf der Gelatine entstandenen Mikroorganismenkolonien zu zählen. Die Glasplatte ruht auf einem Nivellierständer (Fig. 126), welcher mit Hilfe einer Dosenlibelle genau horizontal eingestellt wird, möglichst über Eis. Die Platte mit der Gelatine wird mit einer Glocke, deren innere Bewandung zur Feuchterhaltung der Luft mit angefeuchtetem Filtrierpapier ver-



Fig. 125. Sterilisierungsofen.



Fig. 126. Platte mit feuchter Kammer.

sehen ist, bedeckt. Man überläßt nun den Apparat einer Temperatur von 20—25°. Schon am zweiten Tage lassen sich einzelne Kulturen beobachten; am vierten Tage pflegt die Entwickelung der Keime beendet zu sein. Durch Versuche wurde festgestellt, daß die Zahl der während dieser Manipulation aus der Luft auf die ausgebreitete Gelatine gefallenen Keime nur verschwindend gering, also auch der dadurch bedingte Fehler verschwindend



Fig. 127. Zählapparat nach Wolffhügel.

klein ist (5—6 Keime). Wenn die Anzahl der Kolonien nur gering ist, zählt man sie direkt, andernfalls werden nur einige Quadratzentimeter ausgezählt, aus diesen wird das Mittel gewonnen und danach die Zahl für die ganze Fläche berechnet.

Quellwasser enthält meist nur sehr wenig Keime; mehr Keime findet man in Brunnenwässern. Zahllos sind dieselben in Flüssen, welche große Städte durchströmen und Abfallstoffe aller Art aufnehmen. Es sollen, nach Koch1, gute Wässer zwischen 10 bis 150 entwickelungsfähige Keime im Kubikzentimeter enthalten, während schlechte Wässer bis über 30000 derartige Keime enthalten, und ein Wasser, in welchem über 1000 Keime im Kubikzentimeter nachgewiesen werden können, zumal zur Zeit einer Epidemie, nicht mehr als genussfähig angesehen werden soll. Dagegen haben andere Autoren (LINK<sup>2</sup> und v. MALAPERT<sup>3</sup>) mit Bestimmtheit nachge-wiesen, daß die Ergebnisse der bakteriologischen und der chemischen Untersuchung des Wassers sehr häufig in ganz diametraler Weise sich einander gegenüberstehen, und die bakteriologische Prüfung des Wassers allein als maßgebend für die Beurteilung der Reinheit und Brauchbarkeit eines Trinkwassers nicht angesehen werden kann, dass vielmehr vorläufig der chemischen Prüfung in dieser Beziehung der Vorrang gelassen werden muss. So erwiesen sich Brunnen, welche offenbar verunreinigende Zuflüsse erhielten, und in denen große Mengen von Salpetersäure, salpetriger Säure, Ammoniak und Chloriden nachgewiesen werden konnten, als fast bakterienfrei, während Brunnen, die kaum Spuren der vorgenannten Körper enthielten, mit Keimen überladen waren und viele tausend derselben erkennen ließen. Im allgemeinen kann wohl angenommen werden, dass Quellen, die aus hinreichender Tiefe kommen, gut gefasst und gegen den Einfluss von Atmosphärilien, Humusbestandteilen und Abgängen animalischer Herkunft geschützt sind, nur sehr wenige Bakterien enthalten, während seichte, schlecht gefaste, dem Einfluss von Sonnenwärme und Niederschlägen unterliegende Brunnen reich an solchen sein werden. In letzterem Falle, wo die Kolonien dicht zusammen liegen, muß man das Wasser verdünnen und dadurch die Trennung der einzelnen Kolonien so weit treiben. dass man aus jeder einzelnen bequem eine Reinkultur machen

Die Methode dieser Wasseruntersuchung eignet sich sehr gut zur Kontrolle der Wirkung von Filtrierapparaten. Es fand bei einigen derartigen Untersuchungen nur eine sehr geringe Abnahme des Wassers, das durch ein Kohlenfilter gegangen war, an entwickelungsfähigen Organismen statt, ja bei einem Versuche stellte es sich heraus, das ein Filtrierapparat geradezu verschlechternd auf das Wasser einwirken kann, weil die gröberen vom Filter zurückgehaltenen Verunreinigungen sich schließlich in größerer Menge ansammeln, in Fäulnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. Med. Wochenschr. 1885. No. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arch. Pharm. Febr. 1886. S. 145. <sup>3</sup> Zeitschr. anal. Chem. 1886. Heft 1.

übergehen und dem zu filtrierenden Wasser Bakterien in großer Zahl zuführen.

Handelt es sich um Aufsuchung pathogener Organismen, z. B. des Typhusbacillus, wendet man besser Flaschen-kulturen an. Man bringt in sterilisierte weiße Gläser von ca. 100 ccm Inhalt 15-20 ccm mit Phloxin gefärbte Fleischextraktpeptongelatine (2,5 Tle. Fleischpepton, 10 Tle. Gelatine und 100 Tle. Wasser), verschliesst mit Watte oder Kork und erhitzt fünf Tage lang täglich eine Stunde lang im Sterilisie-rungsofen, den ein Wassertrockenkasten vertreten kann. In die geschmolzene, nicht über 40° warme Gelatine zweier Flaschen gibt man jetzt mittels einer sterilisierten Pipette je 1 ccm des in einer sterilisierten Flasche gesammelten Wassers, setzt den Kork auf und rollt die Flasche mehrmals auf dem Tisch um, kann auch das Abkühlen durch Eintauchen und Umschwenken der fast wagerecht liegenden Flaschen in kaltes Wasser beschleunigen. Hat sich die Gelatine als gleichmäßiger Belag über die Wände der Gläser verbreitet, so stellt man sie ruhig hin und beobachtet von Tag zu Tag die Entwickelung der Einzelkulturen. Neben weißen, grünen Punkten und flüssigen Säcken finden sich die Typhusbacillen als dunkelrote, von einem hellen Hofe umgebene Punkte vor, die deutlich entfärbend auf die umgebenden Massen einwirken. Das Glas wird jetzt vorsichtig zerschlagen oder zersprengt und ein möglichst vereinzeltes Pünktchen mittels ausgeglühter Platinschlinge auf ein Deckgläschen gebracht und unter dem Mikroskop betrachtet.

Die Typhusbacillen haben nach G. MARPMANN im Durchschnitt ein drittel der Länge eines roten Blutkörperchens und sind an sich etwa dreimal so lang als breit. Die Enden der Bacillen sind schwach abgerundet. Bei hinreichender Wärme sieht man eine schwache Eigenbewegung der Stäbchen, die besonders bei jüngeren Kulturen und bei ca. 15 Wärmegraden am besten wahrzunehmen ist. Die Bacillen bilden endständige Sporen. Die Sporenbildung geht am stärksten bei ca. 30 bis 40° C., schwächer bei 20 bis 30° C. und sehr spärlich bei 15 bis 20° C. vor sich. Unter 12° Wärme hört die Sporenbildung dagegen auf. Die Sporen treten durch lebhafteren Glanz und durch die stärkere Färbung gegenüber dem Protoplasma der Bacillen hervor. Während bei Kulturen in ungefärbtem Nährsubstrat die nachträgliche Färbung der Bacillen sehr schwer ist und diese Sporen den Farbstoff gar nicht aufnehmen, färben sich die Sporen in der Phloxinrotgelatine lebhaft. Diese Sporen haben eine ovale Form, sind teils am Ende der Bacille befestigt, teils schwimmen sie frei in der Flüssigkeit.

<sup>1</sup> Archiv der Pharm, Bd. 15, S. 368.

Um nun ganz sicher zu gehen, daß die beobachteten Pilze wirklich Typhusbacillen sind, trägt man eine Kolonie auf eine Kartoffel über, die präpariert ist, wie S. 365 angegeben und bringt die Kultur in die feuchte Kammer. Über den weiteren Verlauf der Sache berichtet GAFFKY wie folgt:

"So behandelte Kartoffelflächen lassen im Laufe der folgenden Tage für das bloße Auge nur geringe Veränderungen erkennen. Die besäten Flächen scheinen wohl ein etwas gleichmäßigeres und feuchtes Ansehen zu besitzen, doch sieht man makroskopisch von einem Wachstum nichts. Versucht man aber - etwa nach 48 Stunden - mit der Platinnadel von der Oberfläche eine geringe Menge zur mikroskopischen Untersuchung zu entnehmen, so erhält man den Eindruck, als ob die ganze Fläche in eine zusammenhängende resistente Haut verwandelt wäre, ohne dass sich von Eintrocknung auch nur eine Spur wahrnehmen ließe. Von welcher Stelle der Oberfläche man aber auch ein minimales Kartoffelstückehen entnehmen mag, überall, auch an den nicht besäten Partien, findet man bei der mikroskopischen Untersuchung in ganz überraschenden Mengen die beweglichen verimpften Bacillen, meist von der gewöhnlichen Länge, zum Teil aber auch in Form längerer Scheinfäden. Die ganze Oberfläche scheint fast nur aus den Bacillen zu bestehen, welche sich in gleicher Weise wie die in der Gelatine gezüchteten mit Anilinfarben nur mäßig intensiv färben.

Die Art des Wachstums auf der Kartoffel ist ganz charakteristisch. Sie hat auch bisher die Typhusbacillen von allen

ähnlichen Organismen leicht unterscheiden lassen."

Überall ist es notwendig, daß das Wasser an Ort und Stelle in sterilisierte, möglichst schon flüssige Gelatine enthaltende Flaschen gefüllt und unmittelbar nach dem Füllen untersucht werde. Ein Versenden des Wassers auf weite Entfernungen oder Untersuchungen nach längerer Zeit ist absolut auszuschließen.

Beiläufig bemerkt, können nach demselben Prinzip die verschiedensten Substanzen untersucht werden, z.B. Milch, Fäkalien; man muß letztere mit der Nährgelatine nur in einem Verhältnis mengen, daß die zur Entwickelung kommenden Kolonien weit genug voneinander getrennt sind, um Reinkulturen gewinnen zu können.

Bei der Bodenuntersuchung setzt man die zu untersuchende Erde direkt der flüssigen Gelatine zu oder streut sie auf der Oberfläche derselben aus. Von jedem Erdepartikelchen bilden sich dann Kolonien aus. Entgegen der Anschauung von NAGELI nehmen die Mikroorganismen im Boden an Zahl nach der Tiefe zu nicht zu, sondern verschwinden

fast ganz. So fand Koch in tieferen Bodenschichten sogar dicht neben der übelberüchtigten Panke, einem kleinen Flüßschen bei Berlin, fast keine Bakterien, während gerade die oberste Schicht, welche mit Dung- und Abfallstoffen vermischt ist, reich an Pilzen und Bakterien, besonders Bacillen war. Mit Hilfe dieser Methode muß man also zu neuen Aufschlüssen über die Beziehungen der Mikroorganismen im Boden kommen, welche uns auch zu neuen Anschauungen über die Gesundheitsschädlichkeit der Verunreinigungen des Bodens

führen werden. Dasselbe gilt für Luft und Wasser.

Man darf Luft, Wasser oder Boden, welche Mikroorganismen in Menge enthalten, ohne weiteres nicht etwa für gesundheitsunschädlich halten, weil es noch nicht oder doch nur in ganz vereinzelten Fällen gelungen ist, in diesen Medien pathogene Bakterienarten zu finden. Wenn man aber ein Wasser nach seinem Gehalte an Chlor, Ammoniak etc. beurteilt und danach allein schon für gesundheitsschädlich erklärt, so ist man noch mehr zu einem solchen Urteile berechtigt, wenn man darin aufserdem noch eine Menge von Mikroorganismen nachweist, selbst wenn darin keine pathogenen gefunden werden. Nachdem es aber neuerdings wiederholt gelungen ist, auch pathogene, speziell Typhusbacillen, im Brunnenwasser nachzuweisen, wird es kaum mehr von der Hand zu weisen sein, dieser Thatsache die größte Beachtung, sowohl nach erkennender, als auch nach abhelfender Seite hin zu schenken.

Was pathogene Bacillen anbetrifft, so ist die Untersuchung des Sputums auf Tuberkelbacillen eine Arbeit, welche zur Zeit sehr häufig verlangt und deren Erledigung in Apotheken von vielbeschäftigten Arzten als selbstverständlich angesehen wird. Das Verfahren ist folgendes: Man bringt mittels ausgeglühter Platinnadel eine Kleinigkeit Sputum auf ein Deckgläschen, legt ein zweites darüber, zieht es ab, zieht beide dreimal eine Sekunde lang durch eine Weingeistflamme und färbt. Die Färbung geschieht entweder nach dem Verfahren von Ehrlich (S. 362) oder mit der Lösung von Gabbett. Die letztere besteht aus 1 Tl. Fuchsin, 100 Tln. 5 proz. Karbolwasser und 10 Tln. Alkohol. Man lässt die präparierten Deckgläschen, mit der Sputumfläche nach unten, 5-10 Minuten in dieser Lösung liegen, spült sie erst in absolutem Alkohol, dann in verdünnter Säure (gleiche Teile Salzsäure und Wasser oder 1 Tl. Salpetersäure und 3 Tle. Wasser) und bringt sie dann in wässerige Methylenblau- oder Methylviolettlösung. Man kann sie aber auch direkt aus der Fuchsinlösung nach kurzem Trocknen in eine Lösung von 2 Tln. Methylenblau, 80 Tln. Wasser und 20 Tln. Schwefelsäure bringen. Zur Beobachtung ist Abbesche Beleuchtung und 1/12 Immersion, Wasser oder Öl, in Anwendung zu bringen. Man erblickt die Tuberkelbacillen als

sehr feine rote Stäbchen der Kontrastfarbe gegenüber, in

welcher alle andern Massen und Spaltpilze erscheinen.

Die Isolierung der einzelnen Spezies kann nach einer der folgenden Methoden geschehen. Nach der von KLEBS vorgeschlagenen Methode der fraktionierten Kultur impft man zunächst auf die in einem Gefäße vorhandene Nährlösung, überträgt aus den sich bildenden Kolonien in eine zweite Nährlösung, aus den hier entstehenden Kolonien in eine dritte Nährlösung und so fort, bis man ganz reine Kulturen der einzelnen Pilze erzeugt hat. - Nach der von Brefeld und Nägell empfohlenen Methode der stärksten Verdünnung werden spaltpilzhaltige Flüssigkeiten soweit mit sterilisiertem Wasser verdünnt, bis ein herausgenommener Tropfen etwa eine Pilzform enthält. Von dieser Flüssigkeit wird eine Reihe von Kulturgläsern mit je einem Tropfen beschickt. Die sich hieraus entwickelnden Kulturen werden beobachtet. - Die schönsten und sichersten Ergebnisse erhält man unter Anwendung eines festen Nährbodens nach der Kochschen Methode. Man kann hiernach Nährgelatine tropfenweise auf eine Anzahl von Objektträgern bringen und diese Tropfen mit einer mit spaltpilzhaltiger Flüssigkeit befeuchteten Impfnadel ritzen und die unter einer Kulturglocke entstehenden, meist reinen Kolonien direkt prüfen oder einzeln weiter kultivieren, oder man impft größere Flächen auf verschiedenen Stellen. Es bilden sich überall kleine Kolonien, die, wenn sie von verschiedenen Pilzen abstammen, verschiedene Farben, Form und Konsistenz zeigen und nun durch wiederholte Überimpfung in neue Nährgelatine sich leicht trennen und einzeln züchten lassen.

Die Beobachtung der Entwickelung eines isolierten Pilzes ist dadurch zu bewirken, dass man einen Tropfen des ihn enthaltenden Substrates auf ein Deckgläschen bringt und dieses, mit dem Substrat nach unten gekehrt, auf einen hohlgeschliffenen Objektträger legt oder kittet und nun die Entwickelung des Dinges bei zweckentsprechender Heizung des Objekttisches unter dem Mikroskop beobachtet. Es ist sodann zu ermitteln, welche Nährlösung ihm am besten zusagt, bei welcher Temperatur er sich am besten entwickelt, festzustellen, ob er Gärung oder Fäulnis hervorruft, wie beschaffen event. die Gärung ist; er ist endlich auf Tiere überzuimpfen (sowohl auf die Schleimhäute als auch in die Blutbahn) und zu ermitteln, ob sich dieselbe Form oder andre davon ableitbare Formen

im Tierkörper wiederfinden.

Zu empfehlen ist schliefslich, Kultur- und Beobachtungsversuche zunächst mit bekannten Spaltpilzen anzustellen und dann erst ausschlaggebend mit fremdem Material

vorzugehen.

## Luft.

Die Untersuchung der Luft kann physikalisch, chemisch und mikroskopisch ausgeführt werden. Zur regelmäßigen physikalischen Beobachtung derselben dienen meteorologische Stationen, welche ökonomischen, forstwirtschaftlichen, nautischen oder hygieinischen Zwecken gewidmet sind. Die Beobachtungen haben sich auf Temperatur, Luftdruck, Windrichtung, resp. Windstärke, Feuchtigkeit, Niederschläge, auch wohl auf Ozongehalt zu erstrecken. Zur Beobachtung der Lufttemperatur dienen Thermometer verschiedenster Konstruktion. von welchen den selbstregistrierenden, allerdings ziemlich kostbaren Instrumenten der Vorzug gegeben wird. - Zur Messung des Luftdruckes dienen Barometer feinster Konstruktion (holostériques); auch hier existieren selbstregistrierende Apparate. Sowohl Thermometer als Barometer sind in ungeheizten, dem direkten Sonnenlicht nicht zugänglichen Zimmern aufzuhängen. Barometerangaben sind auf Meereshöhe zu reduzieren. - Die Windrichtung wird mittels Windfahnen, die Windstärke mittels Anemometer beobachtet. Als letztere fungieren kleine mit Wasserstoff gefüllte Kollodiumballons, welche man durch Belastung so reguliert hat, dass sie in der Luft schwimmen. Dieselben eignen sich auch vorzüglich zur Beobachtung von Wärmeströmungen in Trockenstuben, Krankensälen, Fabrikräumen. Man gibt die Entfernung in Metern an, welche in einer bestimmten Zeit durchflogen worden ist. - Die Feuchtigkeit der Luft wird mittels Hygrometer gemessen; als eines der zweckdienlichsten gilt das Klinkerfuessche Instrument. - Atmosphärische Niederschläge finden in Gestalt von Tau, Reif, Regen, Schnee und Hagel statt. Die Regenmenge wird im Regenmesser, einem Gefäß mit tellerförmigem, in der Mitte durchbohrtem Aufsatz, dessen Flächeninhalt bekannt ist, gemessen. Schnee und Hagel werden in trommelförmigen Gefäßen gesammelt, geschmolzen und gemessen. Tau und Reif werden auf Platten von bestimmtem Umfange kondensiert; die Platten sind Aräometern aufgeheftet, die sich um so tiefer in die sie umgebende Flüssigkeit ein-senken, je größer die Menge der kondensierten Niederschläge ist. - Die Verdunstung der Erdfeuchtigkeit, resp. des atmosphärischen Wassers wird mittels Atmometer oder eines mit Wasser gefüllten Bassins von bekanntem Flächen- und Rauminhalt gemessen. - Für die Ozonometrie ist bis heute irgend welche wissenschaftliche Basis noch nicht gefunden worden. Weder der Grad der Bläuung von befeuchtetem Jodjodkaliumoder Jodkaliumlackmuspapier, noch das Titrieren gemessener

Luftvolume mittels Jodkalium-, Indigo- oder der Lösung des arsenigsauren Kaliums geben Resultate, welche eingehenden Forschungen zu Grunde gelegt werden könnten; immerhin bieten diese Methoden zur qualitativen Bestimmung einen gewissen Anhalt. — Die vorgedachten Beobachtungen sind täglich dreimal auszuführen (alle 8 Stunden); die Ergebnisse werden tabellarisch zusammengestellt, und werden für die täglichen Beobachtungen monatlich graphische Zeichnungen in

Kurvenform angefertigt.

Hinsichtlich der chemischen Analyse der Luft ist es bekannt, dass dieselbe ein mechanisches Gemenge ist, welches im wesentlichen aus 20 Volumen Sauerstoff und 80 Volumen Stickstoff besteht. Daneben enthält die Luft Kohlensäure und Ammoniak in wechselnden Mengen und ist mit Wasserdampf geschwängert. Der Kohlensäuregehalt normaler Luft beträgt 0,04-0,06%, der Ammoniakgehalt ist noch geringer. Wie weit die Luft vom Weltäther, welcher alle Elemente im vergasten Zustande erhält, durchdrungen, ist unbekannt und nicht bestimmbar. Als verunreinigende Substanzen sind Staub, Kohle, Kohlenoxyd, Leuchtgas, Sumpfgas, Schwefelwasserstoff anzusehen.

Eine vollständige Analyse der Luft wird vom Nahrungsmittel-Chemiker kaum verlangt werden. Es wird sich in den meisten Fällen ausschliefslich um die Ermittelung der Kohlensäure (quantitativ), seltener um den (qualitativen) Nachweis andrer Gase handeln, zumal solche, wenn sie in schädlich wirkender Weise auftreten, bereits durch den Geruch wahrzunehmen sind. Wir wollen aber der Vollständigkeit halber die Methode zur Ermittelung des Sauerstoffgehaltes und daraus folgend die Berechnung des Stickstoffgehaltes nicht übergehen.

Die Bestimmung des Sauerstoffes und des Stickstoffes geschieht eudiometrisch. Das Eudiometer ist eine 70 cm lange, an einem Ende zugeschmolzene, 2 cm weite Glasröhre mit Millimetergraduierung. Als pneumatische Wanne wird ein von Glaswänden begrenztes Gefäß benutzt, dessen Boden mit einer Gummiplatte belegt ist. Seitwärts von der Wanne ist ein Ständer angebracht, welcher eine schräg liegende Holzrinne trägt, in welcher für gewöhnlich das Eudiometer ruht. Auf der andren Seite der Wanne befindet sich ein Gestell mit Arm, welcher bestimmt ist, das senkrecht aufgerichtete Eudiometer zu halten. Bei allen eudiometrischen Bestimmungen ist das Gas oder die Luft, welche untersucht werden soll, entweder vollkommen trocken oder vollkommen mit Wasserdampf gesättigt zu verwenden. Alle Beobachtungen sind auf 0° Tem-peratur oder 760 mm Barometerhöhe unter Berücksichtigung der Tension des Wasserdampfes (wenn mit feuchter Luft operiert wird) und des im Innern des Eudiometers veränderten

Luftdruckes (wenn das Niveau der Quecksilbersäule nicht mit dem Niveau des in der Wanne befindlichen Quecksilbers zusammenfällt) nach folgender Formel zu reduzieren:

$$V_0 = V \frac{273 \cdot (h - h' - w)}{(273 + t) \cdot 760}$$

in welcher

Vo das Volumen des Gases bei 0° und 760 mm,

das Gasvolumen im Eudiometer.

den Barometerstand,

h' die Höhe der Quecksilbersäule im Eudiometer, w die Tension des Wasserdampfes,

die Temperatur

bedeutet.



Fig. 128. Pneumatische Wanne.

Da der Ausdehnungskoeffizient für Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff zwischen 0-100° 0,003 665 beträgt, so nimmt ein Volumen dieses Gases für jeden Grad über 0° um 1/273 des Raumes zu, welchen das Gas bei 00 erfüllt. - Durch Heben und Senken des Eudiometers läßt sich die Differenz zwischen äußerem und innerem Luftdrucke ausgleichen, so daß, wenn man für beide Quecksilberflächen das gleiche Niveau hergestellt hat, h' nicht mehr zur Verrechnung zu kommen braucht. - Ebenso wird w nicht mit verrechnet, wenn die Luft vorher getrocknet wurde. Für mit Wasser gesättigte Luft wird der Wert für w aus nachstehender Tabelle¹ genommen und eingeführt.

<sup>1</sup> Poggendorffs Annalen. Bd. 61. S. 247.

| Temperatur<br>fin<br>Graden C. | Spannkraft<br>in<br>Millimetern | Temperatur<br>In<br>Graden C. | Spannkraft<br>in<br>Millimetern | Tempetatur<br>in<br>Graden C. | Spannkraft<br>in<br>Millimetern | Temperatur<br>in<br>Graden C. | Spannkraft<br>in<br>Millinnetern |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 0                              | 4,525                           | 11                            | 9,751                           | 22                            | 19,675                          | 33                            | 37,473                           |
| 1                              | 4,867                           | 12                            | 10,421                          | 23                            | 20,909                          | 34                            | 39,630                           |
| 2                              | 5,231                           | 13                            | 11,130                          | 24                            | 22,211                          | 35                            | 41,893                           |
| 3                              | 5,619                           | 14                            | 11,882                          | 25                            | 23,582                          | 36                            | 44,268                           |
|                                | 6,032                           | 15                            | 12,677                          | 26                            | 25,026                          | 37                            | 46,758                           |
| 5                              | 6,471                           | 16                            | 13,519                          | 27                            | 26,547                          | 38                            | 49,368                           |
| 6                              | 6,939                           | 17                            | 14,409                          | 28                            | 28,148                          | 39                            | 52,103                           |
| 7                              | 7,436                           | 18                            | 15,351                          | 29                            | 29,832                          | 40                            | 54,969                           |
| 8                              | 7,964                           | 19                            | 16,345                          | 30                            | 31,602                          |                               | '                                |
| 9                              | 8,525                           | 20                            | 17,396                          | 31                            | 33,464                          |                               |                                  |
| 10                             | 9,126                           | 21                            | 18,505                          | 32                            | 35,419                          |                               |                                  |

Sonach wäre also die Formel in den meisten Fällen zu vereinfachen:

$$V_0 = V \frac{273 \cdot h}{(273 + t) \cdot 760}$$

Das Sammeln und Entleeren der Luft geschieht mittels einer doppelt tubulierten Flasche von ungefähr 100 ccm Inhalt.

Durch beide Tuben gehen Glasröhren, an welchen mit Schraubenquetschhähnen verschließbare Gummischläuche befestigt sind. Ein Gummischlauch endigt in einem Trichter, der andre in einem langen, mit gebogener Spitze versehenen Rohre von Glas oder Hartgummi. Das Füllen geschieht durch Einsaugen mit dem Munde oder Einblasen mit dem Blasebalg. Nach der Füllung werden die Röhren geschlossen. Das Entleeren geschieht durch Einfüllen von Quecksilber, nachdem das lange gebogene Rohr in das mit Quecksilber gefüllte Eudiometer eingeführt ist. Die Füllung des Eudiometers mit Quecksilber geschieht durch einen mit langer, bis auf den Boden reichender Röhre versehenen und mit Hahn verschliefsbaren Trichter, so daß nirgends Luftblasen bleiben. Wo mit feuchtem Gas operiert werden soll, wird vor der Füllung ein Tropfen Wasser mittels eines langen Glasstabes vorsichtig auf den Boden des Eudiometers gelegt und dasselbe nun erst gefüllt. Nachdem die völlig gefüllte Röhre auf ihr Bett gebracht ist, geschieht die Einführung der Luft, und zwar so weit, dass etwa zwei Dritteile des Quecksilbers ausgetrieben werden, resp. durch Luft ersetzt erscheinen. Man wartet, bis der ganze Ap-parat nebst Inhalt Stubentemperatur angenommen hat, und bringt sodann das Eudiometer in durchaus senkrechte Stellung, indem man nach einem Fensterkreuz

Fig. 129. für Eudio-

oder dgl. visiert. Man hebt und senkt, bis das Quecksilber innen und außen gleich steht, mißt das Luftvolumen, notiert Temperatur und Barometerstand und reduziert. Nunmehr schickt man eine an einem feinen Platindraht befindliche Kugel von Papiermaché, welche mit einer gesättigten Lösung des pyrogallussauren Kalium durchtränkt ist, in die Höhe und läßt die Hauptmasse des Sauerstoffes von dieser absorbieren. Dasselbe wird nochmals wiederholt, um den Rest des Sauerstoffs fortzunehmen. Das bleibende Volumen wird als Stickstoff, das fehlende als Sauerstoff angesehen; ersteres ist selbstverständlich zu reduzieren. Sollen die in 1000 ccm Luft gefundenen Volume in Gewichtsmengen angegeben werden, so kommen folgende Momente zur Geltung. 1000 ccm wiegen bei 0° und 760 mm

Atmosphärische Luft 1,29366 g Stickstoff 1,25456 Sauerstoff 1,43379

Würden also 82 Volumprozente Stickstoff gefunden sein, so wäre die Berechnung folgende:

1000:820 = 1,25456: xx = 1,00874 g

Die Bestimmung der Kohlensäure kann ebenfalls eudiometrisch ausgeführt werden. Man führt zu dem Zwecke eine an langem Platindraht befindliche, frisch geglühte Ätzkalikugel ein. Diese wird bereitet, indem man den am untern Ende zu einem Knoten gebogenen Platindraht in eine Pistolenkugelform von ca. 6 mm innerem Durchmesser legt und diese dann mit geschmolzenem Ätzkali vollgießt. Man beläßt die Kugel die nötige Zeit in der Luft, zieht sie heraus, spült die kaliumkarbonathaltige Oberfläche mit Wasser ab, trocknet mit Glaswolle ab und führt sie nochmals ein, bis Volumabnahme nicht mehr stattfindet. Das verbleibende Gasvolumen wird reduziert (ohne Rücksicht auf Tension des Wasserdampfes) und der Gehalt an Kohlensäure aus der Differenz berechnet. Waren z. B. ursprünglich 70 ccm Luft vorhanden und nach der Absorption 66 ccm (beide Volume reduziert), so ist 70-66=4 ccm Kohlensäure vorhanden, oder prozentisch:

70:4 = 100: (x = 5,7%).

1000 ccm Kohlensäure bei 0° und 760 mm wiegen 1,97146, unter Grundlage welcher Notiz die Gewichtsmengen, wie oben angeführt, zu berechnen sind.

Wir erwähnen bei dieser Gelegenheit, dass zum Trocknen feuchter Gase Chlorcalciumkugeln verwendet werden, die in derselben Weise herzustellen sind, wie hier bei der Bereitung der Ätzkalikugeln beschrieben ist.

Für gewöhnlich wird jedoch die Kohlensäure der Luft titrimetrisch nach dem Pettenoferschen Verfahren bestimmt. Man stellt sich zu dem Zwecke eine Lösung von reiner, über Schwefelsäure getrockneter Oxalsäure her, welche im Liter 2,8636 g enthält, und von welcher ein Kubikzentimeter einem Millimeter Kohlensäure entspricht. Ferner macht man eine Lösung von kristallisiertem, von ätzenden Alkalien durchaus freiem Barythydrat, welche 7 g (für sehr kohlensäurereiche Luft 21 g) im Liter enthält, und stimmt den Wirkungswert derselben so ab, daß ein Kubikzentimeter (von der stärkern 1/s Kubikzentimeter) von einem Kubikzentimeter der Säurelösung gesättigt wird. Bei der Feststellung des Titers dient Curcumapapier als Indikator. Die Sättigung ist perfekt, sobald ein Tropfen der Barythydrat- und Oxalsäurelösung auf Cur-

cumapapier braune Ringe nicht weiter hervorruft.

Zur Ausführung der Bestimmung wird eine genau ausgemessene und ca. 6 l fassende, ganz trockene Flasche mit der kohlensäurehaltigen Luft gefüllt. Man setzt 45 ccm der gewöhnlichen Barytlösung zu, verschließt mittels Glas- oder Gummistöpsels und schüttelt wiederholt und kräftig um. Nach ca. einer halben Stunde gießt man die trübe Flüssigkeit aus, lässt gut absetzen, nimmt 30 ccm der überstehenden Flüssigkeit heraus und titriert mit Oxalsäurelösung den nicht gebundenen Barytrest. Die gefundene Zahl veranderthalbfacht, von 45 in Abzug gebracht, ergibt als Differenz die vorhandenen Milligramme Kohlensäure für die angewandte Luftmasse. Bei der Berechnung ist die Luft zu reduzieren. Hätte man z. B. 6140 ccm Luft gehabt, so würden zunächst 45 ccm für die eingebrachte Barytlösung abzuziehen sein, bleiben 6095 ccm. Diese, bei - 1º und 752 mm Barometerstand reduziert, ergeben Hätte man für diese 6,7 mg Kohlensäure gefunden, so würden solche gemessen 3,3969 ccm entsprechen 1000

 $\left(\frac{1000}{1,97146} = 1 \text{ mg Kohlensäure} = 0,507 \text{ cmm}\right)$  oder pro Liter 0,576 ccm = 0,0576 Volumprozenten.

5891:1000 = 3,3969: x.

Ein empirisches Verfahren zur approximativen Ermittelung der Kohlensäure hat Prof. Lunge in Zürich angegeben. Nach demselben hält man eine Anzahl von Flaschen verschiedener Größse vorrätig, und zwar von 150, 200, 250, 300, 350 und 450 ccm Inhalt. Dieselben müssen gut gereinigt, getrocknet und mit Korkstöpseln verschlossen sein. Man füllt zunächst die größte Flasche durch einen kleinen Blasebalg direkt mit Luft, setzt 15 ccm klares, frisch gesättigtes Kalkwasser zu, schüttelt gut durch und beobachtet, ob Trübung einritt. Eine hier eintretende Trübung würde einem Gehalte von

0,045—0,05 Volumprozent entsprechen, wie solcher in Gartenund Feldluft normal ist. Stubenluft, welche 0,06—0,07 Volumprozent enthält, würde das Kalkwasser in der zweitgrößten Flasche trüben. Trübt sich das Kalkwasser schon durch Schütteln mit 300 ccm Luft — der drittgrößten Flasche —, so würde das auf einen Gehalt von 0,08 Volumprozent hinweisen; ein solcher findet sich in Fabrik- und Schulluft. Der Inhalt der viertgrößten Flasche zeigt durch Trübung 0,010, der der fünften 0,012 und der der kleinsten 0,014—0,015 Volumprozent Kohlensäure an. Luft, welche über 0,08 Volumprozent Kohlensäure enthält, ist schlecht; enthält sie über 0,1 Volumprozent, so ist sie verdorben; längeres Verweilen in solcher Luft würde gesundheitsschädlich und lebensgefährlich sein.

Neuerdings hat Lunge unter Beschreibung eines besondern, des minimetrischen Apparates ein andres genaueres Verfahren mitgeteilt. Eine Flasche von 50 ccm Inhalt ist mit einem Kork verschlossen (Fig. 130), durch welchen zwei Glasröhren gehen, eine bis fast auf den Boden des Glases, die andre bis dicht unter den Kork. Die kurze Röhre ist mittels eines langen Kautschukschlauches mit einem Gummiballon von 25 ccm Inhalt verbunden; über die längere Röhre ist außen ein Stückchen Gummischlauch gezogen. Ein kleiner Einschnitt am

oberen Teile des langen Schlauches wirkt als Ventil, welches beim Andrücken des Ballons Luft austreten. aber nicht wieder eintreten läst. Durch Auf- und Zudrücken des kleinen Schlauches erhält man dagegen ein Ventil, durch welches Luft eingesogen werden kann, die aber das Barvtwasser (10 ccm 6:1000), womit die Flasche gefüllt ist, passieren muß. Man lässt zuerst unter jedesmaligem Umschütteln des



LUNGEScher Apparat zur Bestimmung der Kohlensäure.

Appärates soviel Ballons voll Luft durch die Flüssigkeit gehen, bis dieselbe stark getrübt ist, und ein auf dahinter gehaltenes Papier gezeichnetes Merkmal nicht mehr zu erkennen ist. Nach Lunge entsprechen:

| 4  | Ballonfüllungen | cinem |    |    |      |      |    |    |    | Luft |
|----|-----------------|-------|----|----|------|------|----|----|----|------|
| 6  | **              | 29    | ** |    |      |      |    |    |    | 77   |
| .8 | 27              | 99    | 77 | 77 |      |      | 19 |    |    | **   |
| 10 | **              | 19    | ** | 12 | 0,88 | 5 ,, | ** | ** | ** | **   |

|    | Ballonfüllungen | einem | Gehalt |    |        |    | in | der | Luft |
|----|-----------------|-------|--------|----|--------|----|----|-----|------|
| 14 | **              | **    | 79     | 27 | 0,63 " | 27 | 23 | 29  | **   |
| 16 | 27              | 77    | "      | 27 | 0,54 " | 29 | 19 | 27  | 77   |
| 18 |                 |       |        |    | 0.49   | -  |    |     | -    |

Um Ventile zu vermeiden, kann man den langen Schlauch mit einem Exhaustor verbinden und mittels desselben eine ge-

messene Quantität Luft durchsaugen.

Eine quantitative Bestimmung des Kohlenoxydgases in der Luft ist nur bei Anwesenheit großer Quantitäten, und auch da nur annähernd genau zu ermitteln. Man füllt zu dem Zwecke das Eudiometer mit Luft, misst und reduziert, entfernt die Kohlensäure mit Atzkali, misst und reduziert wieder, sodann den Sauerstoff mit pyrogallussaurem Kalium unter nochmaliger Reduktion und bringt sodann eine an langem Platindraht befindliche mit gesättigter Kupferchlorürlösung durchtränkte Kugel von Papiermaché hinein, welche man so lange darin verweilen läßt. bis weitere Volumabnahme nicht mehr stattfindet. wird sie herausgenommen und statt ihrer nochmals die Ätzkalikugel eingeführt, um die Salzsäuredämpfe zu binden. Danach wird reduziert und die Differenz berechnet. 1000 ccm Kohlen-

oxyd bei 0° und 760 mm wiegen 1,25456 g.

Kleine Mengen des Gases können, vorausgesetzt, dass weder Schwefelwasserstoff noch Ammoniak gegenwärtig sind, durch Palladiumchlorür erkannt werden. Man tränkt Fliefspapier mit einer Lösung des Chlorürs (0,2 mg: 100 ccm), trocknet und schneidet Stücke daraus von Form und Größe des gebräuchlichen Ozonpapieres. Von diesem Papier bringt man mittels eines Platindrahtes ein Stück, nachdem es befeuchtet ist, in eine Flasche, welche etwas Wasser enthält, und in welche man 10 l Luft eingeblasen hat, und verkorkt sie. 0,5% Kohlenoxyd in der Luft bewirken schon nach einigen Minuten die Bildung eines schwarzen glänzenden Häutchens an der Oberfläche des Papiers; bei 0,1 % entsteht dasselbe nach zwei bis vier Stunden, bei 0,05 % innerhalb 24 Stunden. - Man kann auch die Luft durch eine Lösung des Palladiumchlorurs leiten, lässt sie aber alsdann vorher durch verdünnte Schwefelsäure und durch Bleiessig gehen, um Ammoniak und Schwefelwasserstoff zu beseitigen. Ubrigens hat Fodor ein Verfahren zur quantitativen Ermittelung des Kohlenoxydgases gegeben.1

Um selbst kleinste Mengen dieses Gases qualitativ zu ermitteln, bedient man sich der von C. H. Wolff veröffentlichten Methode. Dieselbe geht davon aus, dass das Gas auf kleine Mengen von verdünntem Blute übertragen, hier reduziert, so zur spektroskopischen Beobachtung gebracht wird. - Auch das Blut der

<sup>2</sup> Dass. 1880.

Corresp.-Bl. d. Vereins anal. Chem. 1880, S. 141.

durch Kohlenoxyd Erstickten ist auf diese Weise zu prüfen. Wolff beschreibt die Anwendung seines Apparates folgen-

dermassen. In dem eingezogenen Teil bei d wird von oben ein kleiner Bausch Glaswolle eingeführt, lose eingedrückt und alsdann der übrige Teil des Rohres bis f mit mäßig feinem Glaspulver angefüllt. Das Pulver habe die Feinheit von mittelfeinem Schiefspulver, werde von allem feineren Staube abgesiebt, mit Salzsäure digeriert, auf das sorgfältigste ausgewaschen und getrocknet. Das Glaspulver wird von oben mit Wasser befeuchtet, das überschüssige Wasser mittels der Wasserluftpumpe bei e abgesogen und bei c entfernt. Darauf werden 2 ccm auf 1/40



Fig. 131.
Wolffscher Apparat zur Bestimmung
von Kohlenoxyd im Blute.

verdünntes Blut mit einer Pipette von oben auf das feuchte Glaspulver getröpfelt, und wird durch leichtes Blasen mit dem Munde bei h, nach Schluss von a, eine gleichmässige Durchdringung und Färbung der feuchten Glaspulverschicht bis zur Glaswolle bewirkt. So vorgerichtet, verbindet man den Apparat, jenachdem 10 l Luft durchsogen oder durchgetrieben werden sollen, e oder h mit der betreffenden Flasche oder dem Aspirator. Zur Füllung bedient man sich einer doppelt tubulierten, 10 l fassenden Flasche, durch deren Tuben rechtwinkelig gebogene Röhren gehen, von welchen eine bis auf den Boden reicht und die beide mit durch Schraubenklemmer verschließbaren Gummischläuchen versehen sind. Die Füllung geschieht durch Abziehen des in der Flasche enthaltenen Wassers, die des Gases durch Zufließenlassen von neuem Wasser. Luftstrom ist mit Hilfe der Schraubenquetschhähne so zu regeln, dass durchschnittlich 1000 ccm binnen 20-25 Minuten den Apparat passieren. Um die Gaspassage besser beobachten zu können, werden, nachdem das Glas mit Blutwasser getränkt, bei b zwei bis drei ccm Wasser hineingegeben, die nach Beendigung des Versuches bei c wieder abgelassen werden. Sind 101 Luft durch den Apparat gegangen, so wird zunächst der Stöpsel e geöffnet, um das Sperrwasser abzulassen, darauf unter c ein kleines Reagensglas gestellt, welches für den Raum von 3 ccm eine Marke trägt, und alsdann bei a nach Entfernung des Stöpsels langsam mit einer Pipette reines Wasser eingetröpfelt. Dasselbe verdrängt allmählich die Blutlösung aus der Glaspulverschicht, und wird die Deplazierung fortge-

setzt, bis die Flüssigkeit die am Reagensglas befindliche Marke erreicht hat. Nach Entfernung des Reagensglases deplaziert man weiter zur Reinigung des Glases, saugt die letzte Feuchtigkeit mittels der Wasserluftpumpe ab und stellt den Apparat zum ferneren Gebrauche zurück. Bei ursprünglicher Beschickung des Apparates mit 2 ccm auf ½0 verdünntem Blut haben die in dem Reagensglase enthaltenen 3 ccm jetzt die Konzentration von ½60.

Zur spektroskopischen Beobachtung wird die Flüssigkeit in eine kleine, rechteckige, flache Flasche gefüllt, welche ca. 1,5 ccm aufzunehmen vermag und mit eingeschliffenem Stöpsel verschließbar ist, und wird mit einem Tropfen Schwefelammoniumlösung durchgeschüttelt. Ein zweites Fläschchen wird mit der reinen Blutlösung, die ebenfalls mit einem Tropfen Schwefelammonium durchgeschüttelt wird, gefüllt. Bekanntlich zeigt das reduzierte Hämoglobin im reinen Blute nur einen breiten Streifen im Gelb, während Kohlenoxydhämoglobin. einerlei ob in saurer oder alkalischer Lösung oder reduziert, überall zwei breite Bänder im Gelb hervorruft. Der eine Streifen des reduzierten Hämoglobins liegt genau dort, wo zwischen den beiden Streifen des Kohlenoxyd-Hämoglobins das Gelb hervortritt. Die Beobachtung selbst wird mittels eines empfindlichen Taschen-Spektroskops ausgeführt (siehe Mutterkorn). Es sind auf diese Weise noch 0,03 Volumprozent nachzuweisen.

Hinsichtlich der Herrichtung und Aufbewahrung der Blutlösung gibt C. H. Wolff folgende Anweisung. Man vermische defibriniertes Blut mit dem gleichen Volumen kalt gesättigter Boraxlösung, hebe diese Mischung auf und versetze beim jedesmaligen Gebrauche 1 ccm derselben mit 19 ccm Wasser, um die vorgeschriebene Verdünnung auf 1/40 zu erreichen.

Zur quantitativen Bestimmung von Grubengas braucht man ein mit eingeschmolzenen Elektroden versehenes Eudiometer. Man füllt ca. ein Dritteil desselben mit der gashaltigen Luft, reduziert und füllt ein zweites Dritteil mit Sauerstoff. Nunmehr wird vorhandene Kohlensäure durch eine in die Höhe geschickte Ätzkalikugel entfernt, die Differenz notiert und reduziert, sodann die Röhre fest gegen die Gummiplatte gepreßt und der Funke durchgelassen. Danach wird zur Entfernung des neben Kohlensäure entstandenen Wasserdampfes eine Chlorcalciumkugel und nach Entfernung dieser eine Ätzkalikugel in die Röhre geschickt, um die Kohlensäure zu binden. Da die aus der Verbrennung des Grubengasses stammende Kohlensäure denselben Raum einnimmt, den vorher das Grubengas selbst einnahm, so ist nunmehr aus der Differenz der Volume vor und nach dem Verbrennen die vorhanden gewesene Menge des

erstern ersichtlich. 1000 ccm Grubengas bei 0° und 760 mm wiegen 0,7168 g.

Zur Bestimmung des in der Luft vorhandenen, dieselbe verunreinigenden Leuchtgases wird zwischen dem Eudiometer und dem Gefäße, aus welchem die Luft entleert wird, eine mit Bleiessig gefüllte Waschflasche eingeschaltet, um gleichzeitig vorhandenes Ammoniak zurückzuhalten. Nachdem so das Eudiometer wie gewöhnlich bis zu zwei Dritteilen gefüllt ist, wird reduziert, die Kohlensäure durch Ätzkali entfernt und nun eine mit konzentrierter Schwefelsäure durchtränkte Kokskugel in die Röhre geführt, um die schweren Kohlenwasserstoffe zu binden. Nach geschehener Reduktion ist der Leuchtgasgehalt seinen wesentlichsten Bestandteilen entsprechend aus der Differenz ersichtlich.

Ist Ammoniak in größeren Mengen vorhanden, so offenbart sich dasselbe ebenso wie das Leuchtgas und der Schwefelwasserstoff schon durch den Geruch. Die quantitative Ermittelung ist derart auszuführen, daß man durch einen mit Salzsäure gefüllten Kugelapparat ein größeres Quantum (1 cbm) Luft mittels eines Aspirators durchsaugen läßt, eindampft, mit Platinchlorid fällt und als Platinsalmiak bestimmt. Man hat in New-York 1878 während einer Ruhrepidemie (gelbes Fieber) die Luft der Krankenhäuser auf freies und Albuminoidammoniak (aus stickstoffhaltigen organischen Keimen herrührend) untersucht und gefunden, daß dieselbe während der Epidemie mit letzterem beladen war; mit der Abnahme, resp. dem Aufhören der Epidemie verschwand der Gehalt an Albuminoidammoniak.¹ Die Prüfung auf Ammoniak wurde nach der Methode von Wanklyn, Chapman und Smith ausgeführt (s. Wasser).

Die quantitative Bestimmung von Schwefelwasserstoff in der Luft dürfte in den meisten Fällen überflüssig sein, da einmal der Gehalt sehr schnell zu wechseln pflegt, oft nur vorübergehend vorhanden ist, und weil Luft, die überhaupt soviel Schwefelwasserstoff enthält, daß er durch den Geruch wahrnehmbar ist, unter allen Umständen als verdorben und gesundheitsschädlich anzusehen ist. Die quantitative Gehaltsbestimmung würde dadurch geschehen können, daß man ein gemessenes größeres Luftquantum durch eine Lösung von Jod in Jodkalium, deren Volumen und Titer bekannt ist, leitet und das schließlich nicht in Jodwasserstoff übergeführte, unzersetzt vorhandene Jod mit unterschwefligsaurem Natron zurück titriert; auch durch Überleiten einer gemessenen Luftmenge über trockenen Kupfervitriolbimsstein oder über frisch gefälltes Eisenoxydhydrat; die Absorption ist eine vollständige und gibt die

<sup>1</sup> Journ. of Amer. Chem. Soc. Bd. 1. No. 7. S. 263.

Gewichtszunahme die Menge des vorhandenen Gases direkt an. Die qualitative Prüfung geschieht durch Einleiten der Luft in Bleizuckerlösung, in welcher Schwefelwasserstoff eine ent-

sprechende Schwärzung hervorruft.

Der Wassergehalt der Luft wird durch die neuern Hygrometer ebenso genau festgestellt, wie durch das Hinwegleiten einer größern Luftmenge (0,5-1 cbm) über frisch geglühtes Chlorcalcium und Ermittelung von dessen Gewichtszunahme.

Giftige Gase, Chlor, schweflige Säure, Hüttenrauch können namentlich der Vegetation sehr schädlich werden, treten aber als Spezialitäten nur in industriellen Gegenden auf und pflegen hier von besonders geschulten Technikern näher be-

stimmt zu werden.

Die mikroskopische Prüfung der Luft hat den Zweck, die in ihr vorkommenden organisierten Körper (Bakterien) und mechanischen Verunreinigungen (Staub, Kohle, Fasern) zu ernitteln. Das Sammeln dieser Körper geschieht mittels mit Glycerin bestrichener, durchlöcherter Platten, durch die größere Quantitäten Luft hindurchgetrieben werden. Unter Umständen können auch Regentropfen, anderseits gesammelter Staub direkt zur Beobachtung benutzt werden. Die unter einem Gesichtsfelde beobachteten deutlich charakterisierten Stoffe werden gezählt und hiervon möglichst unbegrenzte Wiederholungen gemacht.

## Wasser.

Die Untersuchung des Trinkwassers ist mit der fortschreitenden Entwickelung der wissenschaftlichen Hygieine in ein neues Stadium getreten, insofern die chemische Analyse als unmaßgeblich, die mikroskopische Prüfung aber als wenig einflußreich auf die Beurteilung des Wassers angesehen wird. Man geht davon aus, daß mit Rücksicht auf die verschiedene Beschaffenheit des Bodens, sowohl hinsichtlich der vom Grundwasser durchströmten Schichten, wie auch hinsichtlich der Durchlässigkeit für atmosphärische Niederschläge, die Beschaffenheit des Wassers selbst eine so verschiedenartige sein könne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> WOLFFHÜGEL, Vortrag, gehalten in der 10. Versammlung des d. Vereins f. öffentliche Gesundheitspflege in Berlin am 16. Mai 1883. Repert. anal. Chem. Bd. III. S. 217.

WASSER. 397

und müsse, daß sogenannte "Grenzzahlen", soweit sie sich auf die Einzelbestandteile des Wassers beziehen, keinen Wert (höchstens noch einen historischen), Zahlen überhaupt, und zwar soweit sie nach übereinstimmender Methode ermittelt worden sind, ausschließlich einen vergleichenden Wert haben können. Es ist ferner durch nichts festgestellt, dass ein hoher, über die alten Grenzzahlen hinausgehender Gehalt an Salzen nachteilige Wirkung auf die Gesundheit der Geniefsenden auszuüben vermöge, was um so erklärlicher ist, als dieselben Salze in weit größerer Menge fast mit allen Nahrungsmitteln konsumiert werden. Wenn weiter Ammoniak, salpetrige und Salpetersäure in Trinkwasser als Zeichen für einen "siechen" Zustand des Bodens gehalten wird, so ist doch stets im Auge zu behalten, dass einmal die Bilanz dieser Stoffe als End- und Umsetzungsprodukte unter den verschiedensten, in einen einheitlichen Gesichtspunkt überhaupt nicht zusammenfassbaren Bedingungen stattfinden kann, und dass man überall vollendeten Prozessen gegenüber steht, von denen weder Zeit, noch Art, noch mitwirkende Teile bekannt sind, daß jedoch noch niemals beobachtet worden ist, dass die genannten Endstoffe als Krankheitserreger fungiert oder sonst nachteilig auf das Wohlbefinden der Geniessenden eingewirkt hätten. Ganz dasselbe gilt von den im Wasser enthaltenen organischen Bestandteilen. hygieinischem Interesse würde der Fund von pathogenen Stoffen sein, besonders wenn ein bestimmter Kausalnexus zwischen diesen und Infektionskrankheiten nachgewiesen werden könnte.

Anders verhält es sich mit der Beurteilung des Trinkwassers vom Standpunkte der praktischen Gesundheitspflege aus. Diese hat dafür zu sorgen, daß jedermann in seiner Gemeinde ein wohlschmeckendes und appetitliches Trinkwasser jederzeit zu Gebote stehe. Man wird auch hier mit Annahme von Grenzzahlen nicht weit kommen, wenn man nicht die allgemeine Bodenbeschaffenheit mit in Betracht zieht. Deshalb ist es Pflicht des Chemikers, sich über die örtlichen Verhältnisse, in denen er lebt oder wirken soll, genau zu informieren, um zunächst ein Urteil darüber zu gewinnen, wie den örtlichen und Bodenverhältnissen entsprechend das Brunnen-(Boden-)wasser im allgemeinen beschaffen ist, resp. beschaffen sein kann. Insbesondere gilt die Chlorbestimmung als ein vorzügliches Mittel, festzustellen, ob Zufluss von Abgangsstoffen stattgefunden habe oder nicht, zumal wenn Wasser von bebautem und unbebautem Terrain gleichzeitig untersucht wird; es lässt sich auch nach dem Chlorgehalt unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse der Grad der Güte resp. der Reinheit andern Brunnen gegenüber feststellen. Außer den häuslichen Abgangsstoffen sollen aber auch sonst animalische und

398 WASSER.

exkrementelle Stoffe nicht im Wasser vorhanden sein. welches zum Trinken benutzt wird. Selbstverständlich dürfen auch industrielle Etablissements von ihren Abgängen nichts in Brunnen dringen lassen, wie denn fremde Zuflüsse aller Art durchaus abgeschlossen sein müssen. Infiltrationen von Jauchengruben oder sonstigen Schmutzquellen (Schlächtereien, Gerbereien u. s. w.) geben sich durch das unappetitliche Aussehen und den Geschmack des Wassers zu erkennen. Ein vorzügliches Beweismittel dafür, ob eine Jauchenquelle die Ursache der Infiltration ist, bietet das Lithiumchlorid dar, welches, in Brunnen in nicht nachweisbaren Mengen vorhanden, nach geschehener Infiltration durch die Spektralanalyse zu ermitteln ist. In manchen Fällen leistet auch das Fluorescein (nicht zu wenig) für derartige Zwecke gute Dienste; es hat den Vorzug vor andern Teerfarben, dass es nicht so leicht vom Boden zurückgehalten wird. Infiltriertes Fluorescein erteilt dem Wasser eine gelbgrüne Färbung. - Im allgemeinen kann jedes Wasser, was klar und wohlschmeckend ist, als zum Trinken geeignet bezeichnet werden.

Immerhin werden Fälle genug übrig bleiben, in denen man zur chemischen Analyse Zuflucht nehmen wird, und keineswegs sind alle Sachverständigen damit einverstanden, daß alle Ergebnisse derselben inch der Grenzzahlen in die Rumpelkammer zu werfen seien. Wir wenden uns somit der praktischen Seite zu, unter Zugrundlegung der bisher gemachten

Erfahrungen.

Die Wässer, welche als Trinkwasser zur Untersuchung kommen, sind entweder Quell- oder Brunnenwasser. Ersteres entstammt meist felsigem Gestein, dringt aus tiefern Erdschichten empor und tritt der Oberfläche mehr oder weniger nahe zutage. Letzteres ist dasjenige Wasser, welches, sei es in Form von Niederschlägen oder Gebrauchswasser, die Erdschicht von oben nach unten durchdringt und sich dort, mehr oder weniger filtriert oder mit verunreinigenden Stoffen beladen, als Grundwasser ansammelt. Dort, wo eine ergiebige Quelle eingefaßt ist, so daß das Wasser gehoben werden kann, wird dasselbe auch als Quell-, nicht als Grund- oder Brunnenwasser im gewöhnlichen Sinne, zu bezeichnen sein.

Fliefsendes Wasser bildet sehr oft den Gegenstand eingehender Untersuchungen, insofern vielfach dessen Brauchbarkeit für Herstellung einzelner Nahrungsmittel (Bier), anderseits seine Brauchbarkeit für technische Zwecke (als Waschwasser, Bleichwasser, Kesselspeisewasser) und schliefslich der Grad seiner Verunreinigungen (durch Färbereien, Bleichereien, Wäschereien, Stärkefabriken und Kanalisation) ermittelt werden soll. Zur Beurteilung eines Trinkwassers sind folgende Momente maßgebend.

Gutes Wasser muß klar, farb- und geruchlos sein, muß erfrischend schmecken, darf zur Hälfte eingedampft, weder sauer, noch alkalisch reagieren, soll in der Tiefe des Brunnens nur geringe Temperaturschwankungen erkennen lassen, darf keine organisierten Stoffe, kein Ammoniak, keine salpetrige Säure (Verwesungsprodukte) und nur Spuren von Salpetersäure enthalten. Es darf nur eine geringe Quantität von (organischen) Stoffen vorhanden sein, welche durch übermangansaures Kali zu oxydieren sind. Es darf keine größeren Mengen von Chlorverbindungen und schwefelsauren Salzen enthalten und soll nicht übermäßig hart sein, namentlich nicht größere Mengen von Magnesiumsalzen enthalten.

Was die Aufstellung von Grenzzahlen anbelangt, so erhielt E. REICHARDT (Grundlagen zur Beurteilung der Trinkwasser) für je 100 l Wasser folgende Zahlen:

| In der                                                   | Härte | Gesant-<br>Rückstand | Organische<br>Substanzen | Salpeter-<br>Säure | Chlor | Schwefel-<br>sänre | Kalk    | Magnesia |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------|--------------------|---------|----------|
| Granitformation                                          | 4.35  | 10.15                | 0,81                     | 0                  | 0,15  | 0,58               | 2,84    | 1,08     |
| Melaphyrformation                                        | 9,31  | 16.0                 | 1.92                     | 0                  | 0.84  | 1.71               | 6,16    | 2.25     |
| Basaltformation<br>Thoustein - Porphyrfor-               | 6,08  | 15,0                 | 0,18                     | 0                  | Spur  | 0,34               | 3,16    | 2,80     |
| mation                                                   | 0,81  | 2,50                 | 0,80                     | 0                  | 0     | 0,34               | 0,56    | 0,18     |
| Thon-Schieferformation<br>Bunten Sandsteinforma-<br>tion | 3,39  | 10,7                 | 1,38                     | 0,05               | 0,59  | 1,02               | 2,57    | 0,59     |
| a. bei Meiningen                                         | 10,50 | 30,0                 | 0,91                     | 0,40               | 0.32  | 0.34               | 9,52    | 0.72     |
| b. bei Gotha                                             | 7,84  | 19,0                 | 0,40                     | Spur               | 0.89  | 2.75               | 3,92    | 2,80     |
| c. bei Rudolstadt                                        | 1,50  | 9,0                  | 0,26                     | 0                  | 0,75  | 0                  | 1,00    | 0,36     |
| Muschelkalk                                              | 16,95 | 32,5                 | 0.90                     | 0.021              | 0.37  | 1,37               | 12,90   | 2,90     |
| do. dolomitisch                                          | 23,10 | 41,8                 | 0,53                     | 0,23               | Spur  | Spur               | 14,0    | 6,50     |
| Hieraus ergeben sich<br>für ein Normalwasser:            |       |                      |                          |                    |       |                    |         |          |
| a. Mittelwerte                                           | 8,38  | 18,66                | 0,81                     | 0,07               | 0,39  | 0,754              | 5,66    | 2,02     |
| b. Grenzwerte                                            | 1 bis | 2,5 bis              | 0,3 bis                  | 0 bis              | 0 bis | 0 bis              | 0,6 bis | 0,18     |
|                                                          | 23    | 42                   | 1.92                     | 0,4                | 0,9   | 2,75               | 14      | bis 6,   |

Es betrifft dieser Befund ausschließlich Quellwasser. Für gewöhnliches Brunnenwasser sind von verschiedenen Seiten die nachstehenden Zahlen vorgeschlagen worden, von welchen man unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse immerhin Gebrauch machen kann, ohne sich übermäßig daran zu binden.

| 6.1.                                                                                                 | KUBEL & TIEMANN                                           | E. REICHARDT                                                                                                         | FERD. FISCHER                                      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Substanzen                                                                                           | Milligramme                                               |                                                                                                                      |                                                    |  |  |  |  |
| 1 Liter Wasser darf                                                                                  | enthalten:                                                |                                                                                                                      |                                                    |  |  |  |  |
| Salpetersäure Chlor Schwefelsäure Kalk Magnesia Gesamthärte Abdampfungsrückstand Organische Substanz | 5— 15<br>20— 30<br>80—100<br>112<br>40<br>16<br>500<br>50 | $ \begin{array}{c} 4 \\ 2 - 8 \\ 2 - 6, 3 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 180 \\ 18 \\ 500 \\ 10 - 50 \end{array} $ | 27<br>35.5<br>80<br>112<br>40<br>16.8<br>500<br>50 |  |  |  |  |

Es liegt auf der Hand, dass die Prüfung des Wassers in vielen Fällen vereinfacht werden kann. Hat man die Abwesenheit von lebenden Organismen und von Fäulnisprodukten konstatiert, hat das Wasser 15-20° Härte und hinterläßt es einen Abdampfrückstand, welcher 0,2-0,5 g pro Liter beträgt, so kann man sich in der Regel alle weitern Arbeiten sparen. Enthält ein Wasser einzelne Bestandteile in größern Mengen, als die Grenzzahlen angeben, entspricht aber sonst den allgemeinen Anforderungen, so mag man es ebenfalls für brauchbar erklären. Ammoniak und salpetrige Säure dürfen unter keinen

Umständen vorhanden sein.

Die Füllung des Wassers geschehe in gut gereinigte Flaschen, welche nochmals mit dem fraglichen Wasser selbst nachzuspülen sind. Man schöpfe nie aus Reservoiren, sondern entnehme Leitungswasser der Leitung direkt, Brunnenwasser, nachdem das im Brunnenrohre befindliche Wasser ausgepumpt worden ist. Bei frischgegrabenen Brunnen enthält das Wasser oft lehmige und sandige Substanzen. Man läßt diese erst vollständig absetzen und untersucht nur das völlig geklärte und filtrierte Wasser.

Die Prüfung auf Färbung, Geruch und Geschmack ist individueller Natur. Die Färbung erkennt man am besten dadurch, dass man ein Becherglas voll Untersuchungswasser, ein zweites voll destilliertes Wasser gießt, beide nebeneinander auf weißes Papier stellt und nun von oben hineinsieht. Von Gerüchen prägen sich, besonders bei gelindem Erwärmen, Modergeruch, Ammoniak, Leuchtgas und Schwefelwasserstoff ziemlich deutlich aus; mancher riecht aber nichts. Von Geschmack ist noch weniger zu sagen, da es Leute gibt, die in Jahren keinen Tropfen Wasser über die Lippen bringen, und denen daher das Unterscheidungsvermögen für hartes und weiches, gut- und schlechtschmeckendes Wasser durchaus abgeht. Wasser soll, frisch geschöpft, nicht fade und widerlich schmecken, sondern soll eine gewisse kleine Menge Kohlensäure gelöst

·WASSER, 401

enthalten. Uns wurde vor einiger Zeit ein Wasser überbracht, welches ausgeprägt nach Rhabarber schmeckte. Das Wasser nahm seinen Lauf durch einen Park und durchrieselte die Wurzeln zahlloser Gewächse; man erhielt durch Ableiten der Quelle ein

gutes, geschmackloses Wasser.

Der Gesamttrockenrückstand wird durch Abdampfen von 500 ccm Wasser bestimmt. Man erhitzt die kleine Schale zuerst über freiem Feuer mit untergelegtem Drahtnetz, dann im Wasserbade, zuletzt im Trockenkasten bis zur Gewichtskonstanz. Das Verdampfen des Wassers wird einerseits befördert, anderseits wird die Flüssigkeit vor Staub geschützt dadurch, dass man einen Trichter über die Schale stürzt, so dass das kondensierte Wasser an den innern Wänden rings um die Schale ablaufen kann. Man wähle eine dünne Porzellanschale, besser eine Platinschale von 6-8 cm Durchmesser, und ersetze das verdampfende Wasser successive durch neue Mengen. Gewichtskonstanz eingetreten, wird über Schwefelsäure erkalten gelassen und gewogen. Ein guter Wasserrückstand ist weißgrau, kaum gelblich gefärbt. Wird er beim Glühen braun oder schwarz, so sind organische Substanzen darin enthalten, die, wenn sie stickstoffhaltig sind, einen unangenehmen Geruch nach verbrennenden Haaren verbreiten und beim Zusatz von Natronkalk Ammoniak entwickeln (Nebelbildung bei der Annäherung von Salzsäure; alkalische Reaktion auf feuchtes Curcumapapier).

Organische Substanz ist der Sammelname für diejenigen Stoffe im Wasser, welche durch übermangansaures Kali oxydiert werden, resp. dasselbe selbst reduzieren. Man nimmt an, daß 5 Teile dieser Substanzen (als homogenes Etwas gedacht) 1 Teil Chamäleon zu reduzieren vermögen, resp. durch letzteres oxydiert werden. Die Ausführung geschieht nach Kubel. Man braucht zu dem Zwecke eine 1/100-Normal-Oxalsäurelösung (0,63 g im Liter) und eine mit derselben titrierte Chamäleonlösung (0,32 g im Liter). Um den Titer festzustellen, werden 100 ccm destilliertes Wasser mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure (1:3) versetzt und zum Sieden erhitzt. Man lässt aus einer mit Glashahn versehenen Bürette 5 ccm der Chamäleonlösung zufließen, erhitzt noch kurze Zeit und läßt, nachdem das Becherglas vom Feuer genommen, 10 ccm der Oxalsäurelösung zufließen. Endlich wird die entfärbte Flüssigkeit tropfenweise mit soviel Chamäleonlösung versetzt, bis deutliche, dauernde Rötung eintritt. Man notiert die verbrauchten Kubikzentimeter, welche 3,16 mg übermangansaures Kali enthalten (mit 0,8 mg zur Wirkung gelangendem Sauerstoff) und 6,3 mg Oxalsäure entsprechen, welche in 10 ccm gelöst waren und zu Kohlensäure oxydiert worden sind. - Bei der Prüfung von Trinkwasser wird in derselben Weise verfahren. Man vermischt 100 ccm des402 WASSER.

selben mit 5 ccm verdünnter Schwefelsäure und mit soviel von der titrierten Chamäleonlösung, daß es stark gerötet erscheint, kocht (die Rötung darf beim Kochen nicht verschwinden), entfernt vom Feuer, setzt 10 ccm Oxalsäurelösung und darauf soviel Chamäleon zu, bis dauernde deutliche Rötung eintritt. Die Berechnung geschieht nach folgender Formel:

$$k - k' \cdot \frac{0.063}{k'} = x,$$

in welcher x diejenige Menge übermangansaures Kali bedeutet, welche zur Oxydation der in 1 l Wasser enthaltenen organischen Substanz erforderlich ist, k die Gesamtmenge, k' die zur Oxydation der 10 ccm Oxalsäurelösung verbrauchte Menge Chamäleonlösung. Die Berechnung vereinfacht sich, wenn man die Lösungen so stellt, daß genau gleiche Teile einander entsprechen.

Die Härte wird in Graden ausgedrückt. Diejenigen Einheiten von Kalk (CaO) oder äquivalenten Mengen von Magnesia, welche in 100000 Teilen Wasser enthalten sind, werden in Deutschland als Härtegrade bezeichnet, während in Frankreich die in 100000 Teilen Wasser enthaltenen Einheiten von kohlen-



Fig. 132. Hydrotimeter.

saurem Kalk als Härtegrade bezeichnet werden (Verhältnis: 0.56:1). Unter Gesamthärte versteht man die Härte des rohen Wassers, unter permanenter Härte diejenige des anhaltend (mindestens eine halbe Stunde unter stetem Ersatz des verdampfenden Wassers) gekochten und mit destilliertem Wasser auf das ursprüngliche Volumen zurückgebrachten und filtrierten (von Bikarbonaten der Erdmetalle befreiten) Wassers; die Differenz wird als temporare Härte bezeichnet. Man ermittelt die Härte auf gleiche Weise im rohen und im abgekochten Wasser mittels titrierter Seifenlösung und des Hydrotimeters. Schüttelt man Lösungen der neutralen Salze der Erdalkalien mit Seifenlösung, so werden jene als fettsaure Salze ausgeschieden, während das Alkali der Seife an deren Stelle tritt, und es erfolgt erst dann eine Schaumbildung, wenn sämtliche Erdmetalle ausgefüllt sind. Man wendet die Methode von Boutron und Bouder an und verwendet dazu eine Seifenlösung, von der 23 Hydrotimetergrade 8,8 mg kohlensauren Kalk (oder das entsprechende Aqui-

valent eines andren neutralen Erdalkalisalzes) in 40 ccm wässeriger Lösung zersetzen und danach Schaumbildung bewirken. (Titrierte Lösungen aller Art sind käuflich zu haben bei Th. Schuchardt in Görlitz und bei H. Trommsdorf in Erfurt.)

WASSER. 403

Zur Ausführung wird eine mit Glasstöpsel versehene Flasche, welche für den Raum von 10, 20, 30 und 40 ccm mit Teilstrichen versehen ist, bis zum obersten Teilstrich mit Wasser gefüllt; dazu tröpfelt man Seifenlösung aus dem Hydrotimeter, schüttelt nach jedesmaligem Zutröpfeln kräftig um und fährt so fort, bis ein dichter, minutenlang bleibender Schaum auf der Oberfläche entsteht. Wasser, welches über 30 Grade hart ist, wird nur bis zum zweiten Teilstrich (20 ccm) eingefüllt und bis zum obersten Teilstrich (40 ccm) mit destilliertem Wasser verdünnt; das Resultat wird verdoppelt. Die Anzahl der gefundenen französischen Grade wird mit 0,56 multipliziert, um sie auf deutsche Grade überzuführen.

Eine größere Menge (1 l) Wasser wird unter Zusatz von Salzsäure zur Trockne eingedampft, um Kieselsäure unlöslich zu machen. Der Rückstand wird mit Wasser aufgenommen, Kieselsäure abfiltriert. Das Filtrat wird erst mit Ammoniak übersättigt, dann schwach mit Essigsäure angesäuert, darauf mit

übersättigt, dann schwach mit Essigsäure angesäuert, darauf mit Oxalsäure gefällt. Das oxalsaure Calcium wird heiß abfiltriert, getrocknet, unter Zusatz von Ammonkarbonat schwach geglüht (nicht mehr, als daß der Boden des Tigels rot erscheint) und nach dem Erkalten gewogen. (1CaCO<sub>3</sub> = 0,56 CaO.) Glüht man stärker vor dem Gebläse (Weißglut), so kann man das Calciumoxyd direkt wägen. — Dem Filtrat wird mehr Ammoniak zugesetzt, alsdann die Magnesia mit Natriumphosphatlösung ausgefällt, gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen. (1Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> = 0,180 MgO.) —

Minder genau findet man den Gehalt an Magnesia aus der Gesamthärte (deutsch) des Wassers, indem man von der Zahl der entsprechenden Grade die für den Kalk gefundene Zahl

abzieht und die Differenz mit 5/7 multipliziert.

Die Schwefelsäure bestimme man stets gewichtsanalytisch. 300 bis 400 ccm Wasser werden mit einigen Tropfen Salzsäure angesäuert und heiß mit sehr verdünnter Chlorbaryumlösung gefällt, wobei ein großer Überschuß des Fällungsmittels möglichst zu vermeiden ist. Man läßt absetzen, dekantiert, kocht und wäscht den Niederschlag wiederholt mit heißem, destilliertem Wasser aus, sammelt, trocknet, glüht etwa 10 Minuten lang und wägt. Das Gewicht des Niederschlages, mit 0,3433 multipliziert, ergibt den Gehalt an wasserfreier Schwefelsäure, welcher dann leicht auf 1 lzu berechnen ist. Wasser, welches sehr geringe Mengen schwefelsaurer Salze enthält, ist entsprechend zu konzentrieren.

Das Chlor wird titrimetrisch mit salpetersaurer Silberlösung (17 g im Liter) bestimmt, wobei chromsaures Kalium als Indikator dient. 50 ccm Wasser werden mit 2—3 Tropfen einer kaltgesättigten Lösung des neutralen chromsauren Kalis versetzt nnd dazu aus einer in ¹/10 ccm geteilten Bürette ¹/10Normal-Silberlösung zugelassen, bis der entstehende, anfangs weiße Niederschlag bleibend rot wird. Die Zahl der verbrauchten Kubikzentimeter Silberlösung mit 0,071 multipliziert, ergibt die in 1 l Wasser vorhandene Menge Chlor (durch Multiplikation mit 0,117 wird der Gehalt an Chlornatrium direkt gefunden). Eine genaue Bestimmung des Chlors ist unerläßlich. Man hat hierbei jedoch zu berücksichtigen, daß oft Leute Salz und Steinkohle in die Brunnen werfen, um das Wasser zu ver-

bessern, und demnach seine Massregeln zu treffen.

Die Salpetersäure wird nach einer modifizierten Methode von Marx bestimmt. Man braucht hierzu eine Indigolösung, von welcher 5 ccm genügen, 5 ccm Kaliumnitratlösung (0,0962 g:1 l) nebst 5 ccm Schwefelsäure meergrün zu färben. dem Zweck zerreibt man 1 g reines Indigotin mit 20-30 g reiner Schwefelsäure, läßt 24 Stunden im Laboratorium stehen und gießt unfiltriert in 1.5 l Wasser. Nach dem Absetzen wird filtriert und das Filtrat soweit verdünnt, dass es der oben bemerkten Anforderung entspricht. So entsprechen 5 ccm der Lösung 0,060 g NHO<sub>3</sub> in 1 l Wasser. — Bei der Titration läfst man zu 5 ccm Schwefelsäure und 5 ccm des zu untersuchenden Wassers in feinem, aber schnellem Strahl die Indigolösung unter stetem Umrühren aus einer in 1/10 ccm abgeteilten Bürette zufließen, bis die blaugrüne Farbe dauernd, d. h. einige Minuten während, erreicht wird. Bei salpetersäurereichem Wasser ist das Ende oft schwer zu sehen; die Flüssigkeit wird gelb, oder nur vorübergehend grün. In solchen Fällen ist das Wasser so weit zu verdünnen, dass es ungefähr den Normalgehalt erreicht. Der Versuch ist stets mehrmals zu wiederholen und zwar so lange, bis Übereinstimmung erreicht ist. - Bei Gegenwart größerer Mengen organischer Stoffe müssen dieselben vorher mit übermangansaurem Kali oxydiert werden; bei Mangel an Chloriden setzt man ein Körnchen Kochsalz zu. - In allen Fällen, bei denen es sich um große Genauigkeit handelt, ist die Salpetersäure durch Zersetzung des Nitrates durch Salzsäure und Eisenchlorür und Messung des gebildeten Stickoxydgases zu bestimmen (Methode Schulze-Tiemann).

Man benutzt dazu den in Fig. 133 abgebildeten Apparat, welcher aus einem Kölbehen von 150 ccm Inhalt besteht, dessen beide Gasleitungsrohre durch Quetschhähne zu verschließen sind. Die in ½0 ccm geteilte Meßröhre, sowie die Schale, sind mit ausgekochter Natronlauge (10% NaOH) gefüllt. Zum Versuch werden 100—300 ccm des Wassers auf 50 ccm konzentriert und möglichst mit den etwa abgeschiedenen Erdalkalien in den Kolben gebracht. Man kocht bei geöffneten Röhren immer weiter ein und bringt zuletzt das mit einem Kautschukröhrchen verlängerte Leitungsrohr (rechts) in die Natronlauge, so daß die Wasserdämpfe durch dieselbe entweichen. Man verschließt nach

WASSER, 405

einiger Zeit das Kautschukrohr mit den Figuren und beobachtet, ob die Natronlauge bis dahin emporsteigt, was geschieht, wenn Kolben nebst Ableitungsrohr völlig evakuiert waren, verschließt, wenn dies geschieht, definitiv und läßst die Dämpfe nunmehr durch das andere Rohr (links) entweichen, bis nur noch 10 ccm Flüssigkeit im Kölbehen vorhanden sind. Darauf wird die Flamme entfernt und auch dieses Rohr verschlossen, indem man gleichzeitig das Ende in Wasser taucht und dieses in die Röhre emporsteigen läßst. Es ist



Fig. 133. Apparat zur Bestimmung der Salpetersäure.

notwendig, daß die Röhren sehr dünn sind und kapillar wirken, damit nicht das Wasser bei der Entfernung des Wassergefäßes wieder ausfließe. Die ganze Operation, Absperren der beiden Rohre, Eintauchen des linken Rohres und Entfernen der Flamme muß sehr schnell ausgeführt werden, oder wie man sagt, eins sein. Mit Entfernung der Flamme entsteht im Innern des Apparates ein Vacuum, was sich durch Zusammenziehen der Gummischläuche (Überdruck von außen) zu erkennen gibt. Man taucht nun das Rohrende links in fast gesättigte Eisenchloridlösung und läßt durch vorsichtiges Lüften des Quetschhahnes 15—20 ccm in den Kolben einsteigen. Dann taucht man in konzentrierte Salzsäure ein und läßt langsam eine kleine Quantität, 2—3 ccm, nachsteigen. Nun wird definitiv geschlossen. (Um ein langsames Einfließen der Flüssigkeiten in den Kolben zu bewirken, muß das in den Kolben hineinragende Ende zur Spitze ausgezogen sein.) Man beginnt nun mit der langsamen Erwär-

mung des Kolbens, wendet statt des Quetschhahnes rechts die Finger an und öffnet dortselbst, sobald man einen gewissen Druck von innen wahrnimmt. Zum Schlußs wird die Feuerung verstärkt und solange mit der Destillation fortgefahren, bis das Volumen des in der Meßröhre befindlichen Gases sich nicht weiter vergrößert. Das durch Absorption des Salzsäuregases durch die Natronlauge bewirkte Geknatter darf nicht irritieren. Ist sämtliches Stickoxyd gesammelt, so entfernt man die Gasleitungsröhre aus der Meßröhre und überführt die letztere mit Hilfe eines untergehaltenen mit Natronlauge gefüllten Schälchens in einen großen Cylinder mit Wasser, in welchem sie erkaltet (auf 15—18°). Man stellt nun das Niveau der Röhre mit dem des Cylinders durch Heben und Senken der ersteren gleich ein, liest ab und notiert Temperatur und Barometerstand. Die Korrektur erfolgt nach der Formel

$$V^{1} = \frac{V \cdot (B - f) \cdot 273}{760 \cdot (273 + t)},$$

in welcher V¹ das korrigierte trockene Volumen bei 0° C. und 760 mm Barometerstand, V das abgelesene Volumen, B der beobachtete Barometerstand, t die Temperatur des Wassers und f die Funktion des Wasserdampfes in Millimetern andeutet. Die letzteren Werte sind folgender Tabelle zu entnehmen:

| Temperatur | Tension | Temperatur | Tension |
|------------|---------|------------|---------|
| == t       | =f      | = t        | = f     |
| 12° C.     | 10.5 mm | 17 ° C.    | 14,4 mm |
| 130 "      | 11,2 "  | 18° "      | 15,3 "  |
| 14° "      | 11,9 "  | 19° "      | 16,3 ,  |
| 15° "      | 12,7 "  | 20° ,      | 17,4 "  |
| 16° "      | 13,5 "  | 21° "      | 18,5 "  |

Die für  $V^1$  gefundene Zahl — Kubikzentimeter Stickoxyd — mit 2,413 multipliziert, ergibt das Gewicht der Salpetersäure  $N_0O_8$  in Milligrammen.

Bei der ganzen Operation ist die absolute Verdrängung der Luft unbedingte Notwendigkeit zur Gewinnung eines brauchbaren Resultates.

Ein etwas einfacherer Apparat ist von Krätschmer empfohlen worden.<sup>1</sup>

Wasser mit sehr geringem Nitratgehalt pflegt man zu konzentrieren.

Eine qualitative Vorprüfung wird mit Brucin ausgeführt. Man nimmt einen Tropfen Wasser in ein Porzellanschälchen, gibt dazu einen Tropfen schwefelsaure Brucinlösung (1:300)

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 26. S. 608. Fig. 35.

und läßt langsam und tropfenweise einen bis zehn Tropfen chemisch reine Schwefelsäure dazu tropfen. Rosafärbung tritt um so früher ein, je mehr Salpetersäure vorhanden; Erwärmen

beschleunigt die Reaktion.

Behufs Prüfung mit Diphenylamin wird eine Lösung desselben in reiner konz. Schwefelsäure 0,1:1000 (Koppsche Lösung) hergestellt. Sodann werden Salpeterlösungen bereitet, welche von 0,001 — 0,100 g N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Liter enthalten. Man versetzt in kleinem Cylinder 2 ccm Koppsche Lösung mit 0,1 ccm des fraglichen Wassers, wiederholt dasselbe Verfahren mit den Lösungen von bekanntem N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehalt, bis das Eintreten gleicher Farbenintensität Übereinstimmung des N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-Gehaltes erkennen läfst.

A. WAGNER hat die gebräuchlichsten Methoden zur Bestimmung der Nitrate nochmals eingehend studiert und führt die Böttgersche Probe folgendermaßen aus: 1 ccm nitrathaltigem Wasser werden einige kleine Kristalle Diphenylamin zugesetzt und darauf 1 ccm konz. Schwefelsäure aus einem eigens zu diesem Zweck hergestellten Platinlöffelchen zugegossen, und zwar zweimal je 0,5 ccm. Sind größere Mengen Nitrate vorhanden, so erfolgt die Blaufärbung schon nach Zusatz der ersten Hälfte der Schwefelsäure, bei Gegenwart geringer Mengen erst später. 1/100 mg Salpeter wird durch diese Reaktion noch erkannt. Ganz in derselben Weise führt WAGNER die Brucinreaktion aus. Gleichzeitig gibt WAGNER eine neue Methode an, nach welcher es gelingt, ohne Aufwand von Apparaten und titrierten Lösungen binnen kürzester Zeit eine Nitratbestimmung auszuführen, die an Genauigkeit der Marxschen Methode nichts nachgibt. Er kalkuliert folgendermassen: 1 ccm einer Lösung von 1 g Salpeter in 500 l Wasser gibt die bekannte Brucinreaktion, wie Verfasser sie ausführt, wogegen eine Lösung von 1:600000 diese Reaktion (vorübergehende Rötung) nicht mehr gewährt; es enthält somit ein Wasser, welches die Rötung eben noch erkennen läßt, zwischen 2 und 1,60 mg Salpeter im Liter gelöst. Läßt man nun zu einem gemessenen Quantum destilliertem Wasser, unter wiederholtem Probieren natürlich, so lange von dem nitrathaltigen Wasser zulaufen, bis der Reaktionspunkt erreicht ist, so enthält 1 l des Wassergemisches 2-1,66 mg Salpeter, und läßt sich nun der entsprechende Gehalt für das fragliche Wasser leicht berechnen. [1 KaNO<sub>3</sub>=0,535N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.]<sup>1</sup>

Die Bestimmung der salpetrigen Säure geschieht kolorimetrisch. Man bedarf zu deren Ausführung einer Lösung des salpetrigsauren Kalis, welche im Kubikzentimeter 0,01 mg

<sup>1</sup> Zeitschr. anal. Chem. Bd. 20. S. 347.

wasserfreie salpetrige Säure enthält (0,406 g reines, trockenes, salpetrigsaures Silber werden heiß gelöst und durch reines Chlornatrium zersetzt; nach dem Erkalten wird bis 1 laufgefüllt und absetzen gelassen; von der geklärten Flüssigkeit werden 100 ccm zu 1 l verdünnt), und einer Zinkjodidstärkelösung. (Man vermischt eine kochende Lösung von reinem Chlorzink [20 g:100 ccm] mit 4 g mit Wasser angeriebenem Stärkemehl, erhitzt bis zur Lösung der Stärke, setzt sodann 2 g Jodzink zu, füllt zum Liter auf und filtriert.) Beide Lösungen müssen vor Tageslicht geschützt aufbewahrt werden. - Man stellt zur Prüfung eines Wassers 4-6 Cylinder von ca. 2 cm innerem Durchmesser nebeneinander auf weißes Papier, füllt den ersten mit 100 ccm des fraglichen Wassers, die übrigen mit ebensoviel destilliertem Wasser, welchem man 1, 2, 3 und 4 ccm der salpetrigsauren Kalilösung zusetzt. Sodann werden in jeden Cylinder 3 ccm der Zinkstärkelösung und 1 ccm verdünnte Schwefelsäure (1:3) gegeben. Nunmehr wird beoabchtet, mit welcher Schnelligkeit und Intensität die Farbenreaktion eintritt, und diese mit dem entsprechenden Verhalten der Lösungen von bekanntem Gehalte verglichen. Tritt die Bläuung momentan ein, oder wird das Wasser binnen kürzester Zeit völlig undurchsichtig, so ist dasselbe mit destilliertem Wasser soweit zu verdünnen, daß eine vergleichende Beobachtung stattfinden kann. Natürlich ist bei der Berechnung die Verdünnung in Ansatz Einwirkung direkten Sonnenlichtes ist bei der Operation zu vermeiden. — Diese Methode ist nicht verwendbar bei Gegenwart von Eisensalzen. Man verwendet alsdann eine Lösung des Metaphenylendiamins (Metadiamidobenzol, 5 g:1 l mit wenig Schwefelsäure sauer gemacht), welche bei Gegenwart von salpetriger Säure dem Wasser eine hochgelbe Bei Gegenwart größerer Mengen, wenn das Farbe erteilt. Wasser eine rötliche Farbe annimmt, ist dasselbe entsprechend Von Natur gefärbte oder getrübte Wässer zu verdünnen. müssen durch Soda und Atznatron geklärt werden. führung werden 100 ccm Wasser mit 1-2 ccm verdünnter Schwefelsäure (1:3) und dann mit 1 ccm der Lösung versetzt. Durch Vergleichung mit Lösungen von bekanntem Gehalt erfolgt die quantitative Schätzung.

Ebenso wie die salpetrige Säure wird auch Ammoniak kolorimetrisch bestimmt, und zwar mit dem Nesselenschen Reagens. (Heißer Jodkaliumlösung [50 + 50] wird heißes konzentrierte Quecksilbersublimatlösung [25:100] zugemischt, bis rotes Jodquecksilber nicht wieder gelöst wird, sondern teilweise ausgeschieden bleibt; die filtrierte Flüssigkeit wird mit 450 greiner offizineller Kalilauge vermischt und bis zum Liter aufgefüllt.) Als Normalflüssigkeit dient eine Lösung von reinem, trockenem Salmiak (3,147 g im Liter), welche im Kubikzenti-

meter 0,001 g Ammoniak (NH3) enthält. Zum Versuche werden 50 ccm dieser Lösung zu 1 l verdünnt, von welchem alsdann jeder Kubikzentimeter 0,05 mg Ammoniak enthält. Da die Salze der Erdalkalien störend auf die Reaktion einwirken, müssen diese aus einem Wasser, welches auf Ammoniak geprüft werden soll, zunächst entfernt werden. Man vermischt zu dem Zwecke 250-300 ccm des Wassers mit 2 ccm reiner, ammoniakfreier Sodalösung und mit 1 ccm Ätznatronlauge, schüttelt gut durch, lässt absetzen und entnimmt danach der geklärten Flüssigkeit 100 ccm zum Versuche. Wie vorhin beschrieben, so wird auch hier eine Anzahl hoher Cylinder mit je 100 ccm ammoniakfreiem, destilliertem Wasser gefüllt und den einzelnen Gläsern ein gemessener Zusatz (0.5-2 ccm) von der verdünnten Salmiaklösung gegeben. Sodann wird in jeden Cylinder 1 ccm Nesslersche Lösung getröpfelt, die korrespondierende Farbenreaktion beobachtet und danach die Berechnung pro Liter ausgeführt. Die durch das Reagens hervorgebrachte Wirkung soll sich in der Entstehung einer gelben Färbung kundgeben; entsteht jedoch durch dasselbe ein gelber oder gar roter Niederschlag, so ist das Wasser mit ammoniakfreiem, destilliertem Wasser so zu verdünnen, dass eine vergleichbare Gelbfärbung entsteht. Der Verdünnungskoeffizient ist natürlich bei der Berechnung mit in Ansatz zu bringen. - In England unterscheidet man das freie Ammoniak vom sogenannten Albuminoidammoniak, d. h. solches, welches aus Verwesung stickstoffhaltiger Substanzen herrührt. Zur Bestimmung deszelben dient die Methode von WANKLYN, CHAPMAN und SMITH.1 Man versetzt 500 ccm Wasser mit 3 ccm reiner Sodalösung (1:2), destilliert dreimal je 100 ccm ab und prüft die Destillate kolorimetrisch. Dem Rückstande setzt man 50 ccm reine Lösung von 200 g Ätzkalium und 8 g übermangansaurem Kalium im Liter zu, destilliert je 100 ccm ab und prüft auch diese Destillate kolorimetrisch. Die Differenz ergibt die Menge des vorhandenen Albuminoidammoniaks. - Für Ammoniak und salpetrige Säure genügt vielfach die Angabe "schwache, mittlere resp. starke Reaktion."

Leuchtgas, welches sehr begierig vom Wasser aufgenommen wird, macht dasselbe ebenso, wie andere stinkende Gase (Schwefelwasserstoffgas) oder sonstige faulende, aus Senkgruben stammende Unreinigkeiten zum Genusse völlig unbrauchbar. Um Leuchtgas nachzuweisen, versetzt man nach C. Himly eine größere Quantität Wasser mit Chlorwasser, setzt die Mischung dem Sonnenlichte aus und schüttelt mit Quecksilberoxyd, um überschüssiges Chlor zu entfernen; bei Gegenwart

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Journ. Chem. Soc. [2] 5. S. 445.

von Leuchtgas tritt alsdann ein unverkennbarer Geruch nach Elaylchlorür oder ähnlichen gechlorten Kohlenwasserstoffen auf.

Es kommt nicht nur ziemlich häufig vor, dass in der Nähe von Gasanstalten befindliche Brunnen von Gaswässern verunreinigt werden, sondern es wird auch zuweilen die Verunreinigung des Bodenwassers ganzer Stadtteile durch Auslaugung früher versenkter Reinigungsmassen beobachtet. Während sich unter solchen Umständen ein intensiver Geruch von Leuchtgas in allen Fällen bemerkbar macht, treten auch bisweilen Gerüche von Schwefelammonium und Schwefelwasserstoffgas auf: Ausscheidungen von Schwefel machen sich vorzugsweise in den letzterwähnten Fällen bemerklich. Derlei Erscheinungen sind an und für sich völlig genügend, um die Unbrauchbarkeit des betreffenden Brunnenwassers festzustellen. Indessen werden aus andern Gründen, z. B. um durch Auspumpen der betreffenden Gewässer eine Bodenreinigung herbeizuführen, sowie zur Kontrolle dieser Bestrebungen, quantitative Ermittelungen der verunreinigenden Bestandteile gewünscht.

calcium in denselben vorhanden sein.

Die Bestimmung der festen Bestandteile ist eine einfache Operation und bedarf keiner näheren Erörterung. Es muß aber angegeben werden, ob das Wasser filtriert oder unfiltriert eingedampft worden ist, da in manchen Fällen erwünscht ist, die Menge des ausgeschiedenen Schwefels kennen zu lernen, die übrigens bisweilen von Tag zu Tag zunimmt, um so mehr, je weniger dicht die Flaschen verschlossen sind, je mehr der Sauerstoff der Luft seine zersetzende Wirkung auf die im Wasser gelösten Schwefelverbindungen auszuüben vermag. Ein Ausziehen des Rückstandes mit Alkohol entfernt die Rhodanverbindungen und gewährt eine annähernde Kontrolle für die später folgenden Arbeiten.

Das Ammoniak bestimmt man durch Destillation von 150-200 ccm des verunreinigten Wassers mit Kalkmilch und Titrieren des Destillates — man kann sich mit einem reichWASSER. 411

lichen Dritteil vom Kolbeninhalt begnügen — mit Normal- oder 1/10 Normal-Oxalsäure unter Anwendung von Phenolphtalein als Indikator. — Nimmt man an, daß Gaswasser durchschnittlich 1 Prozent Ammoniak enthalte, so läßt sich aus der gefundenen Menge die ungefähre Beimischung von Gaswasser

zum Brunnenwasser ziffermäßig ausdrücken.

Die Bestimmung des Rhodans ist vielfach mit Schwierigkeiten verbunden, und es können verschiedene Wege verfolgt werden zur Erreichung des Zweckes. Einen vorzüglichen Erfolg haben wir zuerst von der von DIEHL empfohlenen Methode gehabt. Hier ist Rücksicht darauf genommen, dass auch Chlorverbindungen (Salmiak) im Gaswasser vorhanden sind, nicht aber auf Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und andere Verbindungen, die teils durch Abdampfen, teils anderweitig entfernt oder zerstört werden können. Man ermittelt zunächst durch Titrieren mit Silberlösung die Gesamtmenge von Chlor und Rhodan, und kann hier ebensowohl nach Mohr, als wie nach Volhard verfahren, entfernt das Rhodan durch Kupfernitratlösung unter Zufügung von schwefliger Säure, verdampft aus dem Filtrat den Überschuss derselben und ermittelt nunmehr das vorhandene Chlor durch nochmaliges Titrieren mit Silberlösung; die Differenz ergibt das Rhodan, welches je nach Umständen auf Ammon oder Calcium zu berechnen ist.

In andern Fällen erhält man ebenso brauchbare Resultate durch Anwendung einer Methode, welche sich auf die leichte Oxydierbarkeit des Rhodanwasserstoffes mittels Kaliumpermanganat in saurer Lösung zu Cyanwasserstoff und Schwefelsäure gründet. Hier ist die Anwesenheit von Chlorverbindungen ohne Belang, die Oxydation vollzieht sich vielmehr am besten in kalter salzsaurer Lösung. Man kann den Wirkungswert der Chamäleonlösung ebensowohl mit Oxalsäure, als wie mit Rhodanammoniumlösung feststellen. Unsrerseits wird die Chamäleonlösung stets einer frisch bereiteten Rhodankaliumlösung (9,7:1000 = ½0 Normal) adaptiert. Zu beachten ist, daß der Rhodangehalt ein nicht gar zu kleiner sein darf, weil in zu verdünnten Lösungen keine vollständige Oxydation stattfindet,

die Resultate mithin zu niedrig ausfallen.

In einzelnen Fällen und da, wo es auf einen hohen Grad von Genauigkeit nicht ankommt, läßt sich auch der Rhodangehalt im Wasser approximativ bestimmen. Man stellt sich eine Rhodansalzlösung von bekanntem Gehalt (0,01:1000) und eine Eisenchloridlösung von gleichem Gehalt dar. Wenn man die Wirkung dieser Agenzien aufeinander beob-

¹ Der Gehalt ist abhängig von der Art der Kohle, aus welcher das Gas bereitet wird; er schwankt zwischen 5 und 20 Prozent.

achtet und mit derjenigen vergleicht, welche gleiche Mengen Eisenchloridlösung auf die unreinen Wässer hervorrufen, so läßt sich durch zweckmäßige Verdünnung in hohen, engen Cylindergläsern, respektive durch Verminderung des Eisenzusatzes, eine kolorimetrische Abschätzung des Rhodangehaltes wohl erreichen. Man wird sogar häufig Zahlen erhalten, welche denen sehr nahe kommen, die durch ein exaktes Verfahren erhalten worden sind. Leider ist aber auch dieses Verfahren, z. B. bei Gegenwart von Eisensalzen, Schwefelammonium u. a. nicht überall anwendbar.

Jeder chemischen Prüfung eines Trinkwassers hat eine mikroskopische Prüfung desselben vorauszugehen, da diese oft schon allein entscheidend für die Unbrauchbarkeit eines Wassers ist. Zur Herstellung der Präparate wählt man breite, mit einem Ausschliff versehene, sonst matt geschliffene Gläser. Man kittet über die Höhlung unten ebenfalls abgeschliffene Glasringe mit Stearin fest und tröpfelt die so gebildeten Zellen voll Wasser, welches man über Schwefelsäure oder mittels einer Luftpumpe eintrocknet. Danach entfernt man die Glasringe, gibt auf jedes Objekt einen Tropfen angesäuertes Wasser und beobachtet bei 300-500facher Vergrößerung. Zur Beobachtung der Mikroorganismen im Wasser konzentriert J. Brautlecht1 dieselben, indem er 50-100 ccm Wasser mit 5 Tropfen einer Lösung, bestehend aus 1 Tl. Aluminiumsulfat, 1 Tl. Salzsaure, 8 Tln. Wasser versetzt, dann 10% Ammoniaklösung zusetzt, so daß ein mäßiger Niederschlag erfolgt. Der alle Organismen enthaltende Niederschlag wird auf einem kleinen Filter gesammelt, darauf in ein kleines Reagensglas gebracht und in einigen Tropfen Essigsäure gelöst. Von dieser konzentrierten Lösung werden einzelne Tropfen unter das Mikroskop gebracht. Ein Tropfen Saffraninlösung erhöht häufig die Deutlichkeit. - Als besser wird von L. Maggi die Osmiumsäure oder das Palladiumchlorid (1:300) empfohlen. Man hat zunächst die anorganischen Stoffe, Sand, Salzkristalle etc. von den organisierten Stoffen zu unterscheiden und letztere besonders wieder auf schädliche Organismen zu prüfen. Farblose Pilzalgen, sowie die den Schizomyceten angehörenden Bakterien, Monaden, Vibrionen, Spirillen, Spirochaëten, Zoogläen, Saprophyten, lassen ein Wasser als bedenklich erscheinen; Diatomeen, sowie grün gefärbte

HIRT teilt2 die Wässer in drei Klassen ein:

1. Reines, durchaus geniefsbares Wasser. In diesem finden sich weder im frischen Zustande, noch nach drei- bis

Fadenalgen hingegen sind Zeichen für die Brauchbarkeit eines

Wassers.

<sup>1</sup> Rep. analyt. Chem. Bd. 3. S. 106.

<sup>2</sup> Zeitschr. für Biologie. 1879. Bd. 15. Heft 1.

fünftägigem Stehen irgend welche Organismen vor; auch da, wo sich im Gefäße allmählich ein ganz schwacher Absatz (Niederschlag) bildet, der aus Diatomeenschalen oder vereinzelten Algen besteht, ist Reinheit des Wassers anzunehmen. Sind die Algen und Diatomeen etwas zahlreicher vorhanden, so daß sie für einzelne Infusorien hinreichende Nahrung gewähren, so kann das Wasser zwar immer noch als genießbar gelten, kann aber selbstredend auf die Bezeichnung "rein" keinen Anspruch mehr machen.

2. Verdächtiges Wasser. Hier bieten die von den Fäulnisprodukten sich nährenden Saprophyten (Wasserpilze, Sphaerotilus natans, Leptotrix, die unter dem Namen Anthophysa Muelleri bekannte gestielte Monade), größere Infusorien, auch wohl zufällige Beimengungen (Haar- und Wollpartikelchen etc.)

den für die Beurteilung maßgebenden Befund.

3. Faulendes, durchaus ungeniessbares Wasser. In solchem finden sich ausnahmslos Massen von Bakterien (auch in Zoogläaform), daneben Saprophyten und Infusorien. Die organischen Beimengungen, namentlich die Bakterien, bedingen oft eine mehr oder minder starke Trübung der Flüssigkeit (Bakterientrübung). Eine dieser Trübung ähnliche, jedoch oft schon mikroskopisch von ihr unterscheidbare, kann aber auch durch anorganische Bestandteile veranlast werden. Es wäre daher sehr voreilig, ein trübes Wasser ohne mikroskopische Untersuchung ohne weiteres für faulendes erklären zu wollen.

Bezüglich der einzelnen Organismen verdient noch folgendes

hervorgehoben zu werden:

Vereinzelte Bakterien sind fast immer im Wasser nachzuweisen, aber Bakterienschwärme sieht man nur in faulendem. — Grüne Algen und Diatomeen kommen in jedem, der Luft ausgesetzten Wasser vor; gänzliches Fehlen der Algen und Diatomeen deutet oft auf Fäulnisprozesse im Wasser, da sie in faulenden Medien nicht existieren können. — Die Geißselinfusorien (Flagellata) leben größtenteils von gelösten organischen Stoffen und dürfen in der Mehrzahl ihrer Vertreter als Fäulnisinfusorien zar εξοχήν angesehen werden.

HIRT teilt schließlich die Methode der Untersuchung mit, die im pflanzenphysiologischen Institute des Prof. FERD. COHN

in Breslau angewendet wird:

In sorgfältig gereinigten, etwa 200 g fassenden, ziemlich enghalsigen Flaschen wird das zu untersuchende Wasser aufbewahrt. Den Verschlufs der Flaschen bilden stets Baumwollenstöpsel, welche zwar dem für die Entwickelung der im Wasser vorhandenen Keime erforderlichen Sauerstoff den Eingang gestatten, fremde in der Luft enthaltene Verunreinigungen aber fern halten. Die erste bald nach dem Füllen vorgenommene Untersuchung hat einzelne Wassertropfen zum Gegenstande,

welche mit einem sorgfältig gereinigten Glasstabe auf den Objektivträger gebracht werden; hierbei wird je nach Bedürfnis eine 400—100fache Vergrößerung in Anwendung gebracht. Von jeder Wasserprobe werden frisch etwa 20 bis 30 Tropfen untersucht.

Die zweite, der Zeit nach vom zweiten bis sechsten Tage nach dem Schöpfen wechselnde Untersuchung erstreckt sich a. auf den Absatz, der sich im Wasser infolge des Stehens gebildet hat, und b. auf das auf der Oberfläche des Wassers etwa entstandene Häutchen. Aus jeder einzelnen Wasserprobe werden von dem Absatze und dem Häutchen 30—40 Präparate angefertigt und so lange untersucht, bis man über den allgemeinen Charakter derselben ins klare gekommen ist; erst dann geht es an die detaillierte Bestimmung der einzelnen Organismen etc. — Gute Abbildungen und eingehende Beschreibung der niederen Organismen findet man in Eyferti: Die einfachsten Lebensformen, system. Naturgeschichte der mikroskopischen Süßswasserbewohner. Braunschweig 1878.

A. RUDIGER macht<sup>T</sup> auf die Gefahren aufmerksam, welche der Genus des rohen Eises mit sich bringen kann. Derselbe hat verschiedene Teicheisproben untersucht und verhältnismäßig große Mengen (0,1—0,8 g in 100 l) von freiem und gebundenem Albuminoidammoniak gefunden. Auch Schnee war

mit diesen Stoffen stark beladen.

Wir wollen hier angeben, in welcher Weise die Untersuchung und Begutachtung von Trinkwasser für gewöhnlich von uns ausgeführt wird. Wir bestimmen den Trockenrückstand aus 250—500 ccm Wasser in einer Platinschale, dann den Glührückstand; oxydierbare (organische) Substanz nach der angegebenen Methode; Chlor titrimetrisch; Salpetersäure orientierend mit Brucin und Schwefelsäure, ist viel vorhanden, titrimetrisch, wie angegeben; salpetrige Säure mit Metadiamidobenzol; Ammoniak mit Nesslerschem Reagens.

Alle Wässer, welche salpetrige Säure und Ammoniak in größeren Mengen, also soviel, daß die Mischung im ersteren Falle nach kurzer Zeit gelb oder braun, im letzteren Falle gelb oder orange oder gar braunrot wird, werden als absolut ungenießbar bezeichnet; ebenso Wässer, welche einen mehr als vierfach so großen Gehalt an Salpetersäure besitzen, wie als zulässig angegeben, unbekümmert um die Menge aller übrigen Bestandteile. — Bezüglich des Chlorgehaltes suchen wir uns stets Information über die Beschaffenheit der Nachbarbrunnen, resp. der lokalen Grundwasserverhältnisse im all-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch. Pharm. 1880. S. 116.

WASSER. 415

gemeinen zu verschaffen. Wir beanstanden des Chlorgehaltes wegen ein Trinkwasser nie, wenn es ammoniak- und nitritfrei ist und alle andern Substanzen innerhalb der angegebenen Grenzen enthält. — Auch ein erhöhter Gehalt an festen Bestandteilen allein erscheint uns keine Veranlassung, den Verbrauch des Wassers zu Trinkzwecken zu beanstanden, wo thatsächlich kein anderes Wasser zur Verfügung steht. Wir machen aber hier eine Härtebestimmung und prüfen vergleichsweise mit Lösungen von bekanntem Gehalt, ob größere Mengen von Sulfaten vorhanden sind. Ist das letztere der Fall, so wird das Wasser als zum Trinken nicht geeignet bezeichnet; sind viel alkalische Erden als Bikarbonate vorhanden, so wird das Wasser als sehr hart, aber zum Genuß nicht unbedingt verwerflich bezeichnet. Wenn man die Verwendung harter Wässer zu Waschzwecken nebenbei als unökonomisch bezeichnet, so macht man sein Gutachten wertvoller für den Em-

pfänger.

Verunreinigte fließende Wässer kommen oft zur Untersuchung. Hier ist stets nach der Quelle der Verunreinigung zu forschen. Fabriken, welche übelriechende, färbende oder giftige Abfalltsoffe in fließende Gewässer lassen (Zuckerund Stärkefabriken, Walkereien und Wäschereien, Färbereien, Bleichereien, Papierfabriken etc.), können zur Bestrafung herangezogen werden, um so mehr, wenn eine direkte Benachteiligung andrer Wasserberechtigter (Fischer, Fabrikanten, Badeanstaltinhaber) dadurch bewirkt wird. Während man Schmutz durch Filtrieren mit Hilfe der Wasserluftpumpe abscheidet oder durch den Abdampfrückstand oder durch Titrieren mit Chamäleon bestimmt, lassen sich Farb- und Gerbstoffe nach der Seite 178 beschriebenen Methode ermitteln; aus Seifenwässern lassen sich die Fette mittels Säuren abscheiden; Säuren, Alkalien, Chemikalien überhaupt sind durch die chemische Analyse zu bestimmen, wogegen es sehr oft nicht gelingt, einen absolut giftigen Stoff abzuscheiden, trotzdem ein Massesterben von Fischen vorausgegangen ist. Zur Entdeckung kleinster Mengen Chlorkalk in Abflusswässern oder Kanälen wendet A. Nesbit 1 folgende Methode an. 100 Grains (engl. Gewicht) Jodkalium werden in 16 Unzen (engl.) kochendem Wasser gelöst; der Lösung werden 100 Grains Stärke, die mit 1 Unze Wasser umgerührt wurde, zugesetzt und mit ihr tüchtig gekocht. Nur frisch bereitete Lösungen zeigen hinreichende Empfindlickeit, und dürfen dieselben nicht im Überschuss angewendet werden. Man füllt nun ein auf ein weißes Papier gesetztes Becherglas mit Wasser und setzt 5 ccm von der Lösung zu. Man fährt so fort, bis

<sup>1</sup> Chem. News. Bd. 46. S. 43.

416 WASSER.

nur noch 0,1 ccm zugesetzt worden ist. Je geringer die Menge des vorhandenen Chlorkalkes ist, desto weniger bedarf man von der Lösung bis zum Eintritt der Reaktion. Es sollen sich in dieser Weise 0,005 Grains (= 0,8 g) Chlorkalk in 1 Gallone (= 4 l) Wasser erkennen lassen. — Für die Selbstbelehrung sehr interessantes Material wird gewonnen durch Untersuchung von fließendem Wasser vor dem Eintritte desselben in Ortschaften und nach dem Verlassen derselben. Stark verunreinigte, durch Fett getrübte Abflußwässer werden durch Kalkmilch niedergeschlagen; arbeitet man vorsichtig, so wird die zum Ausfällen not wendige Menge Ätzkalk fast genau der organischen Substanz gleichkommen, welche beim Glühen des Abdampfrückstandes verbrennt.

Wir glauben einem vielgehegten und oft ausgesprochenen Wunsche Rechnung zu tragen, wenn wir am Schlusse dieses Kapitels eine Anleitung zur Untersuchung von Kesselspeise-

wässern und zu deren Reinigung geben.

Die Gefährlichkeit und Schädlichkeit des Kesselsteines für die Dampfkessel selbst darf als männiglich bekannt vorausgesetzt werden. Er findet seinen Ursprung in hartem Wasser. Am schädlichsten sind die Erdsulfate, weil sich diese zu festen Krusten vereinigen, während die Karbonate ebenso, wie das Eisenoxyd, sich meist pulverförmig abscheiden und durch Ausblasen entfernt werden können. Man wird daher das Wasser zunächst auf seinen Gehalt an schwefelsauren und kohlensauren Alkalimetallen prüfen, wozu die Ermittelung der permanenten und der temporären Härte mit genau gestellter Seifenlösung

in den meisten Fällen genügt.

Hat man nur mit Sulfaten zu thun und will man die Wasserreinigung im Kessel selbst vornehmen, so rechnet man (nach Abzug von 2° für das in Lösung bleibende Calciumkarbonat) auf 1 hl Wasser für jeden deutschen Grad bleibender Härte 19 g reines trockenes kohlensaures Natrium und rechnet diese auf zur Verfügung stehende calcinierte Soda von bekanntem Prozentgehalt um. Der aus Calciumkarbonat und Natriumsulfat (in der Hauptsache) bestehende schleimige Niederschlag wird durch Abblasen entfernt. — Fast noch besser wirkt Chlorbaryum, indessen ist hier eine genaue Schwefelsäurebestimmung notwendig. Man rechnet alsdann pro Hektoliter Wasser auf je 1 mg Schwefelsäure (im Liter) 26 g reines wasserfreies Chlorbaryum und muß von dem käuflichen von bekanntem Gehalt dementsprechend mehr nehmen.

Wo jedoch neben Sulfaten größere Mengen Karbonate vorhanden sind, wird man am besten thun, eine Reinigung des Wassers außerhalb des Kessels vorzunehmen, und wählt neben Soda oder Chlorbaryum Calciumhydrat zur Fällung des gelösten Calciumbikarbonates. Man errichtet zu dem Zweck drei BODEN. 417

Bassins von hinreichender Größe zur Aufnahme des täglichen Wasserbedarfes. Das eine diene der Einwirkung der chemischen Agenzien, das andere dem Absetzen des Niederschlages, das dritte zur Aufnahme des geklärten Wassers. Nach dem Verfahren von DE HAEN wird dem im ersten Bassin befindlichen, mittels Retourdampf auf ca. 50° erwärmten Wasser die zur Zersetzung der Sulfate berechnete Menge Chlorbaryum, und dann langsam und unter stetem Umrühren so viel dünne Kalkmilch zugesetzt, bis der Niederschlag zusammenballt und flockenartig in der Flüssigkeit herumschwimmt. Nach 6—12 Stunden ist die Klärung vollendet, und man kann das klare Wasser in das entsprechende Bassin abziehen.

Diese Methode ist derjenigen von F. Schultze vorzuziehen, welche darin besteht, dem mindestens auf 60° erhitzten Wasser erst die der Vorprüfung (die Vorprüfung wird durch Titrieren von 250 ccm Wasser mit Kalkwasser von bekanntem Gehalt bewirkt) entsprechende Menge Kalkmilch — jedenfalls nicht mehr, als daß rotes Lackmuspapier 15—20 Sekunden nach dem Eintauchen anfängt, bläulich zu werden — und dann die gleichfalls berechnete Menge Soda (kalziniert, in Lösung) zusetzt. Die Klärung dauert ziemlich lange, ein Überschuſs an Kalk hebt die Vorteile des Verſahrens wieder auſ; es darſ daher das geklärte Wasser durch Ammonoxalat nicht getrübt werden. Alle übrigen Reinigungsmittel haben sich bisher nicht bewährt.

## Boden.

Unter Bodenanalysen im gewöhnlichen Sinne werden Untersuchungen für landwirtschaftliche Zwecke verstanden. Derartige Untersuchungen beziehen sich auf die Ermittelung der Korngröße, der Porosität, des kapillaren Aufsaugungsvermögens, der Durchlässigkeit für Luft und Wasser, der Absorptionsfähigkeit und der Wärme des Bodens. Untersuchungen für hygieinische Zwecke haben die Ermittelung solcher Stoffe im Auge, welche geeignet sind, entweder durch Verunreinigung des Wassers oder der Luft direkt oder durch Störung der Vegetation indirekt nachteilig auf die menschliche Gesundheit einzuwirken. Hier kommen vorzugsweise zwei Stoffe in Betracht, welche durch irr vielfaches Auftreten besondere Aufmerksamkeit verlangen. Es sind das Fäulnisprodukte organischer Substanzen und Leuchtgas oder Gas- und Teerwässer der Gasanstalten. Infiltrationen von chemischen Fabriken etc. sind durch die gewöhnliche Analyse zu ermitteln.

418 BODEN.

Zur Auffindung von tierischen Verwesungsresten hat man sein Augenmerk auf die Glühprodukte und auf die Produkte der trockenen Destillation zu richten. Die Erden müssen verschiedenen Tiefen des Bodens entnommen werden. werden zunächst getrocknet, geglüht und gewogen, und wird der Glühverlust notiert; hierbei ist die Art des Bodens in Betracht zu ziehen (ob Lehmboden, Kalkboden, Sandboden, Moorboden). Sodann wird eine Probe mit Natronlauge gekocht und beobachtet, ob die Abkochungen gebräunt werden, wobei zu beachten, dass auch humusreiche Erdarten derartige Bräunungen herbeiführen. Danach wird qualitativ und quantitativ durch Glühen mit Natronkalk der Stickstoffgehalt festgestellt. bei ist in Betracht zu ziehen, dass dort, wo eine natürliche Düngung mit tierischen Stoffen stattgefunden hat, die Oberkrume stets gewisse Mengen von Stickstoff enthalten wird. Vergleichende Stickstoffbestimmungen lassen aber erkennen, ob auch der Stickstoffgehalt tiefer gelegener Schichten auf die Düngung zurückzuführen sei oder seinen Ursprung in andern Stoffen habe. Endlich werden Proben des Bodens in längeren, unten zugeschmolzenen Röhren erhitzt, wobei beobachtet wird, ob hierbei neben Feuchtigkeit Ammoniak und tierisches Öl entwickelt wird. Findet beim Erhitzen der tieferen Schichten entnommenen Erdproben beides statt, so ist die Gegenwart von faulenden, tierischen Substanzen unzweifelhaft erwiesen.

Zur Untersuchung der Erde auf Produkte der Leuchtgasfabrikation hat E. Königs interessante Daten gegeben. Nach genanntem Autor werden große Quantitäten der verschiedenen Stellen des Bodens entnommenen Erde mit Wasser zum Brei angerührt; der Brei wird mit Schwefelsäure versetzt, in große Steinbehälter gegeben und unter Zuführung eines kontinuierlichen Dampfstromes der Destillation unterworfen. Als Vorlage dienen mehrere untereinander verbundene Glasgefäße, welche durch einen starken Strom kaltes Wasser abgekühlt werden. Organische Basen werden bei diesem Verfahren in den Retorten zurückgehalten. Dagegen destilliert Naphtalin über, welches teils gemischt mit andern Körpern, in Form öliger, auf dem Wasser schwimmender, später erstarrender Tropfen, teils in Form einer festen weißen Substanz in den Vorlagegefäßen sich abscheidet. Es ist zu diagnostizieren durch sein Verhalten zu Pikrinsäure, mit welcher es, wenn beide Teile in konzentrierter alkoholischer Lösung zusammengebracht werden, eine in langen Nadeln anschiefsende Verbindung eingeht. wiederholte Destillation mit Kalilauge ist es zu reinigen. Naphtalin ist mit Wasserdämpfen flüchtig, resp. sublimiert mit denselben. Erhitzt man dasselbe in einer großen Retorte, die mit einer Vorlage verbunden ist, durch Einführung von Wasserdämpfen und führt nach entsprechender Erhitzung anstatt des BODEN. 419

Dampfstromes einen kräftigen Strom kalter Luft ein, so erfolgt eine dem Schneien ähnliche Erscheinung, insofern der ganze Raum mit feinen Kristallen, welche sich allmählich den Wandungen der Retorte anlagern, erfüllt wird. — Das bei der Destillation solcher Erde übergehende Wasser enthält noch eine Menge andrer flüssiger Kohlenstoffe, welche durch Geschmack und penetranten Geruch unzweifelhaft als solche zu erkennen sind.

Die Bodenluft kann Gegenstand der Untersuchung werden, da sowohl schwankender Gehalt an Kohlensäure als wie Feuchtigkeit von nachteiligem Einflus auf die Inhaber von Kellerwohnungen werden können. Beide werden durch Absorptionsflüssigkeiten gefesselt, indem man ein gemessenes Luft-

quantum durchsaugt und durch Wägung bestimmt.

Das Bodenwasser (Grundwasser) ist seit langer Zeit Gegenstand eingehender Studien gewesen, und ist für einzelne Orte (z. B. für München) beobachtet worden, dass mit dem Steigen desselben eine Abnahme, mit dem Fallen eine Zunahme von Typhuserkrankungen stattfindet, ohne dass man jedoch einen bestimmten Kausalnexus zwischen diesen Erscheinungen hätte erkennen können. Die Beobachtung der Schwankungen des Grundwassers wird daher in vielen Fällen wünschenswert oder erforderlich sein. Zur Bestimmung des Grundwasserstandes, d. h. der Entfernung zwischen Wasserspiegel und Erdoberfläche, ist es nötig, einen bestimmten Fixpunkt, dessen Höhe über der Meeresoberfläche bekannt ist, anzunehmen und von hier aus die Brunnendeckel zu nivellieren, resp. deren Höhe einer Tabelle einzufügen; für gewöhnlich genügt es, vom Brunnenbelag ab zu messen. Die Bestimmung selbst geschieht durch Hinablassen eines Schwimmers und nachheriges Messen des straff gezogenen Seiles. Ferner lotet man die Tiefe des Brunnens aus und erhält somit ein Bild vom ganzen Wasserbecken, von der streichenden Schicht, anderseits Aufschluß über die Wasserhöhe, resp. den Wasserstand selbst. Sämtliche Befunde werden tabellarisch zusammengestellt und daraus Kurven entwickelt.

Gerichtliche Chemie.

Mit Rücksicht auf den, diesem Abschnitte zugewiesenen, höchst beschränkten Raum darf hierorts eine kritische Zusammenstellung aller derjenigen Methoden, welche bei der Ausmittelung der Gifte in Anwendung zu kommen pflegen, nicht erwartet werden. Der vorliegende Abschnitt wird vielmehr in gedrängter Kürze ein Verfahren kundgeben, welches, von R. Otto in seinen akademischen Vorträgen gelehrt, von mir persönlich seit länger als zwanzig Jahren praktisch ausgeübt, die am häufigsten vorkommenden Gifte mit nie versagendem Erfolge und zweifelloser Sicherheit selbst nebeneinander

erkennen läfst.

Dass bei gerichtlichen Untersuchungen die betreffenden Gegenstände, soweit sie nicht auf Requisition des Gerichts vom Chemiker selbst an Ort und Stelle entnommen sind, in völlig reinen, amtlich versiegelten Gefäsen, von Auftragschreiben begleitet, in Empfang genommen werden müssen, dass nur ein Teil derselben zur Untersuchung verbraucht werden darf, ein anderer aufgehoben werden muß, daß während der ganzen Untersuchungszeit kein zweiter das Laboratorium betreten darf, dass sämtliche Reagenzien den höchsten Grad von Reinheit besitzen müssen, daß es empfehlenswert ist, mit denselben Reagenzien und Apparaten mit reinem Material fortlaufende Gegenversuche anzustellen, daß, wenn verschiedene Stoffe, z. B. Leichenteile (Magen, Darm, Leber), Speisen und Erbrochenes übergeben werden, diese einzeln zu untersuchen sind, daß das Protokoll resp. das Gutachten so abgefast werden muss, dass es dem Richter verständlich und das Resumé überzeugend erscheint, und dass endlich das gefundene Gift in passender Form als corpus delicti dem Gutachten beizufügen ist, erscheint selbstverständlich, soll aber doch mit erwähnt werden.

Liegen die fraglichen Stoffe in reiner Form oder in klarer Lösung vor, so unterscheidet sich die gerichtliche Analyse in nichts von der gewöhnlichen. Sollen jedoch schleimige und gefürbte organische Substanzen, wie Leichenteile, Speisereste etc. untersucht werden, so ist folgendes Verfahren, welches ermöglicht, flüchtige Stoffe, wie Alkohol, Chloroform, Blausäure, Phosphor, Alkaloide und endlich metallische Gifte in derselben Portion bestimmen zu können, anzuwenden

Man prüfe zunächst die erhaltenen Objekte physikalisch (Phosphor, Blausäure), beobachte Reaktion und Geruch und versuche, mittels der Lupe fremdartige, mechanisch beigemengte Körper aufzuspüren. Man zerschneide größere Stücke, rühre das Ganze mit Wasser zu einem mäßig dünnen Brei an, gieße ihn in ein Becherglas, beobachte, ob sich Flimmer oder Körnchen absetzen und schlämme diese eventuell ab (Fliegenstein, arsenige Säure, Phosphor, Chromblei etc.). Man bringe die Substanz in einen Kolben, verschließe denselben mit einem mit zwei Spalten versehenen Korke, welcher mit einem Stückchen Silbernitratpapier und einem Stückchen Bleiessigpapier beschickt ist, bringe an einen dunklen Ort, erwärme gelinde und beobachte, ob Leuchten eintritt oder ob das Silberpapier geschwärzt wird (Phosphor). Das Leuchten des Phosphors kann durch gewisse Umstände (alkalische Reaktion, Gegenwart von Terpentinöl und andern Stoffen) verhindert werden; findet aber weder Leuchten noch Schwärzung des Silberpapiers statt, so ist Phosphor in nachweisbaren Mengen nicht zugegen. Wird gleichzeitig das Bleipapier geschwärzt, so hat der Versuch natürlich nur relativen Wert (Schwefelwasserstoff).

Man gibt, wenn die Gegenwart von Phosphor angezeigt ist, den Brei in einen Kolben, welcher zur Hälfte von jenem erfüllt sein kann, säuert mit reiner Weinsäure deutlich an und destilliert aus einem Chlorcalciumbade mit Hilfe des MITSCHERLICHSchen Apparates etwa 15 ccm ab. Die Destillation ist an einem ganz dunklen Orte auszuführen und durch geeignete Absperrung Sorge zu tragen, dass auch die Flamme, durch welche die Destillation bewirkt wird, keine Lichtreflexe auf den Apparat hervorrufe. Man beobachte nun, ob in dem herabsteigenden Schenkel oder dem Verbindungsrohre des Apparates hüpfende Lichterscheinungen auftreten und destilliere, gleichgültig, ob dies der Fall ist oder nicht, unter mehrfachem Wechseln der Vorlage, den Hauptteil der flüssigen Masse ab. Findet Leuchten statt, so hat man durch passende Abkühlung dafür zu sorgen, dass dasselbe in dem absteigenden Schenkel des Apparates konzentriert werde und die Destillation, nötigenfalls unter Erhitzen der abdestillierten Flüssigkeit durch warmes Wasser, so lange fortzusetzen, bis das Leuchten aufhört. Man findet, wenn man so arbeitet, die größere Hälfte

des im Brei vorhanden gewesenen Phosphors in Substanz in den Vorlagen wieder, einen kleineren Teil als phosphorige Säure.

In den ersten Teilen des Destillates werden sich etwa vorhandene flüchtige Stoffe (Chloroform, Ather, Alkohol, ätherische Öle) durch ihren Geruch bemerkbar machen; auch prüft man einen kleinen Teil desselben auf Blausäure, indem man einige Tropfen reiner Kalilauge, Eisenvitriollösung und Salzsäure bis zur sauren Reaktion zusetzt, um die Bildung von Berlinerblau hervorzurufen. Ist die Abwesenheit der vorgenannten Substanzen festgestellt, so vereinigt man sämtliche Destillate und sammelt, wenn die Menge erheblich, den am Boden lagernden Phosphor, welchen man nach geschehener Wägung in zugeschmolzener Röhre dem Gerichte als corpus delicti übergibt. Andernfalls wird das gesamte Destillat reichlich mit Chlorwasser versetzt, um Phosphor und phosphorige Säure zu oxydieren, eingeengt und die konzentrierte Flüssigkeit auf Phosphorsäure geprüft, eventuell nach geschehener Alkalisierung mit Ammon und Magnesiamixtur gefällt zur quantitativen Bestimmung.

In geeigneten Fällen kann man die Substanzen direkt mit Schwefelkohlenstoff schütteln. Der Phosphor wird leicht gelöst und die geklärte Lösung, auf trockenes Fliefspapier gebracht, bewirkt in warmer Luft Entzündung desselben nach Verdunstung des Lösungsmittels. Man reserviert selbstverständlich die

Hauptmenge der Lösung als Beweismittel.

Nach Lipowitz soll man die mit Schwefelsäure angesäuerte Substanz mit kleinen Schwefelstückehen erhitzen (destillieren). Der Schwefel, welcher Phosphor leicht aufnimmt, wird herausgenommen, mit rauchender Salpetersäure oxydiert und in der verdünnten Lösung Phosphorsäure nachgewiesen. Im Mitscher Lichschen Apparate, mit Wasser erhitzt, bewirkt Schwefel-

Phosphor Leuchten.

Phosphorhaltige Massen, in eine Wasserstoffatmosphäre gebracht, bewirken Grünfärbung des einer Platinspitze ausströmenden, angezündeten Gases, die besonders hervortritt, wenn ein Porzellantäfelchen gegen die Flamme gehalten wird (Dussard und Blondlot). Der Endteil der Gasleitungsröhren ist abzukühlen, damit nicht durch Glühen des Natronglases die Grünfärbung verdeckt werde; auch Schwefelwasserstoff verdeckt die Färbung und bewirkt eine blaue Flamme. — Nach Fresenius und Neubauer stellt man, um die vorbezeichnete Flammenfärbung schön zu sehen, erst Phosphorsilber dar, indem man Kohlensäure durch die Masse leitet, erwärmt, und den mit Phosphordampf beladenen Gasstrom durch Silbernitratlösung leitet, woselbst Phosphorsilber ausgeschieden und Phosphorsäure in Lösung erhalten wird. Das Phosphorsilber wird nie Wasserstoffatmosphäre gebracht, während in dem Filtrat,

nachdem das Silber mit Chlor ausgefällt worden, die Phosphorsäure nachgewiesen werden kann.

Sollte man nach der erstbeschriebenen MITSCHERLICHSchen Methode unoxydierten Phosphor nicht gefunden haben, trotzdem aber eine Phosphorvergiftung vermutet werden, so hat man festzustellen, ob nicht bereits eine Oxydation stattgefunden habe und phosphorige Säure gebildet worden sei. Man bringt zu dem Zwecke einen wässerigen Auszug des Destillationsrückstandes, oder diesen selbst, in einen Wasserstoffentwickelungsapparat, läfst das Gas viele Stunden lang durch neutrale Silberlösung gehen und prüft, falls Phosphorsilber ausgeschieden wird, wie oben angegeben auf Flammen-

färbung und das entsilberte Filtrat auf Phosphorsäure.

Hat die Prüfung des zuerst aufgefangenen Destillates die Gegenwart von Blausäure ergeben, so setzt man die Destillation - nicht aber mehr aus dem Chlorcalciumbade, sondern aus einem Wasserbade — so lange fort, als im Destillate noch Spuren derselben nachzuweisen sind. Die Prüfung mit Kalilauge, chloridhaltiger Eisenvitriollösung und Salzsäure etc. ist sicher und entscheidend. Bei Gegenwart sehr kleiner Mengen Blausäure entsteht kein blauer Niederschlag, sondern nur eine blaugrün gefärbte Flüssigkeit, aus welcher sich allmählich blaue Flöckehen absetzen. Trotzdem mache man die Rhodanreaktion zur völligen Bestätigung des Befundes, indem man einen kleinen Teil des Destillates mit einigen Tropfen reiner Kalilauge, sodann mit gelbem Schwefelammonium versetzt, im Wasserbade eindampft, mit Salzsäure ansäuert und dann Eisenchlorid zusetzt (blutrote Färbung). Zur quantitativen Bestimmung rektifiziert man die (gewogene) Hauptmenge des Destillates über Boraxpulver und fällt das Destillat entweder mit Silberlösung als Cyansilber, oder bestimmt titrimetrisch.

Sollte eine Vergiftung mit bittern Mandeln oder blausäurehaltigem Bittermandelöl — zur Likörfabrikation wird nur blausäurefreies Öl verwendet — vorliegen, so ist das Destillat trübe und zeigt den entsprechenden Geruch; durch Zusatz von Äther geht das Öl in denselben über und die wässerige

Flüssigkeit wird klar.

Um sich zu überzeugen, daß nicht etwa Ferro- oder Ferridcyankalium, welche beim Destillieren mit Säuren ebenfalls ein blausäurehaltiges Destillat geben, vorhanden seien, wird ein kleiner Teil des Rohmateriales mit Wasser ausgezogen, der Auszug mit Salzsäure angesäuert und eine Portion davon mit Eisenchlorid, eine andre mit Eisenvitriollösung geprüft. Wird durch einen blauen Niederschlag Blutlaugensalz nachgewiesen, so wird aus der mit Schwefelsäure schwach angesäuerten Lösung mittels neutralen Eisenchlorides die entsprechende Menge Berlinerblau ausgefällt, das Filtrat mit zur Bin-

dung freier Schwefelsäure völlig hinreichendem weinsaurem Kalium versetzt und nun destilliert, wie oben angegeben.

Der Destillationsrückstand von der Phosphor- resp. Blausäureermittelung dient zur Aufsuchung der Alkaloide. Ist die Anfrage sofort auf irgend ein Alkaloid gerichtet, so benutzt man das übergebene Material natürlich direkt, nachdem es hinreichend zerkleinert ist. Meist wird beim Aufsuchen eines Alkaloids die Art desselben aus den Vorakten ersichtlich sein und vom Chemiker nur eine Bestätigung des Vermuteten gefordert werden; es sind indessen doch auch andere Fälle möglich, und es muss deshalb das Verfahren darauf gerichtet sein, jedes beliebige Pflanzengift, auch ohne besondere Direktive, isolieren zu können. Wenn schon im Eingange darauf hingewiesen wurde, Kontrollversuche zu machen, so sind solche bei der Ermittelung von Alkaloiden mit einem dem verdächtigen Stoffe möglichst ähnlichen Materiale unter allen Umständen parallel laufend auszuführen. Niemals wolle man auch eine physiologische Prüfung der Wirkung des isolierten Stoffes durch subkutane Injektion von Fröschen, Kaninchen etc. unterlassen. Mitteilungen über die Wirksamkeit der einzelnen Gifte finden sich in den Lehrbüchern der Toxikologie.

Bei der Ermittelung der Alkaloide handelt es sich sowohl um die Methode der Isolierung, als wie um die Erkennung des isolierten Stoffes. Der für diesen Abschnitt bestimmte Raum gestattet jedoch nur, die Abscheidung der Pflanzengifte näher zu beleuchten; die Eigentümlichkeiten und Reaktionen derselben findet man in jedem größeren Lehrbuche der Chemie und speziell in den chemischen Toxikologien, auf welche hierorts verwiesen wird, — nur die ganz charakteristischen Merk-

male können an diesem Platze angeführt werden.

Man arbeite entweder nach dem von Otto modifizierten Verfahren von Stas, oder nach demjenigen von Dragendorf;

ich arbeite stets nach dem ersteren.

Die betreffenden Substanzen werden, falls sie viel wässerige Flüssigkeit enthalten, konzentriert, wenn sie sehr sauer sind, soweit abgestumpft, daß die Säure schwach vorwaltet; andernfalls werden sie mit Weinsäure schwach sauer gemacht. Sie werden alsdann mit Alkohol (95°) unter Anwendung eines Rückflußkühlers bei einer Temperatur von 50-75° nochmals ausgezogen. Nur wenn Physostigmin vermutet wird, wird kalt und bei Abschluß des Tageslichtes operiert. Die vereinigten Auszüge werden nach dem Filtrieren bei derselben Temperatur, unter Anwendung eines warmen Luftstromes oder einer gut wirkenden Luftpumpe, konzentriert, die zurrückbleibende wässerige Flüssigkeit wird filtriert, das Filtrat (zuletzt unter einer Glasglocke neben Schwefelsäure) bis fast zur Trockene verdampft. Der extraktähnliche Rück-

stand wird mit wenig Alkohol aufgenommen und, langsam und in kleinen Portionen, mit Alkohol versetzt, so lange, als noch Stoffe ausgeschieden werden. Man filtriert durch ein benäßtes Filter, konzentriert das Filtrat, löst den Rückstand in Wasser und schüttelt nun so lange mit immer neuen Mengen absoluten Äthers, als derselbe noch gefärbt erscheint. Die ätherischen, harz-, fett- und farbstoffreichen Auszüge können event, auch einzelne Giftstoffe, wie Kolchicin, Digitalin, Pikrotoxin und Kantharidin enthalten und werden für sich aufbewahrt. (I.) Die gereinigte saure, wässerige Flüssigkeit wird mit reiner Natronlauge stark alkalisch gemacht und nunmehr zur Aufnahme des abgeschiedenen Alkaloides! mit absolutem Äther ausgeschüttelt. Man prüft nun mit einer kleinen Menge der ätherischen Flüssigkeit durch freiwilliges Verdampfenlassen, ob überhaupt ein Rückstand bleibt, ob derselbe ein festes oder ein flüssiges Alkaloid zurückläfst. sucht durch immer neue Mengen Äther die alkalische, wässerige Flüssigkeit zu erschöpfen, stellt, nachdem beide Lösungen von einander geschieden sind, die letztere (II) zurück, destilliert von der ätherischen Lösung den Äther ab, löst den Rückstand in Alkohol und überläßt der freiwilligen Verdunstung. Bleiben flüssige Alkaloide zurück, so ist durch deren Allgemeinverhalten, sowie aus ihrem Verhalten zu den Spezialreagenzien festzustellen, ob Koniin oder Nikotin vorliegt.2 - Feste Alkaloide lassen sich dadurch reinigen, dass man sie unter Zusatz von reiner Weinsäure in Wasser löst, die Lösung mit Petroleumäther schüttelt, scheidet, die wässerige Lösung alkalisch macht, mit Ather schüttelt und die Ätherlösung eindampft; das Verfahren ist event. mehrmals zu wiederholen. Die Prüfung geschieht derart, daß von dem in wenig Alkohol gelösten Alkaloide einzelne Tröpfchen auf kleine Schälchen (Farbenäpfchen) gegeben und eingetrocknet werden; diese Rückstände werden mittels Glasstäben mit den entsprechenden Reagenzien in Verbindung gebracht.

Als Gruppenreagenzien gelten folgende: Phosphormolybdänsäure (amorphe, gelblichgefärbte, bisweilen grünlich werdende Niederschläge); Phosphorwolframsäure (ähnlich wirkend); Kaliumwismutjodid (orangerote Niederschläge); Kalium-Zink- und Kalium-Cadmiumjodid, auch Kalium-Quecksilberjodid (weiße, später gelb und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morphin, Narcein und Kurarin lösen sich im Überschufs des Fällungs-

Ist die Aufmerksamkeit ausschliefslich auf eins der flüchtigen Alkaloide zu richten, so kommt man besser zum Ziel, wenn man den wässerigen Rückstand des sauern alkoholischen Auszuges mit Natronlauge alkalisiert und der Destillation unterwirft. Das Destillat wird mit Ather oder Petroleumäther ausgeschüttelt und die ätherische Flüssigkeit abgedampft.

kristallinisch werdende Niederschläge); Platin- und Goldchlorid (flockige oder kristallinische gelbe Niederschläge); Quecksilberchlorid (amorphe weiße, später kristallinisch werdende Niederschläge); Gerbstoff (weißgelbe Flocken); Jodjodkalium (braune Flocken).

Das Verhalten der einzelnen Pflanzengifte gegen Spezial-

reagenzien ist aus beigehefteter Tabelle ersichtlich.

Zu erörtern bliebe noch, was mit den oben I und II be-

zeichneten Flüssigkeiten zu geschehen hat.

Die mit II bezeichnete alkalische wässerige Flüssigkeit wird zur Abscheidung etwa vorhandenen Morphins oder Narceins mit konzentrierter Salmiaklösung versetzt und mit warmem Amylalkohol wiederholt ausgeschüttelt. Man kann auch die alkalische Flüssigkeit mit Salzsäure übersäuern und dann mit Ammoniak wieder alkalisieren. Resultiert beim Abdampfen der abgehobenen alkoholischen Lösung das Alkaloid nicht hinreichend rein, so kann es, wie oben beschrieben, durch Bildung des schwefelsauren Salzes, Schütteln dessen warmer wässeriger Lösung mit Amylalkohol, Neuabscheidung durch Ammoniak und Aufnahme in Amylalkohol gereinigt werden. Ist gleichzeitig Narcein vorhanden, so scheidet sich ein Teil desselben mit dem Morphin gemeinschaftlich aus. Es ist von ihm zu trennen durch Behandlung mit heißem Wasser, welches das Narcein löst, vom Morphin jedoch fast nichts aufnimmt; der siedenden wässerigen Lösung kristallisiert bei hinreichender Konzentration das Narcein aus. - Bei Prüfung der Alkaloide ist obacht zu geben, dass nicht etwa arsenige Säure vorhanden sei, da dieselbe störend auf die Einwirkung der Spezialreagenzien sein und die Erkennung der Alkaloide erschweren würde. Die Abscheidung würde durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in die saure wässerige Lösung der Alkaloide zu geschehen haben. - Weitere Mengen Narceïn, sowie Kurarin, sind in der mit Amylalkohol ausgeschüttelten wässerigen Flüssigkeit zu suchen. Sie wird mit gewaschenem Sande eingedampft; der zerriebene Rückstand wird mit absolutem Alkohol digeriert und danach trockene Kohlensäure in die Mischung geleitet; das Filtrat wird abgedampft. Kurarin ist in kaltem Wasser leicht löslich, Narcein nicht. Behufs Reinigung des Rückstandes wird er in warmem Wasser gelöst, die Lösung durch ein genäßtes Filter geschickt, zur Trockne gebracht, der Rückstand in Alkohol gelöst und von' neuem eingetrocknet.

Die mit I bezeichnete ätherische Lösung kann, außer Farbstoffen, Fett, Harz etc., Pikrotoxin, Kolchicin, Digitalin und Kantharidin enthalten (außerdem kleine Mengen Veratrin und Atropin). Man neutralisiert mit reinem kohlensauren Kalk, dampft ein, zieht den zerriebenen Rückstand mit Äther aus, dampft wieder ein, löst in warmem Wasser, filtriert, wenn nötig, konzentriert und stellt mit einigen Tropfen des Konzentrates die Spezialprüfungen auf Pikrotoxin, Digitalin und Kolchicin an. Das Pikrotoxin kristallisiert, wenn es hinreichend rein ist, weingeistigen Lösungen in feinen seidenglänzenden Kristallen aus. Zur Abscheidung des Kantharidins schüttelt man die neutralisierte Flüssigkeit mit Chloroform. Die abgelassene Lösung wird zur Bildung des cantharidinsauren Natriums mit sehr schwacher Natronlauge geschüttelt, die abgehobene wässerige Flüssigkeit wird mit Schwefelsäure versetzt und nun mit neuen Mengen Chloroform ausgeschüttelt, aus welcher Lösung alsdann das Kantharidin sehr

rein erhalten wird.

Es liegt nahe, dass das Verfahren häufig vereinfacht werden kann, besonders wenn die Aufmerksamkeit nur auf ein bestimmtes Pflanzengift gerichtet ist. Man kann sich unter Umständen alsdann derjenigen Methode im kleinen bedienen, welche zur fabrikmäßigen Darstellung der fraglichen Körper dienen. Oft gelingt es, mit einem verhältnismäßig unreinen Alkaloide die charakteristischen Reaktionen mit zweifelloser Deutlichkeit zu erhalten, oft muß das Reinigungsverfahren so lange fortgesetzt werden, dass man die Reste mit Besorgnis unter den Händen verschwinden sieht. Bisweilen resultieren amorphe Massen. welche Reaktion, Geruch und Geschmack der Alkaloide besitzen, sich auch gegen die Mehrzahl der Generalreagenzien als solche verhalten, bei der Spezialprüfung aber eine und die andere Reaktion auslassen, besonders aber nicht aus saurer Lösung in Benzol oder Petroleumäther übergehen. Selmi nennt dieselben Ptomaine und gibt an, dass dieselben auch physiologische Wirkungen ausüben: Erweiterung der Pupille, der bald darauf Kontraktion folgt; augenblickliche Verlangsamung und Unregelmäßigkeit der Herzschläge; konvulsive Bewegung. Nach Brouardel und Boutmy können diese bei der Fäulnis tierischer Körper entstandenen Gifte von den Pflanzengiften durch ihr Verhalten zu Ferridevankalium unter-Dieses Salz wird auf Zusatz der Pflanzenschieden werden. alkaloide nicht verändert, während es durch Einwirkung eines Ptomains sofort in Ferrocyankalium umgewandelt wird und als solches mit Eisenoxydsalzen den charakteristischen Niederschlag von Berliner-Blau liefert. Bei den Versuchen führt man das aus dem Leichnam ausgezogene Alkaloid zuerst in die Schwefelsäureverbindung über und gibt einige Tropfen der Lösung dieses Salzes in ein Uhrglas, welches schon eine geringe Quantität gelösten Ferridcyankaliums enthält. Ein Tropfen neutrales Eisenchlorid der Mischung zugesetzt, ruft sofort den blauen Niederschlag von Eisencyanür-Cyanid hervor, wenn die Base ein Ptomain war, während bei Gegenwart einzelner

Pflanzenalkaloide und Abwesenheit eines Ptomaïns diese Reaktion nicht eintritt. Leider zeigt eine große Anzahl von Pflanzenalkaloiden (Atropin, Akonitin, Apomorphin, Morphin, Brucin, Strychnin, Koniin, Nikotin) ein sehr ähnliches Verhalten, so dass der Wert dieser Beobachtung immer nur ein relativer ist. Was im übrigen die Ptomaine betrifft, so ist die Zahl derer, die bereits gefunden sein sollen, eine sehr große; indessen ist die Reindarstellung größerer Mengen behufs scharfer Charakterisierung derselben doch nur in ganz vereinzelten Fällen gelungen und scheint die willkürliche Darstellung einer bestimmten Art zur Zeit noch nicht möglich zu sein. Man ist in dieser Beziehung daher auf die Berichte der Autoren angewiesen. - Von flüchtigen Ptomainen ist eins verschiedenen Chemikern, auch uns selbst im Jahre 1870, begegnet. Dasselbe wurde aus Leichenteilen (von uns aus unverwesten) nach dem Stas-Ottoschen Verfahren isoliert, ist nach übereinstimmenden Berichten gelblich, stark und andauernd nach Mäuseharn riechend, scharf schmeckend, stark basisch reagierend, bildet mit Salzsäure Kristallnadeln, gibt mit den Generalreagenzien eine Menge für Pflanzenalkaloide charakteristische Reaktionen (z. B. mit Gold-, Platin- und Quecksilberchlorid, Jodjodkalium, Kaliumquecksilberjodid, Phosphormolybdänsäure und Gerbsäure), trübt sich aber nicht beim Erwärmen. - Ein zweites, sehr giftig wirkendes flüssiges Ptomaïn ist von Otto erkannt worden. Dasselbe roch nicht coninartig und ähnelte in vieler Beziehung dem Nikotin; indessen gab es ein kristallinisches Hydrochlorat und in ätherischer Lösung mit Jod keine Roussinschen, sondern nadelförmige Kristalle von dunkelgrüner Farbe.

Eine Anzahl von Ptomainen (Arsine?) sind in Leichenteilen von mit Arsen vergifteten Personen gefunden worden. Es ist dies um so merkwürdiger, als die antiseptische Wirkung

des Arsens bisher für zweifellos gehalten wurde.1

Ein dem Strychnin in vieler Beziehung ähnliches, jedoch wenig bitteres und nicht kristallisiertes Ptomaïn wurde von Clotta gefunden. Ein dem Veratrin ähnliches Ptomaïn wurde von Brouarde und Boutmy in einer verwesten Wasserleiche entdeckt; dasselbe reduzierte im — Gegensatz zum Veratrin — Ferrocyankalium momentan und zeigte, injiziert, ein abweichendes physiologisches Verhalten.

Ein dem Atropin ähnliches Ptomaïn fanden Sonnenschein und Zuelzen in Fleischaufguß. Dasselbe wirkte pupillenerweiternd, Herzschlag erhöhend und dann lähmend, entwickelte aber mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure keinen Blütengeruch. Selmi fand jedoch ein Ptomaïn, welches nicht bloß diesen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Husemann, Archiv Pharm. [3] Bd. 19. S. 415.

ruch beim Erwärmen, sondern — im Gegensatz zum Atropin — auch bei Behandlung mit Salpetersäure in der Kälte, und zwar

gelegentlich noch nach zwei bis drei Tagen zeigte.

Besonders groß ist die Anzahl derjenigen Ptomaïne, welche nicht in Äther, wohl aber in Amylalkohol löslich sind, und die deshalb — immer das STAS-OTTOSCHE Verfahren im Auge vorzugsweise mit Morphin verwechselt werden können.

Selbstverständlich darf man nicht angeben, ein Pflanzengift gefunden zu haben, wenn in solchen Fällen auch nur eine der charakteristischen Reaktionen ausbleibt, hat vielmehr mit reinem, verdünntem Material Gegenversuche zu machen, physiologische Experimente anzustellen und darnach sein Gutachten

zu formulieren.

Das Dragendorfsche Verfahren, in seinen Grundzügen mitgeteilt, ist folgendes. Man zieht mit schwefelsäurehaltigem (20/0) Wasser aus (bei Gegenwart von Kolchicin, Digitalin und Solanin kalt), filtriert, stumpit mit Magnesia soweit ab, dass die Lösung immer noch deutlich sauer bleibt, konzentriert, digeriert den sirupdicken Rückstand mit schwefelsäurehaltigem Alkohol und filtriert. Man dampft ein und schüttelt behufs Reinigung den wässerigen Rückstand wiederholt mit warmem Petroleumäther. Piperin wird hierbei gelöst und ist in den abgehobenen ätherischen Flüssigkeiten zu suchen resp. durch Abdampfen derselben zu erhalten. Die wässerige Flüssigkeit wird mit Benzol digeriert resp. umgeschüttelt; in der abgehobenen Lösung kann enthalten sein: Koffein, Kolchicin, Digitalin nebst Spuren von Veratrin, welche durch Abdampfen zu gewinnen sind. Die wässerige Flüssigkeit wird nunmehr mit Amylalkohol behandelt, welcher Pikrotoxin und Salicin, auch einen Teil etwa vorhandenen Narkotins aufnimmt; man sucht sie durch Abdampfen zu erhalten. wässerige Flüssigkeit wird sodann mit Chloroform ausgeschüttelt, um Papaverin und Thebain, sowie kleine Mengen von Narcein und Brucin zu gewinnen. Unterbleibt die Ausschüttelung mit Amylalkohol, so gehen hier auch Narkotin und Veratin mit in Lösung. Die wässerige Lösung wird nunmehr auf ca. 40° erwärmt, mit warmem Petroleumäther überschichtet und mit überschüssigem Ammoniak durchgeschüttelt. Die abgehobene ätherische Schicht hinterläßt beim Verdunsten: Koniin, Nikotin, Brucin, Strychnin, Papaverin, Veratrin (auch Chinin), von welchen die beiden ersteren in Wasser, Papaverin und Veratrin (auch Chinin) in absolutem Äther löslich sind. Die erwärmte alkalische, wässerige Flüssigkeit wird jetzt mit Benzol behandelt, aus dessen Lösung Atropin, Akonitin, Kodein (auch Chinidin und Cinchonin) zu erhalten sind. Die wässerige Flüssigkeit wird mit Schwefelsäure angesäuert, erwärmt, mit Amylalkohol überschichtet, mit

Ammoniak wieder alkalisiert und mit warmem Amylalkohol ausgeschüttelt; in Lösung gehen: Morphin und Solanin, auch etwas Narcein. Die Hauptmasse des Narceins wird aus der wässerigen Flüssigkeit durch Abdampfen derselben und Ausziehen des Trockenrückstandes mit Alkohol erhalten.

Von künstlich bergestellten Basen ist das Anilin neuerdings mehrfach zu Vergiftungen in Gebrauch gezogen worden. Dasselbe ist in Wasser schwer, in Alkohol und Ather leicht löslich, ebenso in säurehaltigem Wasser, und durch scharfe Reaktionen charakterisiert. Die salzsaure Lösung wird durch Chlorkalklösung purpurviolett gefärbt. Eine violette Färbung entsteht, wenn man die mit einigen Tropfen Salpetersäure versetzte salzsaure Lösung auf Schwefelsäure schichtet. Die kleinsten Mengen Anilin in schwefelsaurer Lösung werden erkannt, wenn man etwas davon auf einen, mit dem positiven Pol eines Bunsenschen Elementes verbundenen, Platindeckel gießt und die Flüssigkeit mit dem negativen Poldraht berührt, es folgt eine intensive Bläuung (LETHEBY). - Da das in chemischen Fabriken verarbeitete Anilin meist toluidinhaltig ist, das Toluidin aber die Chlorkalkreaktion verdeckt (Bräunung hervorruft), so ist eine Trennung der beiden Stoffe nötig. Diese wird dadurch bewirkt, dass man die Basen in oxalsaure Salze überführt und die Mischung mit verdünntem Alkohol auszieht: das Anilinoxalat geht in Lösung.

Dieselben Massen, welche zur Aufsuchung des Phosphors, der Blausäure und der Pflanzengifte gedient haben, können zur Aufsuchung der metallischen Gifte benutzt werden. Wie vorausgeschickt, sind alle Massen vor der chemischen Prüfung einer genauen Okularinspektion zu unterwerfen, um zu ermitteln, ob nicht etwa schwer lösliche oder unveränderte Giftstoffe, wie Arsen (Fliegenstein, Scherbenkobalt), Arsenik (arsenige Säure), Bleipräparate etc. vorhanden seien. Findet man kleine weiße Körnchen, so ist mit ihnen die Prüfung auf arsenige Säure direkt anzustellen. Als Fundamentalversuch gelte die Erhitzung in einem zur verschlossenen Spitze ausgezogenen Glasröhrchen mit davor geschobenem Kohlensplitter. Man bringe zunächst den letzteren zum Glühen und erhitze alsdann das Körnchen, so dass event, dessen Dämpse über die glühende Kohle hinwegstreichen. Ist das Körnchen Arsenik. so wird sich an dem bauchigen Teile der Röhre ein Spiegel von metallischem Arsen ansetzen. Derselbe sublimiert beim Erhitzen, wird oxydiert und setzt sich in dem weiteren, kälteren Teil der Röhre in weißen, mikroskopischen Oktaedern ab. -Andre Körnchen werden in salzsäurehaltigem Wasser gelöst, worauf mit einigen Tropfen der Lösung auf kleinen weißen Schälchen die für Arsen charakteristischen Reaktionen versucht werden. Schwarze Körnchen oder Schuppen geben, wenn solche aus Arsenmetall bestehen, beim Erhitzen in ausgezogenen Röhrchen auch ohne Vorlage des Kohlensplitters einen Spiegel. Sie entwickeln, auf glühende Kohle geworfen, den Geruch nach Knoblauch. Mit der salpetersauren Lösung sind, wie

oben beschrieben, Reaktionen zu bewirken.

Unter allen Umständen hat nunmehr die Zerstörung der organischen Substanzen stattzufinden und deren Überführung in eine klare Flüssigkeit. Es geschehe dies entweder durch Erhitzen mit Salzsäure unter Zusatz von chlorsaurem Kalium oder wässeriger Chlorsaure, wobei letztere stets im Überschuss bleiben muss (Probe muss auf Zusatz von Salzsäure Chlor entwickeln). Sind die Massen sehr sauer und sehr dünnflüssig, so stumpfe man die Säure vorher mit reiner Soda ab und konzentriere bis zur Breikonsistenz. Man übergießt mit etwa dem gleichen Volumen reiner Salzsäure, setzt eine Messerspitze chlorsaures Kalium hinzu, erwärmt auf dem Wasserbade und fährt unter stetem Umrühren mit dem (abwechselnden) Zusetzen von Salzsäure und chlorsaurem Kalium fort, bis die ganze Masse in eine klare, gelbliche Flüssigkeit übergegangen ist, in welcher jedoch meist weiße oder gelbliche Flocken umherschwimmen, welche sich jeder Zerstörung hartnäckig widersetzen. Bei Anwendung von Chlorsäure darf die Flüssigkeit nicht zu sehr konzentriert werden. Man erhitzt, event. unter Zusatz von Wasser bis zur völligen Austreibung vorhandenen Chlors und filtriert durch ein benäßtes Filter, nötigenfalls unter Anwendung der Wasserluftpumpe. Der Rückstand (I) wird getrocknet und für sich Man kann nur sehr kleine Teile des Filtrates mit behandelt. den entsprechenden Reagenzien direkt auf dieses und jenes Metallgift prüfen. Findet sich Baryt, so ist derselbe mit Schwefelsäure auszufällen. Die Hauptmenge wird warm gestellt. 24 Stunden lang oder bis zur vollständigen Sättigung ein Strom von gewaschenem Schwefelwasserstoff hindurchgeleitet und darauf nochmals 24 Stunden lang zum Absetzen beiseite gestellt.1 Man filtriert, konzentriert, sättigt die Flüssigkeit nochmals mit Schwefelwasserstoff, filtriert, wenn noch Ausscheidung stattgefunden haben sollte, und vereinigt den erhaltenen Niederschlag mit dem zuerst erhaltenen. Das Filtrat (II) wird zurückgestellt und später für sich behandelt. Ist der erhaltene Niederschlag dunkel gefärbt, so ist auf sämtliche giftige Metalle Rücksicht zu nehmen; ist er gelb, so können Arsen, Antimon und Zinn vorhanden sein, der Niederschlag kann aber auch aus Schwefel und organischen Substanzen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Firssenue empfiehlt, wenn man Arsen vermutet, die Flüssigkeit vor dem Einleiten des Schwefelwasserstoffes mit schwefliger Säure zu sättigen, um vorhandene Arsensaure zu arseniger Säure zu reduzieren.

stehen - letztere werden fast immer ausgeschieden. Im ersteren Falle wird der in ein Kristallfläschehen gespülte Niederschlag mit heißem gelbem Schwefelammonium wiederholt durchgeschüttelt. Man filtriert, süßt mit Schwefelammonium, später mit Wasser, aus und bringt das Filtrat zur Trockne; das Ungelöste (III) wird später für sich behandelt. Der Trockenrückstand wird, behufs Zerstörung der organischen Substanzen sowohl, als wie auch, um eine bessere Trennung von etwa vorhandenem Antimon zu bewirken, mehrmals mit rauchender Salpetersäure beträufelt und eingetrocknet, so lange, bis er rein gelb ist.1 Er wird sodann mit reiner Natronlauge befeuchtet, mit einer, dem Material entsprechenden, Menge trockener Soda und Natronsalpeter verrieben, ausgetrocknet und vorsichtig zum Schmelzen gebracht. Die Schmelze, welche als Hauptsubstanzen arsen- und antimonsaures Natrium, sowie Zinnoxyd enthalten kann, wird mit warmem Wasser, welches, nebst Spuren von Zinnoxyd, nur arsensaures Natrium löst, ausgezogen (Spuren von Zinnoxyd werden durch eingeleitete Kohlensäure gefällt), der Auszug wird filtriert; das Ungelöste (IV) wird für sich behandelt. - Aus dem Filtrat sind die aus der Schmelze stammenden Stickstoffverbindungen zu entfernen. Es geschieht dies durch Abdampfen unter Zusatz von etwas Schwefelsäure. Der Zweck ist erreicht, sobald die schweren Dämpfe der letzteren sichtbar werden. Die verbleibende Flüssigkeit wird mit Wasser verdünnt und in den Marsuschen Apparat gebracht. Vor der Anwendung des letzteren ist zu prüfen, ob die zur Entwickelung des Wasserstoffgases verfügbaren Chemikalien rein sind. Man gibt zu dem Zwecke Zink und verdünnte Schwefelsäure in den Apparat, entwickelt mit der nötigen Vorsicht und läßt das getrocknete Gas längere Zeit (mindestens eine halbe Stunde) durch den Apparat gehen. Man erhitzt dabei die Reduktionsröhre vor der ausgezogenen Stelle, brennt das der Spitze entströmende Gas an und beobachtet, ob sich in dem ausgezogenen Teil der Röhre ein spiegelartiger Beschlag ansetzt. Ist dies nicht der Fall, so wird ein Teil der vorbereiteten Flüssigkeit in den Apparat gegeben, der event. vorher mit neuem Material zur Wasserstoffentwickelung zu beschicken Man erhitzt die Reduktionsröhre, wie oben beschrieben, zum Glühen und versucht, einen Arsenspiegel zu erhalten. Gelingt es nicht alsbald, so ist mehr resp. die ganze Flüssigkeit in den Apparat zu geben. Man kann von der Stärke des

¹ Hat man nur auf Arsen Rücksicht zu nehmen, so wird der gelbe H<sub>2</sub>S-Niederschlag direkt mit Bromwasser behandelt. Dieses löst vorhandenes Arsen zu Arsensäure. Das von überschüssigem Brom durch Abdampfen befreite Filtrat kann sowohl in den Marsuschen Apparat gebracht, als auch nach dem Übersättigen mit Ammoniak direkt durch Magnesiummischung gefällt werden.



Spiegels einen ungefähren Rückschluß auf die Menge des vorhandenen Arsens machen, wenn man sich, wie es Orro gethan, Spiegel aus bestimmten Mengen (1 mg, 0,1 mg, 0,01 mg 0,001 mg) Arsenik herstellt, indes wird dieses Verfahren von vielen Chemikern verworfen; stärkere Spiegel sind wägbar.1 kleine Mengen von Arsen geben Anhauche, die erst dann sichtbar werden, wenn weißes Papier hinter dieselben gehalten Entstehen stärkere Spiegel, so versucht man mehrere derselben, mindestens zwei, zu erhalten.2 Außerdem versucht man dem der Spitze der Röhre entströmenden, angezündeten bläulich-weissbrennenden Gase auf in dasselbe gehaltene Porzellanschälchen Arsenflecke abzugewinnen. Man stellt an einem Teil der erhaltenen Spiegel und Flecke die Identität des Arsens fest und übergibt den andern dem Auftraggeber als corpus delicti. Der Arsenspiegel ist durchsichtig braun, dabei glänzend; er ist durch eine Flamme leicht fort zu treiben, resp. zu verflüchtigen, unter Entwickelung eines an Knoblauch erinnernden Geruches. Löst man einen Teil des Spiegels in Salpetersäure (durch Aufsaugen) und versetzt die (durch Ausblasen) in ein Schälchen gebrachte Lösung mit einem Tropfen ammoniakalisch-neutraler Silberlösung, so entsteht eine gelbe Ausscheidung von arsenigsaurem Silber. Arsenflecke sind glänzend schwarzbraun, in Lösungen von unterchlorigsaurem Natrium oder chlorsaurem Kalium löslich; in Salpetersäure gelöst, entsteht auf Zusatz von salpetersaurem Silberammoniak ein gelber Niederschlag; in Schwefelammonium gelöst und eingetrocknet, wird der Rückstand von kohlensaurem Ammon gelöst, nicht aber von Salzsäure; aus salpetersaurer Lösung wird durch starkes Schwefelwasserstoffwasser gelbes Schwefelarsen abgeschieden.

Das aus der Schmelze nicht Gelöste (IV) wird getrocknet und mit Cyankalium zusammengeschmolzen, um Antimon und Zinn zu reduzieren. Der Regulus wird mit Salzsäure digeriert, um Zinn zu lösen; zurückbleibendes Antimon wird durch Königswasser gelöst. Die Zinnlösung wird durch Schwefelwasserstoff braun gefällt; in verdünnte Quecksilberchloridlösung gegossen, wird weißes Chlorür gefällt. Die Antimonlösung wird durch Schwefelwasserstoff orangerot gefällt und scheidet auf Zusatz von Wasser weißes basisches Chlorür aus.

Das vom Schwefelammon ungelöst Gebliebene (III) bringt

<sup>1</sup> Ein neues Verfahren zur schnellen quantitativen Bestimmung kleiner Mengen Arsen unter Anwendung des mit modifizierter Glübröhre versehenen Marshischen Apparates ist von Ed. Polenske in den Arbeiten des Kaiserl. Gesundheitsamtes (Band V. Heft 2) veröffentlicht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hüten muß man sich vor Röhren von arsenhaltigem Glase, die auch Spiegel ansetzen. Aus nicht aufgeklärten Ursachen entstehen bisweilen Bräunungen im Glase; Otto schreibt diese einem Siliciumgehalt des Glases zu.

man in ein Schälchen, trocknet, wägt und behandelt mit erwärmter Salpetersäure. Schwefelblei und Schwefelkupfer werden gelöst, Schwefelquecksilber bleibt ungelöst.

Man dampft die salpetersaure Lösung unter Zusatz von Schwefelsäure ein, filtriert vom ausgeschiedenen schwefelsauren Blei ab, dampft weiter ein, löst den Rückstand von schwefelsaurem Kupfer und fällt aus der Lösung das Metall entweder galvanisch oder das Oxyd durch Erhitzen mit Natronlauge unter Zusatz von Traubenzucker. Das schwefelsaure Blei wird gewogen, durch Behandlung mit kohlensaurem Ammon in kohlensaures Salz übergeführt, so in Salpetersäure gelöst und in dieser Lösung durch die Spezialreagenzien für Blei identifiziert. Das ungelöst gebliebene Schwefelquecksilber wird durch neue Mengen Salpetersäure unter Zusatz von Salzsäure gelöst, die Lösung zur Trockne gebracht, der Rückstand in Wasser gelöst. Die Lösung wird durch frisch bereitete Zinnchlorürlösung reduziert, das abgeschiedene Quecksilber durch Druck und Wärme zu Kügelchen vereint und in dieser Form als corpus delicti abgegeben.

Das von der Behandlung mit Schwefelwasserstoff herrührende Filtrat (II) wird in zwei Teile geteilt und in einem desselben Zink, in dem andern Chrom gesucht resp. bestimmt. Man fällt mit Ammoniak und Schwefelammonium, setzt, um Eisen und phosphorsaure Erden zu lösen, verdünnte Essigsäure hinzu und röstet den gesammelten und getrockneten Niederschlag. Man löst in Schwefelsäure, unter Zusatz von Salpeterschlag. Man löst in Schwefelsäure, unter Zusatz von Salpeterschure, dampft ein und löst den Rückstand in Wasser. Die Lösung wird in den meisten Fällen noch Spuren von Eisen enthalten und dadurch gelb gefärbt erscheinen. Man versetzt daher mit reiner Soda bis zur beginnenden Fällung, setzt essigsaures Natrium zu und entfernt das beim Aufkochen sich ausscheidende Eisenoxydhydrat durch Filtrieren. Dem Filtrat fällt Schwefelwasserstoff reines Schwefelzink aus.

Die andere Portion wird fast zur Trockne gebracht, mit Salpeter verrieben und ganz eingetrocknet. Die Masse wird allmählich schmelzendem Salpeter einverleibt, die gesamte, vom chromsaurem Kalium gelb gefärbte Schmelze nach dem Erkalten mit Wasser ausgezogen und im Filtrat das Chrom durch die spezifischen Reagenzien (essigsaures Blei, Schwefelsäure) nachgewiesen. Die quantitative Bestimmung geschieht als Chromoxyd.

Der beim Zerstören der ursprünglichen Masse gebliebene Rückstand (I) enthält, wenn vorhanden, Silber als Chlorsilber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man wird in den meisten Fällen wohl thun, die erste Flüssigkeit vor der Behandlung mit Schwefelwasserstoff auf Blei zu prüfen, und wenn solches vorhanden, dasselbe sofort mit Schwefelsüure auszufällen.

beigemengt; er kann außerdem kleine Mengen von schwefelsaurem Blei und schwefelsaurem Barvum enthalten. Er wird mit Soda-Salpeter verpufft, die Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt, in die Lauge Kohlensäure eingeleitet, man kocht auf, schüttelt gut um und filtriert; abfiltriertes kohlensaures Bleioxyd wird in Salpetersäure gelöst und die Lösung geprüft. - Silber wird beim Schmelzen reduziert; man findet es teils als Regulus an den Wänden des Tiegels, teils als ascheähnlichen Stoff durch die Masse verteilt. Der nach dem Auslaugen verbleibende Absatz wird in Salpetersäure gelöst, die Lösung zur Trockne verdampft, der Rückstand in Wasser gelöst, und das Filtrat geprüft. - Etwa vorhandenes schwefelsaures Baryum wird bereits beim Schmelzen in kohlensaures resp. salpetersaures Salz übergeführt worden sein; sollte dennoch ein Teil desselben unaufgeschlossen geblieben sein, so wird er beim Auslaugen der Schmelze zurück bleiben. wird durch Kochen mit Sodalösung in kohlensaures Baryum übergeführt; dasselbe wird in Salpetersäure gelöst, die verdünnte

Lösung wird geprüft.

Außer den vorstehend abgehandelten Stoffen können wohl noch eine Menge anderer Stoffe Ursache von Vergiftungen sein. So wirken z. B. nicht bloss freie Säuren und ätzende Alkalien, sondern auch gewisse Salze (chlorsaures, schwefelsaures Kalium, Alaun, Salpeter, kohlensaure Alkalien u. a. m.), die im gewöhnlichen Leben als völlig unschädlich gelten, unter Umständen doch giftig. Ebenso können Gase (Kohlensäure, Kohlenoxydgas, Leuchtgas, Schwefelwasserstoff u. v. a.) Vergiftungen hervorrufen. Derartige Vergiftungen sind jedoch meist zufällige und sind als forensische Fälle im engeren Sinne nicht zu betrachten. Meist wird der Sektionsbefund auf die Natur des betr. Giftes hinleiten, oft wird die Art des Giftes aus den begleitenden Nebenumständen zweifellos festgestellt werden, so dass dem Chemiker event, nur die Bestätigung übrig bleibt. Vergiftungen mit Tierstoffen (Schlangengift, Tollwutgift), septikämische Vergiftungen (Käsegift, Leichengift) sind bisher chemisch nicht nachzuweisen gewesen; der Nachweis eines Pilzgiftes, obwohl Muskarin als ein solches erkannt worden ist, ist bei effektiven Vergiftungen ebenfalls noch nicht mit Sicherheit geführt worden. Alkoholvergiftungen gehören zu den zufälligen, deren Ursache bereits durch den Sektionsbefund festzustellen ist. Die Chloroformvergiftungen, welche meist auf Eisenbahnfahrten ausgeführt worden sein sollen, dürften wohl zum Teil ins Reich der Fabel zu verweisen, jedoch anderen Umständen der Beachtung wohl Zur Abscheidung des Chloroforms destilliert einen Teil der erhaltenen Massen ab, entwässert mit Chlorcalcium und rektifiziert bei guter Kühlung. Führt man die

Destillation bei mäßiger Temperatur in einem kleinen MITSCHER-LICHSchen Apparat aus und erhitzt einen Teil des Verbindungsrohres bis zum Glühen, so erfolgt eine Zersetzung des Chloroforms und das Destillat wird Salzsäure enthalten. Wendet man statt dessen eine einfache rechtwinkelig gebogene, etwas weite Glasröhre an und erhitzt dieselbe zum Glühen, so wird in dieselbe eingeführtes Jodkaliumkleisterpapier durch Einwirkung von Chlor gebläut. Selbstverständlich sind bei ausgeführter Destillation Geruch und Geschmack des Destillates zu prüfen.

Die Nachweisung von Karbolsäure, durch welche in der letzten Zeit eine ungewöhnliche Anzahl von Vergiftungen, meist unabsichtlicher Art, erfolgt ist, geschieht ebenfalls durch Destillation. Man übergießt die zerkleinerten Objekte mit dem gleichen Gewichte zweiprozentiger Schwefelsäure und destilliert unter Durchleiten eines Dampfstromes. Die Destillation muss so lange fortgesetzt werden, als im Destillat noch durch Bromwasser ein Niederschlag erzeugt wird. Der qualitative Nachweis wird durch Eisenchlorid (Blaufärbung) geführt; mit 1/4 Volumen Ammoniakflüssigkeit versetzte Phenollösung, mit einigen Tropfen Chlorkalklösung versetzt und gelinde erwärmt, wird klar, bei sehr großer Verdünnung meergrün; mit einigen Tropfen Millonschem Reagens zum Kochen erhitzte Phenollösung wird auf Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure rot. - Da Phenol als normaler Bestandteil im menschlichen Harn vorkommt (bei gemischter Nahrung werden täglich ca. 0,015 g ausgeschieden, ENGEL), in noch größeren Mengen aber bei der Fäulnis der Proteïnstoffe auftritt (BAUMANN und BRIEGER), muss stets eine quantitative Bestimmung desselben stattfinden. Es geschieht dies in bekannter Art durch Titrieren mit 1/100 N. Kaliumbromat- und 5/10 N. Kaliumbromidlösung, jedoch mit der Modifikation, dass die Bromanalyse in eine Jodanalyse verwandelt und die abgeschiedene Menge Jod mit 1/10 N. Natriumthiosulfatlösung gemessen wird. 1 ccm ½0 Thiosulfat = 0,0127 Jod = 0,008 Brom: 0,001566 Phenol. — Buchenholzteerkreosot wird durch Eisenchlorid nur vorübergehend blau, dann aber schmutziggrün gefärbt.

Auch die Oxalsäure hat, seit sie als Putz- und Scheuermittel unter dem harmlosen Namen "Zuckersäure" allgemeine Verbreitung gefunden hat, zu vielen, teils absichtlichen, teils unabsichtlichen Vergiftungen Anlaß gegeben. Bei mit Oxalsäure vergifteten Personen findet man bisweilen in den Schleimhäuten des Magens und des Duodenums, sowie in den Harnkanälchen der Nieren mikroskopisch kleine klinorrhomboidische Prismen von Calciumoxalat, zuweilen, besonders im Blut, quadratische Oktaeder in Briefkouvertform, die besonders bei polarisiertem Lichte und gekreuzten Nikols schön erkennbar sind.

— Zur Erlangung freier und halbgebundener Oxalsäure werden

die eingetrockneten Massen wiederholt mit heißem absoluten Alkohol ausgezogen; die vereinigten Auszüge werden bis zur zähen Masse eingedampft und nochmals in Alkohol gelöst; die Lösung wird filtriert, das Filtrat eingedampft, der Rückstand in Wasser aufgenommen, die wässerige Lösung mit Essigsaure versetzt und mit Chlorcalcium, besser mit Gipswasser, gefällt. Dieselben Stoffe werden dann nochmals mit Wasser ausgezogen, um oxalsaure Alkalien zu lösen und können schliefslich nochmals mit salzsäurehaltigem Wasser ausgezogen werden (Calciumoxalat). Dunkle Lösungen müssen zur Trockene gebracht und mit Alkohol extrahiert werden. Die Oxalsäure ist stets quantitativ zu bestimmen, als Calciumoxalat gewogen, oder in salzsaurer Lösung durch Titrieren mit Chamäleon. Man wolle sich aber hierbei stets des Umstandes erinnern, dass Oxalate mit vielen Speisen von uns eingenommen und in mancherlei Krankheiten (Rheumatismus, Podagra) als pathogenes Produkt ausgeschieden werden (Oxalurie).



Fig. 134.
TEICHMANNSCHE Kristalle.

Eine verhältnismäßig oft wiederkehrende Arbeit, die jedoch ebenso oft wie vom Chemiker, vom Arzt selber vorgenommen wird, ist die Ermittelung von Blutflecken. Die Erkennung frisch eingetrockneter Blutflecke als solche ist nicht schwer, dagegen wird die Erkennung von verwestem oder zersetztem Blut selten oder nie gelingen. Es ist dringend nötig, dass man sich durch Autopsie ein Bild von alten Blutflecken, wie man solche auf Textilstoffen aller Art, Holz, blankem und verrostetem Eisen selbst herstellen kann, verschaffe. Man kennt alsdann die physikalische Beschaffenheit solcher Flecke und hat im gegebenen Falle zunächst auf Umfang und Stellung der einzelnen Flecke Rücksicht zu nehmen. Sind die Flecke auf harten Flächen, so sucht man das Festgetrocknete durch Abschaben davon zu erhalten und zieht es mit Wasser aus; befleckte Textilstoffe werden direkt ausgezogen. Aus dem Auszuge sucht man die Teichmannschen Häminkristalle zu gewinnen. Man trocknet zu dem Zweck (nach Hoppe-Seiler) einen Teil des durch Glaswolle filtrierten Auszuges bei gelinder

Wärme in einem Uhrgläschen ein, fügt dem Rückstande ein kaum sichtbares Körnchen Kochsalz und einige Tropfen Eisessig zu, erhitzt schnell über der Spirituslampe und dampft sodann bei sehr gelinder Temperatur ein, bis jeglicher Geruch von Essigsäure verschwunden ist. Der Rückstand, unter dem Mikroskop bei 300-400 maliger Vergrößerung betrachtet, wird bei Gegenwart von Blut die rhomboidalen, oft kreuz- und rosettenförmig übereinander gelagerten, kaum durchscheinenden, braunen, glänzenden Teichmannschen Kristalle erkennen lassen. Man kann diese Operation aber auch direkt auf einem Objektivgläschen ausführen. Ich wähle stets solche, in welche eine kleine Höhlung eingeschliffen ist, bewirke die Lösung in der Höhlung und schiebe alsdann einen Teil der Masse auf die Fläche, gebe mittels eines Glasstäbchens einen Tropfen Essigsäure zu und lasse über sehr kleiner Flamme bis nicht zur völligen Trockne eindampfen. - Nach STRUVE wird der mit Ammoniak schwach alkalisch gemachte wässerige Auszug mit Tanninlösung gefällt und dann mit Essigsäure übersättigt. Der durch Dekantieren gut gereinigte Niederschlag wird auf einem Objektivgläschen bei gewöhnlicher Temperatur eingetrocknet und mit Kochsalz und Eisessig behandelt, wie oben beschrieben.— In derselben Weise kann ein durch essigsaures Zink hervorgerufener Niederschlag behandelt werden, um reichliche und schöne Teichmannsche Kristalle zu erhalten (Henning). Unter allen Umständen hat man sich davon zu überzeugen, dass die fraglichen Massen nicht schon vor dem Behandeln mit Chemikalien kristallinische Körper enthalten. Die Häminkristalle geben mit Kalilauge eine dichroitische Lösung; sie erscheint in dünner Schicht grün, in dickerer rot. Aus völlig zersetztem Blute, oder solchem, welches längere Zeit mit verwesenden Eiweisstoffen in Berührung gewesen ist, gelingt es meist nicht, die Teichmannschen Kristalle abzuscheiden.

Hat man größere Mengen Flüssigkeit zur Verfügung, so kann man noch eine Reihe von Versuchen zur Bestätigung

der Anwesenheit des Blutes damit ausführen.

Man vermischt die Blutlösung (möglichst konzentriert; wird Eisen daneben vermutet, wird mit verdünnter Natronlauge, die absolut frei von Stickstoffsäuren sein muße, aufgenommen, dann mit Essigsäure schwach übersättigt), mit 1 ccm alkoholischer, bräunlichgelb gefärbter, frisch bereiteter Guajaktinktur und ebensoviel ozonisiertem Terpentinöl (Öl, welches längere Zeit in schlecht verschlossener Flasche aufbewahrt wurde und ganz schwache, wässerige Indigolösung beim Schütteln entfärbt). Bei Anwesenheit von Blut tritt eine intensive Blaufärbung ein, bewirkt durch das Hämoglobin, welches das Ozon des Terpentinöls auf die Guajaktinktur überträgt. Entscheidend ist diese Reaktion allein jedoch nicht,

da sie auch von andern Stoffen (Eisensalzen, Salzen der Stickstoffsäuren, Speichel u. a. m.) hervorgerufen wird.

Beim Erhitzen der wässerigen Blutlösung mit Millonschem

Reagens koaguliert Eiweiss in braunroten Flocken.

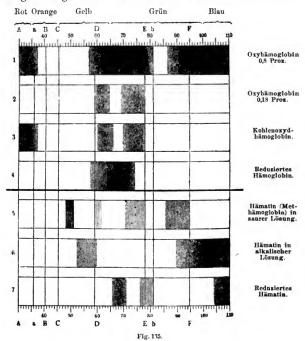

Beim Erhitzen mit Salpetersäure werden Flocken von gelblicher Farbe abgeschieden. Chlorwasser entfärbt und scheidet beim Erwärmen Flocken von schmutziger Farbe ab. Blutlaugensalz fällt die mit Essigsäure angesäuerte Lösung fast weiß.

Wurden die durch einfaches Aufkochen ausgeschiedenen Eiweißstoffe durch Natronlauge wieder in Lösung gebracht, so zeigt die Lösung Dichroismus.

Wird ein Trockenrückstand der wässerigen Lösung durch

nochmaliges Eindampfen mit Chlorwasser entfärbt und zugleich das in den Blutkörperchen enthaltene Eisen oxydiert, so bewirkt Rhodankalium entsprechende Rötung (auch in derselben Weise mit blutbefleckter Leinwand ausführbar).

Blutreste mit Pottasche zusammengeschmolzen lassen Cyankalium entstehen; beim Erwärmen der Schmelzlösung mit Eisenfeile entsteht Ferrocyankalium, dessen Lösung mit bekannten Reagenzien geprüft werden kann.

Dasselbe Salz entsteht beim Erhitzen von bluthaltigem

Eisenrost mit Kaliummetall.

Parallelversuche sind überall dringend geboten.

Vor allem bietet die Spektralanalyse ein ausgezeichnetes Mittel zur Erkennung des Blutes dar. Bedingung ist, daß das Blut frisch und die Blutlösung nicht zu verdünnt sei (etwa.1:40); eingetrocknete Blutlöeuke werden mit ganz schwach ammoniakalischem Wasser, oder mit Jodkaliumlösung (1:4) aufgeweicht. Die filtrierte Lösung bringt man in ein Glas mit flachen Wänden, so daß die Flüssigkeitsschicht etwa 1 cm Dicke besitzt, und bringt das Fläschen vor den Spalt des Apparates. Als solchen wendet man zweckmäßig das bereits S. 103 erwähnte Universal- oder Taschenspektroskop von W. Vockl (käuflich für 48 Mk. bei Kruss in Hamburg) and

Ist der Apparat richtig eingestellt und erleuchtet, so beobachtet man, wenn man eine konzentrierte, wässerige, bei Zutritt der Luft bereitete Blutlösung vor den Apparat bringt, ein völliges Erlöschen des Spektrums bis auf den zwischen den Fraunhofferschen Linien A und B befindlichen Teil. Bei entsprechender Verdünnung findet weitere Aufhellung statt, erst von B bis D, dann von E bis F, bis endlich nur noch zwischen D und E die für das Oxyhämoglobin (Verbindung des Hämoglobins mit Sauerstoff) charakteristischen dunklen Bänder (Absorptionsstreifen) erscheinen und dauernd sichtbar bleiben. Ist das Blut schon alt, oder hat man sich zur Herstellung der Lösung des Jodkaliums oder der Ammoniakflüssigkeit bedient, so erscheint nur ein breiter Absorptionsstreifen zwischen C und D, nahe an D; dieser ist charakteristisch für das Methämoglobin, welches sich nur dadurch vom Oxyhämoglobin unterscheidet, dass der Sauerstoff in jenem fester an den Blutfarbstoff gebunden ist, als in diesem. Bisweilen erscheinen aber die beiden Körpern entsprechenden Streifen gemeinschaftlich.

Versetzt man frische Blutlösung mit stark reduzierenden Substanzen, am besten farblosem Schwefelammonium, so wird das bisher hellrote Oxyhämoglobin allmählich dunkel, bläulich, violett, eine Erscheinung, die am schönsten an der Betrachtung des arteriellen und venösen Blutes im tierischen Körper zu studieren ist. Die Lösung des reduzierten Hä-

moglobins ruft einen breiten Absorptionsstreifen zwischen D und E hervor. Wird einer solchen Lösung Sauerstoff zugeführt, oder wird sie mit Luft geschüttelt, so verschwindet das Reduktionsband und es erscheinen die beiden dem Oxyhämoglobin entsprechenden Streifen wieder, welche bei erneuerter Einwirkung des Schwefelammoniums dem Ein-Bande wieder weichen, um bei weiterer Sauerstoffzufuhr von neuem wieder aufzutreten. Diese Wechselwirkung ist durchaus charakteristisch für Blut, und wird von keiner andern roten Flüssigkeit hervorgebracht.

(Indigkarminlösung).

Versetzt man frische Blutlösung mit oxydierenden Substanzen, z. B. mit Eisessig, so wird das Hämoglobin in Hämatin umgewandelt. Die bisher rote Farbe der Lösung geht in braun über, und es erscheinen nunmehr im Spektrum vier Absorptionsbänder, und zwar eins zwischen C und D, zwei zwischen D und E, jedes hart an der Grenze des Zwischenraumes, und eines zwischen E und F, hart an der Linie F. Dasselbe Spektrum erhält man zuweilen, wenn alte Blutflecke mit reinem Wasser aufgenommen werden, wobei wahrscheinlich minimale Mengen organischer Säuren wirksam werden. Auch Jodkalium soll oxydierend wirken, indessen erhält man bei Anwendung desselben mit rotem Blute meistens, wie bereits oben angegeben, das einbandige Spektrum des Hämatins in alkalischer Lösung. Dasselbe erhält man natürlich stets beim Übersättigen der essigsauren Lösung mit Ammoniak.

Wird eine Hämatinlösung mit reduzierenden Substanzen (Schwefelammonium) behandelt, so bewirkt sie im Spektroskop das Erscheinen von zwei breiten Bändern zwischen D und E. eins in der Mitte, eins hart an der Linie E. Es ist bekanntlich die Eigentümlichkeit mancherlei Körper, dunkle Linien im Spektrum hervorzurufen; insbesondere ist diese Thatsache zur Erkennung verschiedener organischer Farbstoffe (Weinfarbstoff, Fuchsin, Karmin, Indigotin, Hämatoxylin u. s. w.) benutzt worden; indessen gibt es keinen Körper, welcher gerade Bänder an denjenigen Stellen hervorruft, die das Blut und dessen Bestandteile in ihren Metamorphosen bewirkt. Vorzugsweise ist das Spektroskop aber zum Nachweis von Kohlenoxyd im Blute (bei Kohlendunstvergiftungen) geeignet, weil das Kohlenoxydhämoglobin eine verhältnismäßig sehr beständige Verbindung, in sehr kleinen Mengen und noch nach sehr langer Zeit nachweisbar ist. Über den Nachweis selbst ist bereits S. 393 ausführlich berichtet.

Die Untersuchung des Harns und der Harnkonkretionen.

Die Untersuchung des Harns und der Harnkonkretionen ist eine häufig wiederkehrende Arbeit, deren geschickte Erledigung dem ausübenden Fachmann Ruhm und Gold einbringt. Wir glaubten deshalb dieses Thema nicht übergehen zu dürfen, zumal die Ausführung pathologischchemischer Untersuchungen wegen Überladung mit andern Arbeiten von den Ärzten immer mehr und mehr auf die öffentlichen Laboratorien und Untersuchungsanstalten abgewälzt resp. übertragen wird. Allerdings wird man in diesem knapp zugeschnittenen Buche keine ausführlichen Beschreibungen klinischer Untersuchungsmethoden zur Verfolgung rein wissenschaftlicher Zwecke erwarten dürfen, auch soll dieser kurze Abschnitt keineswegs etwa das große klassische Werk von VOGEL und NEUBAUER ersetzen wollen; sondern es sollen die für den praktischen Arzt für die Diagnostizierung gewisser Krankheiten nötigen und oft wiederkehrenden Ermittelungen besprochen, und die diesen dienenden Methoden in möglichster Kürze vorgeführt werden.

Der Harn ist ein Sekret der Nieren; mit ihm wird ein Teil der beim Stoffwechsel zersetzten, für den Organismus aber nicht weiter verwendbaren Stoffe aus dem Tierkörper ausgeschieden. Normaler Harn, frisch gelassen, ist klar, von hellbernsteingelber Farbe, fleischbrühartigem Geruch, kaum bitter salzigem Geschmack, schwach saurer Reaktion und einem spez.

Gewicht von 1.015-1.025.

Die Zusammensetzung des Harns ist vielfach von der Ernährung abhängig. Fünf sechstel der festen Bestandteile des Harns bestehen aus Harnstoff und Kochsalz; der Rest besteht zur Hälfte aus andern organischen Körpern, zur Hälfte aus andern Salzen. Als Durchschnittsmengen der in einem binnen 24 Stunden normalmäßig gelassenen Harnquantum (1500 ccm) enthaltenen Hauptbestandteile sind nach J. Vogel die folgenden anzusehen:

| Wasser        | 1440 g |
|---------------|--------|
| Feste Stoffe  | 60 "   |
| Harnstoff     | 35,0 " |
| Harnsäure     | 0,75,, |
| Chlornatrium  | 16,5 " |
| Phosphorsäure | 3,5 "  |
| Schwefèlsäure | 2,0 "  |
| Erdphosphate  | 1,2 ,  |
| Ammoniak      | 0,65 " |
| Freie Säure   | 3.0 -  |

Die Menge des unter normalen Verhältnissen von einem gesunden Menschen innerhalb 24 Stunden gelassenen Harns beträgt 1500—2000 ccm. Sie wird erhöht durch Zuführung großer Mengen von Wasser und wässerigen Flüssigkeiten (Bier, Kaffee), und wird vermindert durch erhöhte Muskelthätigkeit

oder Schweißabsonderung.

Das spezifische Gewicht zeigt die Dichtigkeit des Harns an. Früh gelassener Harn ist konzentrierter, als abends gelassener. Bei manchen Krankheiten findet eine ungewöhnliche Erhöhung des spezifischen Gewichtes statt. Zur Bestimmung desselben bedient man sich des Piknometers oder Urometers. Letzteres ist ein für eine Temperatur von 15° geaichtes Aräometer, welches mit den Dichtigkeitszahlen von 1,000—1,050 versehen ist. Das spezifische Gewicht ist nur auf einen Teil einer während 24 Stunden gelassenen Harnmenge zu bestimmen, wie auch alle andern Bestimmungen nur auf Teile einer solchen Sammelmenge zu beziehen sind.

Aus dem spezifischen Gewicht ist der Gehalt an festen Stoffen im Harn zu berechnen, indem man die beiden letzten der drei ermittelten Dezimalstellen mit 2 (TRAPP), oder mit 2,33 (HAESER) multipliziert. Z. B. spez. Gewicht 1,021; Gewicht der fixen Bestandteile in 1000 ccm Harn (21×2,33 =) 48,9 g.

Der Geruch des Harns wird vielfach durch die Ernährung, auch wohl durch eingenommene Medikamente beeinflußt. Spargel, Safran, Knoblauch, Balsam, Terpentinöl, Karbolsäure bewirken eigentümliche Gerüche. Am pathologischen Harn ist zu beobachten, ob der Geruch faulig (fäkalisch) oder schimmelig ist. Ammoniak und Schwefelwasserstoff sind mit Hilfe bekannter Reagenzien (Salzsäurestab und Bleiessigpapier) nachzuweisen.

Was die Farbe des Harns anbetrifft, so unterscheidet man nach Vogel blasse Harne (farblos bis strohgelb), normal gefärbte Harne (gold- bis bernsteingelb), hochgestellte Harne (rotgelb bis rot), dunkle Harne (braun bis schwärzlich und grüne oder bläulich-graue Harne. Durch gewisse Medikamente wird normaler Harn gerötet (Rhabarber, Senna, Frangula); derselbe wird auf Zusatz von Salzsäure gelb. Durch Santonin gelb gefärbter (saurer) Harn wird durch Ätzkali gerötet. Wird frischer (saurer) Harn mit Äther geschüttelt, so wird der Farbstoff von Rheum und Senna (nicht aber von Santonin) von diesem aufgenommen; beim Schütteln mit Kalilauge wird dieselbe rot gefärbt. Dunkle und grüne Harne können Gallenfarbstoffe enthalten, die Färbung kann aber auch durch den Gebrauch von Teer, Kreosot, Karbol oder Resorcin bewirkt worden sein; die bläulichen, meist bereits stark zersetzten Harne haben Indigo ausgeschieden. Rote Harne enthalten oft Blut; hochgestellte Harne sind sehr konzentriert.

Die Konsistenz des normalen Harns ist eine wässerigflüssige; erst nach mehreren Stunden scheiden sich mit Epithelzellen vermischte schleimige Flocken ab. Harne von dickflüssiger oder gelatinöser Beschaffenheit zeigen krankhafte

Zustände des Organismus an.

Ein normaler Harn ist auch klar. Finden sich Trübungen oder Niederschläge vor, so werden dieselben abfiltriert und für sich untersucht.

Die Reaktion des normalen Harns ist schwach sauer, bedingt durch das Vorwalten des Mono-Natriumphosphates. Nur in seltenen Fällen, und zwar dann, wenn neben dem sauer reagierenden Mono-Natriumphosphat noch alkalisch reagierendes Di-Natriumphosphat vorhanden ist, zeigt der Harn amphotere Reaktion. Alkalische Reaktion tritt auf nach reichlichem Ge-nufs von Vegetabilien oder bei überwiegender Pflanzenkost überhaupt, infolge Vermehrung des Kaliumkarbonats im Blute, oder bei Krankheiten, bei welchen bereits im tierischen Organismus die Umwandlung des Harnstoffs in Ammonkarbonat vor sich geht. Zur Prüfung auf die Beschaffenheit der Reaktion muss empfindliches Lackmuspapier benutzt werden. Die Bestimmung der Acidität geschieht durch Titrieren mit 1/10 Normalnatronlauge unter Anwendung der Tüpfelprobe auf sehr empfindliches Lackmuspapier. Das Resultat wird auf Oxalsäure bezogen und auf die innerhalb 24 Stunden gelassene Harnmenge berechnet (1 ccm 1/10 NaOHlauge = 0,0063 Oxalsäure). Durch Ammoniak gebläutes Papier wird nach dem Erkalten wieder rot. Handelt es sich um den Nachweis von Kaliumkarbonat, so ist der Harn bis zur Verjagung sämtlichen Ammoniaks zu verdampfen und der Rückstand zu prüfen. Ammoniak im frischen Harn läßt sich auch quantitativ bestimmen, indem man 20 ccm desselben mit etwas Kalkmilch (10 ccm) versetzt und unter einer gut schließenden Glasglocke unter ein Gefäss stellt, welches 10 ccm Normalschwefelsäure enthält; der Überschuss derselben ist nach 48 Stunden zurückzutitrieren.

Schleim enthält der normale Harn nicht, oder doch nur im gequollenen Zustande, so daß er durch Filtrieren entfernt werden kann. Im pathologischen Harn wird Mucin durch Essigsäure gefällt (kalt); die Ausscheidungen gehen auch beim Erhitzen nicht in Lösung. Dagegen wird durch bloßes Kochen kein Mucin gefällt (Unterschied vom Eiweiß).

Der normale Harn unterliegt bei längerer Aufbewahrung zweifacher Gärung. Es erfolgt zunächst die saure Gärung, welche durch Spaltpilze erregt und an der Bildung von Milchund Essigsäure erkannt wird. Der Harn wird blasser, weil der Farbstoff teilweise zerstört wird, und es scheiden sich Sedimente ab, welche aus Harnsäure, sauren Uraten, Kalkoxalat, welche mit organischen Körpern, wie Cystin, Troysin vermengt sind, bestehen. Diese Gärung kann bereits innerhalb der Blase erfolgen und erzeugt dort unter Umständen diejenigen Körper, welche als Harnstein und Harngries bekannt sind. - Aus der sauren Gärung geht der Harn in die alkalische Gärung über, obwohl es nicht notwendig ist, dass die erstere unbedingt voraufgehen muß. Die letztere wird ebenfalls durch Pilzkeime (Torulaceen) eingeleitet und an der, durch die Umsetzung des Harnstoffes in Ammoniak und Ammoniumkarbonat bewirkten, alkalischen Reaktion erkannt. Außerdem entsteht Ammonium - Magnesiumphosphat, Calciumphosphat und Ammoniumurat, welche sich als weißes Sediment zu Boden setzen.

Normaler Harn verhält sich gegen Reagenzien folgendermaßen:

Beim Erhitzen bleibt der Harn klar; mit Säure versetzt wird nach einiger Zeit Harnsäure kristallinisch abgeschieden.

Alkalien trüben den Harn (Ausscheidung der Erdphosphate).

pnate).

Chlorbaryum fällt aus dem angesäuerten Harn die Schwefelsäure der Sulfate (auch die Phosphorsäure der Phosphate).

Silbernitrat fällt aus mit Salpetersäure angesäuertem Harn Chlorsilber, aus nicht angesäuertem Silberphosphat.

Bleiacetat fällt Bleichlorid, -sulfat, -phosphat und -urat. Eisenchlorid bewirkt aus dem mit Natriumnitrat versetzten kochenden Harn die Fällung der Phosphorsäure.

Ammoniumoxalat fällt Calciumoxalat aus.

Merkurinitrat bildet, nachdem Schwefel- und Phosphorsäure aus dem Harn entfernt worden sind, mit dem Harnstoff einen weißen Niederschlag.

Absoluter Alkohol ruft eine Trübung hervor, welche durch Zusatz von Wasser wieder aufgehoben wird.

Kalisches Wismuttartrat ruft eine beim Kochen nicht dunkel werdende Trübung hervor.

Als Bestandteile des normalen Harns sind zu verzeichnen:

organische: Harnstoff, Harnsäure (Xanthin, Paraxanthin), Kreatinin, Harnfarbstoffe, Fermente (Pepsin, Trypsin); Säuren der Fettsäurereihe (Milchsäure, Oxal- und Oxalursäure, Bernsteinsäure, Sulfocyansäure); Hippursäure; aromatische Oxy- und Ätherschwefelsäuren;

unorganische: Kalium, Natrium, Ammonium, Calcium, Magnesium (Eisen), Salzsäure, Phosphorsäure, Schwefelsäure.

Als Bestandteile des pathologischen Harns sind beachtenswert: Schleim, Eiweiß, Blut, Peptone, Zucker, Fett, Gallensäuren, abnorme Farbstoffe, Aceton, Cystin, Leucin und Tyrosin und Harnsedimente. - Als zufällige Bestandteile können diejenigen Stoffe betrachtet werden, welche dem Körper als Arzneimittel oder sonst veränderte Lebensweise zugeführt und im Harn wiedergefunden werden. Es ist bereits erwähnt, dass viele Stoffe, z. B. Rhabarber, Senna, Frangula, Zittwersamen die Farbe des Harns durchaus verändern, rot färben, Santonin färbt gelb, Karbolsäure tief dunkel, oft schwarz. Der größte Teil der Metallsalze, die kohlensauren Alkalien und Ammoniumsalze, die freien organischen Säuren, ein großer Teil der Alkaloide, Farb- und Riechstoffe finden sich unverändert im Harn wieder. Dagegen werden Benzoe- und Zimtsäure, sowie Bittermandelöl in Hippursäure, Salicylsäure in Salicylursäure, Gerbsäure in Gallussäure, Chloral in Urochloral, organischsaure Alkalien in kohlensaure Alkalien verwandelt. Jodkalium findet sich unzersetzt, Schwefelkalium als Sulfat wieder u. s. w.

Bei der Untersuchung eines Harns wird man zunächst Farbe, Geruch, Klarheit und Konsistenz, spezifisches Gewicht, Menge der festen Bestandteile, Reaktion und Acidität prüfen. Im übrigen wird man nur auf diejenigen Stoffe Rücksicht nehmen, deren Ermittelung vom Arzte oder Patienten ausdrück-

lich gewünscht wird.

Die Bestimmung der Salzsäure kann nicht direkt geschehen, weil Silberlösung auch organische Verbindungen mit fällt. Man trocknet vielmehr 10 ccm Harn mit 2 g chlorfreiem Salpeter und 1 g reiner trockener Soda ein, glüht bis zum Schmelzen, löst in heißem Wasser auf, säuert mit Salpetersäure an, stumpft mit Calciumkarbonat ab und titriert die alkalische, unfiltrierte Flüssigkeit mit ½0-Normal-Silberlösung unter Anwendung von Kaliumbichromat als Indikator. Die gefundene Chlormenge wird auf Chlornatrium umgerechnet.

Wendet man eine Lösung von 29,063 g Silbernitrat im Liter an, so entspricht jeder Kubikzentimeter 0,01 g NaCl.

Die Phosphorsäure wird entweder als Gesamtphosphorsäure bestimmt, oder es wird eine Trennung der an Alkalien gebundenen von der an alkalische Erden gebundenen Phosphorsäure gewünscht. Mit gesundem Harn werden innerhalb 24 Stunden 2-4,5 g Phosphorsäure ausgeschieden, wovon etwa zwei drittel an Alkalien, ein drittel an Erdalkalien gebunden sind. Letztere werden beim Erhitzen konzentrierter Harne gefällt (löslich in verdünnter Essigsäure, Unterschied von Eiweiss); aus alkalischen Harnen fallen sie bereits in der Kälte nieder. Die Bestimmung geschieht titrimetrisch mit essigsaurer Uranlösung (1 ccm = 0,005 P.O.). Verwendet werden stets 50 ccm Harn, welchem 5 ccm Natriumacetatlösung (100 g Acetat unter Zusatz von 100 ccm Essigsäure zu 1 Liter gelöst) zugesetzt werden; als Indikator dient eine Lösung des gelben Blutlaugensalzes (1:10). Der Harn wird bis fast zum Kochen erhitzt, die Uranlösung aus einer in 1/10 ccm geteilten Bürette unter Umrühren langsam zugelassen und mit herausgenommenen Tropfen auf Porzellan wiederholt geprüft, ob Blutlaugensalzlösung auf der Berührungsfläche eine rotbraune Ausscheidung hervorrief. Sobald dies eintritt, ist die Titrierung als beendet anzusehen. - Wenn eine getrennte Bestimmung der Phosphorsäure gewünscht wird, so sind die Erdphosphate mittels Kalilauge aus dem Harn abzuscheiden. Sie werden in wenig verdünnter Essigsäure gelöst, mit Wasser auf 50 ccm gebracht, die Lösung wird bestimmt wie oben angegeben. Die an Alkalien gebundene Posphorsäure kann man sowohl direkt im Filtrat, oder aus der Differenz zwischen der Gesamtphosphorsäure und der an Erden gebundenen ermitteln.

Die Schwefelsäure findet sich im Harn als "präformierte". an Kalium gebunden, und als "gebundene", in Form von Ätherschwefelsäuren (letztere im Betrage von etwa ein zehntel der Gesamtmenge). Die Phenolschwefelsäure und die Indoxylschwefelsäure, welche übrigens ebenfalls an Kalium gebunden sind. entstehen aus dem bei der Darmfäulnis in geringen Mengen auftretenden Phenol und Indol. Bei Karbolvergiftungen, aber auch bei innerlicher Anwendung verwandter Körper, wie Salicylsäure, Pyrogallussäure, Resorcin und Thymol, werden sich größere Mengen der entsprechenden Atherschwefelsäuren im Harn nachweisen lassen, während die Menge der "präformierten" Schwefelsäure vielfach vom normalen zurücktritt. - Die "gebundene" Schwefelsäure wird nicht direkt. sondern erst nach längerem Kochen der Verbindung mit Salzsäure durch Baryumchlorid gefällt. Man benutzt dieses Verhalten zur Trennung der beiden Arten der Schwefelsäure. indem man den mit Essigsäure versetzten Harn erst heiß mit Chlorbaryum fällt, abfiltriert, das Filtrat eine halbe Stunde lang mit Salzsäure (auf 100 ccm Harn 10 ccm Salzsäure von 25%) kocht und nun nochmals mit Chlorbaryum fällt. erste Fällung enthält die präformierte, die letzte Fällung

die gebundene Schwefelsäure. - Will man die Gesamtschwefelsäure bestimmen, so versetzt man 100 ccm des mit 10 ccm Salzsäure vermischten kochenden Harns mit Chlorbaryum und stellt die Mischung bis zur völligen Abscheidung in das kochende Wasserbad. - Sämtliche Niederschläge werden gut ausgewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen, worauf die Schwefelsäuremenge aus dem gefundenen Barvumsulfat berechnet wird.

Die im Harn enthaltenen Alkali- und Erdmetalle können. wenn es verlangt wird, nach den Regeln der Analyse in der Asche ermittelt werden. Calcium lässt sich auch direkt mit oxalsaurem Ammoniak, Magnesium mit Ammoniak und Na-

triumphosphat ausfällen.

Von organischen Substanzen wird der Nachweis der Eiweifsstoffe am meisten verlangt. Man geht am sichersten, wenn man 5-10 ccm Harn aufkocht und dann mit 5-10 Tropfen reiner Salpetersäure versetzt; ein bleibender, flockiger Niederschlag beweist stets die Anwesenheit von Eiweiß. -Nicht so gut ist es, den mit Essigsäure ganz schwach angesäuerten Harn aufzukochen, da bei einem Zuviel der Säure Eiweißstoffe in Lösung gehalten werden. - Beim Nachweis sehr geringer Mengen von Eiweisstoffen ist die Klärung des Harns notwendiges Bedürfnis; es geschieht dies durch Schütteln mit Magnesia und Filtrieren. - Um gefälltes Albumin als solches zu identifizieren, kann man, nachdem man es auf weiße Porzellanschälchen verteilt hat, folgende Reaktionen damit anstellen: Man betupfe mit MILLONS Reagens und erwärme auf 60-70°, es wird die Purpurfärbung eintreten; mehr rotviolette Färbung tritt beim Erwärmen mit konzentrierter Salzsäure auf; auch eine Lösung in Eisessig erscheint auf Zusatz von Salzsäure violett, mit grünlicher Fluoreszenz; Salpetersäure zersetzt das Eiweiss unter Ausscheidung von gelber Xanthoproteïnsäure. - Die quantitative Bestimmung des Eiweißes geschieht durch halbstündiges Erhitzen des mit Essigsäure ganz schwach angesäuerten Harns, Sammeln des Niederschlages, Waschen nacheinander mit Wasser, Alkohol und Ather, Trocknen bei 110° und Wägen. Das Gewicht der Asche ist von dem des getrockneten Niederschlages in Abzug zu bringen. - Auch durch Zirkumpolarisation ist Eiweiss im entfärbten Harn quantitativ zu bestimmen, und gibt hierzu die dem Wasserleinschen Polarisationsinstrument beigegebene Instruktion genaue Anleitung.

Von Eiweißstoffen nicht gefällt durch Essigsäure und Salpetersäure werden die Peptone. Wird ein Nachweis derselben verlangt, so ist derselbe nur auf Umwegen zu erreichen und ausschließlich qualitativ zu führen. Bedingung ist, daß der Harn eiweiß- und schleimfrei sei, andernfalls ist derselbe erst dahin vorzubereiten. Es geschieht dies, indem man 500 ccm Harn mit Natriumacetat- und konzentrierter Eisenchloridlösung (soviel, dass die Flüssigkeit dunkel blutrot erscheint), versetzt, dann mit Natronlauge soweit abstumpft, dass noch eine schwach saure Reaktion zu erkennen ist, aufkocht und filtriert. Im Filtrat darf durch Essigsäure und Ferrocyankalium weder ein grauer (Eiweifs), noch ein blauer (Eisen) Niederschlag hervorgerufen werden. - Der eiweiß- und schleimfreie Harn wird mit 1/10 Volumen konzentrierter Salzsäure, dann mit saurer Phosphormolybdänsäurelösung versetzt, bis kein Niederschlag mehr entsteht, worauf derselbe sofort und schleunigst abfiltriert, mit verdünnter Schwefelsäure ausgewaschen, mit festem Barythydrat (überschüssig) verrieben und durch schwaches Erwärmen in möglichst wenig Wasser gelöst wird. Dem rein gelben Filtrat fällt man überschüssigen Baryt unter sorgfältiger Vermeidung eines Überschusses an Schwefelsäure aus, versetzt das Filtrat mit Natronlauge, dann mit einigen Tropfen Kupfersulfatlösung, worauf eine rosa, später violett werdende Färbung eintritt (Biuretreaktion). Das Ausfällen des Baryts läßt sich vermeiden, wenn man der Lösung direkt einige Tropfen Kupfersulfatlösung zusetzt und filtriert; die Gegenwart von Peptonen wird sich auch hier durch Rosafärbung des Filtrats zu erkennen geben.

Nächst dem Eiweiß ist der Zucker, die Glykose, derjenige Körper, dessen Nachweis von organischen Stoffen am häufigsten verlangt wird. Zum Nachweis des Zuckers ist nötig. dass der Harn absolut eiweissfrei sei; ist er es nicht, so muss das Eiweiß, wie bereits oben angegeben, entfernt werden. Zuckerhaltiger Harn wird durch Hefe in Gärung versetzt; dieses Verhalten wird auch zur quantitativen Bestimmung des Zuckers benutzt werden. Zuckerhaltiger Harn reduziert Fehlingsche Kupferlösung (Trommersche Probe<sup>2</sup>); beim Erhitzen mit alkalischer Wismutlösung findet Bräunung statt (Wismutausscheidung, Böttgersche Probe); ebenso auch (bisweilen sogar Schwärzung) beim Erhitzen mit alkalischer Wismuttartratlösung (NYLANDERsche Lösung, nicht zuverlässig); auch beim Erhitzen mit Kali- oder Natronlauge findet Bräunung statt (nicht entscheidend); beim Erhitzen mit einigen Tropfen mit Soda alkalisch gemachter Indigokarminlösung geht die ur-sprünglich blaue Farbe der zuckerhaltigen Harnflüssigkeit durch grün, rot in hellgelb über, wird aber nach dem Erkalten durch Schütteln mit atmosphärischer Luft regeneriert (MULDERS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glykosimeter von Елинови und von Авирт; zu beziehen durch Dr. C Scheiblers Laboratorium, Berlin S.W., Alexandrinenstr. 27.

Probe). Neuerdings wird folgende Probe empfohlen: 10 ccm Harn werden mit 1-2 ccm Bleiessig versetzt und filtriert; 5 ccm des Filtrats werden hierauf mit 5 ccm Normalkalilauge und 1-2 Tropfen Phenylhydracin durch Umschütteln gemischt und bis zum kräftigen Sieden erhitzt; die Flüssigkeit nimmt bei Gegenwart von Zucker eine zitronen- bis orangengelbe Färbung an und wird nach dem Übersättigen mit Essigsäure durch eine sich sofort bildende fein verteilte gelbe Fällung bis zur Undurchsichtigkeit getrübt. Diese Fällung tritt niemals bei zuckerfreien Harnen auf. — Der quantitative Nachweis geschieht am besten durch Polarisation des mit Kohle entfärbten Harns. - Das Wasserleinsche Polarisationsinstrument ist so eingerichtet, dass man den Zuckergehalt direkt in Prozenten ablesen kann. Benutzt man andere Instrumente, so ist der Zuckergehalt nach folgender Formel:

$$p = \frac{a \cdot l}{56}$$

zu berechnen, in welcher a der beobachtete Dehnungswinkel, + 56 das spezifische Drehungsvermögen des Harnzuckers, 1 die Länge des Beobachtungsrohres in Millimetern und p die Menge des in 1 ccm Harn befindlichen Zuckers ausdrückt. - Sehr kleine Zuckermengen werden besser durch Titrieren mit Fehlingscher Kupferlösung (s. S. 187), oder bei dunkelgefärbten Harnen mit Knappscher Quecksilberlösung 1 bestimmt. letzteren Zweck lässt man zu 40 ccm der siedenden Lösung den etwa 0,5% Zucker enthaltenden Harn aus einer Bürette zufließen, bis die anfangs trübe Flüssigkeit klar wird und einen gelblichen Farbenton annimmt. Wenn die Reduktion beendet ist, findet bei der Berührung eines herausgenommenen Tropfens mit einem Tropfen Schwefelammoniumlösung die Bildung einer dunklen Zone nicht mehr statt, auch wird das mit Essigsäure angesäuerte Filtrat durch Schwefelwasserstoff nicht mehr geschwärzt. Anstatt des direkten Zusammenbringens der Agenzien genügt es, den auf Fließpapier ausgebreiteten Tropfen der Harnmischung eine halbe Minute lang über einen mit Schwefelammonium befeuchteten Glasstab zu halten.

Die Ermittelung der Menge des innerhalb 24 Stunden mit dem Harn ausgeschiedenen Harnstoffes wird nicht selten, besonders bei Fütterungsversuchen, verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 10 g trockenes Merkuricyanid werden in Wasser gelöst, mit 100 ccm Natronlauge (spez. Gewicht 1,145) versetzt und zu 11 aufgefüllt. 4 ccm dieser Lösung werden von 0,01 g Harnzucker reduziert. Als Indikator dient eine nur frisch bereitete, farblose Schwefelammoniumlösung.

Die quantitative Bestimmung geschieht nach LIEBIG. Man bedarf dazu einer titrierten Quecksilberoxydlösung, von welcher 1 ccm = 0,01 g Harnstoff entspricht. Diese Lösung wird durch Auflösen von 77,2 g Quecksilberoxyd, welche nach Dragendorf durch Fällen einer Lösung von 96,855 g reinem Sublimat mit verdünnter Natronlauge, Auswaschen und Trocknen zu erhalten sind, in 160 g reiner Salpetersäure vom spez. Gewicht 1,185, Eindampfen zum Sirup und Verdünnen zu 1 l erhalten. Ferner gebraucht man eine Mischung von zwei Volumen kalt gesättigter Ätzbarytlösung und einem Volumen kalt gesättigter Barytnitratlösung zur Abscheidung der Sulfate und Phosphate, Silberlösung zur Abscheidung des Chlornatriums und eine Lösung von reiner Soda (1:4) als Indikator. Man nimmt nun eine beliebige Menge Harn, entfernt das Chlor, setzt ein halbes Volumen der Barytmischung hinzu, filtriert und misst 15 ccm (= 10 ccm Harn) ab. Hierzu lässt man aus einer Bürette die Quecksilberlösung fließen, bis eine Fällung nicht weiter stattfindet und ein auf ein Uhrschälchen gebrachter Tropfen durch einen Tropfen der Natronlösung keine weiße, sondern eine gelbe Ausscheidung erleidet. Die verbrauchten com der titrierten Lösung geben, mit 10 multipliziert, die in 10 ccm Harn enthaltenen Milligramme Harnstoff an. - Diese Methode umschließt mehrere Fehlerquellen. Da der Harn durchschnittlich 2% Harnstoff enthält, so ist der Titer der Quecksilberlösung vor dem Gebrauch auf eine 2% ige Harnstofflösung eingestellt. Findet man daher beim ersten mal, dass der Harn mehr Harnstoff enthält, so verdünnt man ihn entsprechend und wiederholt die Titration. Findet man dagegen, dass er weniger als 2% enthält, so bringt man für je 5 ccm Quecksilberlösung, welche weniger als 30 ccm verbraucht werden, 0,1 ccm in Abzug. (Wären z. B. 7,5 ccm verbraucht worden, so wären  $\left(\frac{30-7,5}{5}\right)$  0,45 ccm abzuziehen, so dass die 10 ccm Harn

(7,5 — 0,45 . 10 ==) 70,5 mg Harnstoff enthalten würden. Wenn der Harn Ammonkarbonat enthält, so muß, da dieser aus Harnstoff entstanden, derselbe mit Normalsäure titriert und die gewonnene Zahl auf Harnstoff umgerechnet werden.

Aus eiweißhaltigem Harn ist das Eiweiß durch Aufkochen und Abfiltrieren vorher zu entfernen; natürlich ist der Harn auf das frühere Volumen zurückzubringen. — Kleine Mengen Chlornatrium (1—11/120/0) brauchen nicht entfernt zu werden; man bringt als Korrektion 2 ccm von der verbrauchten Menge Titerflüssigkeit in Abzug. Erfahrungsgemäß wird jedoch durch diese Methode nicht bloß der thatsächlich vorhandene Harnstoff, sondern eine dem gesamten im Harn vorhandenen Stickstoff entsprechende Menge Harnstoff bestimmt. Man kommt deshalb ebenso gut zum Ziel, wenn man den Stickstoff nach

KJELDAHL bestimmt und denselben auf Harnstoff berechnet. selbstverständlich ebenfalls nach Abscheidung der Eiweißstoffe.

Um die Harnsäure quantitativ zu bestimmen, wird ein gemessenes Quantum Harn mit dem zehntel Volumen konz. Salzsäure vermischt und 48 Stunden lang an einen möglichst kalten Ort gestellt. Die dann ausgeschiedene unreine Harnsäure wird gesammelt, mit Wasser abgewaschen, bei 100° getrocknet, gewogen und als rein in Rechnung gestellt.

Bei gewissen Infektionskrankheiten und bei einigen Formen des Krebses erscheint Aceton in größeren Mengen im Harn. Zum Nachweis desselben dienen mehrere Methoden. Setzt man 10 ccm Harn 10 Tropfen frisch bereiteter Nitroprussidnatriumlösung und einige Tropfen Kalilauge zu, so erfolgt eine bald wieder verblassende Rötung der Mischung, die jedoch beim Neutralisieren mit Essigsäure bei Gegenwart von Aceton in purpurrot umschlägt (LEGAL). - Wird das Destillat eines acetonhaltigen Harns mit wenig Orthonitrobenzaldehyd und Natronlauge versetzt, so erfolgt Gelb- und Grünfärbung der Mischung und zuletzt Abscheidung von Indigo (PENZOLD; dauert aber lange). - Setzt man den ersten Tropfen des Harndestillates Kalilauge und Jodjodkaliumlösung zu, so scheidet sich bei Gegenwart von Aceton Jodoform kristallinisch ab (LIEBEN; nicht charakteristisch).

Gallensäuren (Glykochol- und Taurocholsäure) werden mit Hilfe der Pettenkoferschen Reaktion nachgewiesen. Man fällt den Harn (um Indikan abzuscheiden) mit Bleiessig und wenig Ammoniak, kocht den Niederschlag mit Weingeist aus und bringt unter Zusatz von wenig Soda zur Trockene. Den Rückstand kocht man mit Alkohol aus, dampft das Filtrat ein, schüttelt den Rückstand mit Äther und erwärmt das so isolierte gallsaure Natrium mit je einem großen Tropfen Rohrzuckerlösung (10%) und reiner Schwefelsäure im Wasserbade: es erfolgt eine Färbung, welche von gelb-, durch kirsch- und karmoisinrot in purpurviolett übergeht und recht intensiv nach dem Erkalten der Mischung hervortritt. Bisweilen gelingt es, die Reaktion mit dem unmittelbar eingetrockneten Harnrückstande zu erhalten.

Gallenfarbstoffhaltiger Harn schäumt beim Schütteln, färbt Fliesspapier gelb bis grün und ist selbst oft dunkel oder grünlich gefärbt. Schichtet man den Harn auf salpetrige Säure haltende Salpetersäure, oder auf Kaliumnitritlösung, in welche man Schwefelsäure langsam hinunterlaufen läßt, so entstehen an der Berührungsfläche farbige Ringe, die in der Reihenfolge von grün, blau, violett, rot und gelb verlaufen (GMELINSche Reaktion). Betupft man ein Filter, durch welches der Harn gegangen ist, noch feucht mit rauchender Salpetersäure, so

entstehen an den betreffenden Stellen ebenfalls die farbigen Ringe, aber in umgekehrter Reihenfolge. — Sind außer den Gallenfarbstoffen (Bilirubin und Biliverdin) noch andere Farbstoffe vorhanden, so müssen dieselben von den letztern getrennt werden. Man fällt zu dem Zweck mit Kalkmilch, filtriert und bringt den Niederschlag in ein schmales Becherglas, woselbst er mit Alkohol angerührt und die Mischung mit Schwefelsäure versetzt wird. Die vom Kaliumsulfat abfiltrierte Flüssigkeit erscheint nunmehr grünlich gefärbt. — Bilirubin speziell kann man dem konzentrierten Harn, welcher es enthält, durch Schütteln mit Chloroform und Abdampfen der Lösung entziehen; es bleiben gelb- bis rubinrote (mikroskopische) Tafeln zurück.

Harnfarbstoff ist der Kollektivname für eine Reihe von Körpern, welche die eigentümliche Färbung des Harnes oder seiner Sedimente bewirken (Urobilin, Urophäin, Uroxanthin, Uroglaucin, Urorhodin, Uroërythrin u. a.). Sie werden spektroskopisch unterschieden, gelangen aber für die Praxis nicht zur Einzelbestimmung. Summarisch werden sie dadurch bestimmt, dass man in ein, auf weißem Papier stehendes Bechergläschen, welches farblose konz. Schwefelsäure enthält, das doppelte Volumen Harn in dünnem Strahle aus einer Höhe von ca. 10 cm zufließen läßt. Hierbei bewirkt normaler Harn eine granatrote, dünner Harn eine hellrote und farbstoffreicher Harn eine dunkle bis schwarze Färbung. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Harn weder Blut, noch Zucker, noch Gallenpigmente enthalte. Das Uroxanthin oder Indikan (indoxylschwefelsaures Kalium) kann speziell nachgewiesen werden, indem man durch Einwirkung von Mineralsäuren und oxydierenden Substanzen Indigo daraus abscheidet und auf passende Weise zur Wägung bringt. Man verfährt derart, dass man zu 20 ccm Harn das gleiche Volumen rauchender Salzsäure, 5 ccm Chloroform und 1-2 Tropfen frisch bereitete Chlorkalklösung (Bromwasser oder 1/2 prozentige Chamäleonlösung) zusetzt und sanft umschüttelt. Die blaugefärbte Chloroformschicht wird mittels Scheidetrichters entfernt, der freiwilligen Verdunstung überlassen, oder kolorimetrisch abgeschätzt. Normaler Harn (1500 ccm) liefert 0,005-0,02 g Indigo, pathologischer viel mehr.

Bezüglich des Vorkommens des Blutes im Harn werden von den Arzten Krankheitsformen unterschieden, in welchen wirkliches Blut (Hämaturie), oder nur Blutfarbstoff (Hämoglobinurie) im Harn gelöst auftritt. Blut in großer Menge bewirkt an und für sich eine eigentümliche rötliche bis braune Färbung, die stets mit Trübung verbunden ist. Kleinere Blutmengen pflegen die Abscheidung fleischfarbiger Flocken als oberste Zone des Sedimentes zu bewirken. Bluthaltiger Harn

enthält stets Eiweiß, welches auf Zusatz von Salpetersäure nach dem Kochen dunkel gefärbt erscheint. Mit Kalilauge erhitzt scheiden diese Harne durch Hämatin rot gefärbte Erdphosphate aus. Ursprünglich bereits alkalische Harne werden mit einigen Tropfen Magnesiumsulfat- und Salmiaklösung versetzt. Färbende Pflanzenstoffe werden durch das Verhalten gegen Salpetersäure erkannt. - Selbstverständlich werden sich aus dem Sedimente bluthaltigen Harns auch die Teichmannschen Häminkristalle gewinnen lassen (s. S. 440). - Einen zweifellosen Aufschluss über das Vorhandensein des Blutes gewährt das Mikroskop. Es sind sowohl die weißen, als auch die roten Blutkörperchen des Sedimentes leicht zu erkennen: bisweilen sind dieselben zu organisierten Massen (Blutcylinder) vereinigt, die für gewisse Krankheiten der Niere charakteristisch sind. Endlich läßt sich der Nachweis des Methämoglobins (s. S. 442) mittels des Spektralapparates führen. — Ist nur Blutfarbstoff im Harn gelöst, so ist der letztere zwar rot bis tiefdunkel gefärbt, aber nicht trübe, sondern klar. Zieht man das beim Aufkochen derartigen Harns sich ausscheidende. scheinbar verfilzte Eiweißgerinnsel mit schwefelsäurehaltigem Alkohol aus, so bewirkt das Filtrat im Spektrum das dem Hämatin in saurer Lösung entsprechende Absorptionsband (s. S. 442).







Fig. 137. Leucin. Tyrosin. (Nach Hager).

Wie schon oben bemerkt, werden die Sedimente des Harnes für sich untersucht. Man sammelt dieselben in hohen Spitzgläsern und entnimmt nach vierundzwanzigstündigem Absetzen mittels einer Pipette Proben aus verschiedenen Schichten. Der Vorrang bei diesen Untersuchungen gebührt dem Mikroskope. — Man unterscheidet amorphe Massen von organisierten Körpern (Formelementen) und ausgebildeten Kristallen. Von diesen werden im sauren Harn andere gefunden, als im alkalischen.

Zu den amorphen Massen gehört der Schleim, welcher sich auch aus gesunden Harnen, wenn auch nicht in großer Menge, nach längerem Stehen abscheidet. Der Schleim ist ein Konglomerat von äußerst kleinen, granulierten, durchsichtigen Körperchen, die nur durch Färbung mit Jod sichtbar werden. Sie unterscheiden sich von den ebenfalls amorphen Eiterkörperchen dadurch, dass die letzteren sichtbarer, größer, mit deutlichem Kern versehen sind, in Essigsäure aufquellen und die Kerne noch deutlicher hervortreten lassen. - Zu den organischen Stoffen gehören Epithelien der harnbereitenden und harnleitenden Organe; man unterscheidet nach der Gestalt Pflaster- (plattenförmiges) und Cylinderepithel; Blutkörperchen und Blutcylinder; Harncylinder (granulierte, hyaline und Epithelcylinder; Gewebeteile von Neubildungen der Blase und Krebsmasse; Spermatozoën und Trichomonaden, Entozoën, Harnpilze.



Fig. 138.

Karzinomatöse Massen im Harnrudiment. Zottenkrebssedimente. (Nach HAGER.)

Von kristallisierten Körpern findet man im sauren Harn: Urate, besonders Ammoniumurat, meist von kugeliger oder morgensternartiger Gestalt; Calciumoxalat, glänzende Oktaëder (Briefkouvertform); Harnsäure, spiefsige Kristalle, oft zu Rosetten vereinigt, oder Wetzsteinform; Cystin, in farblosen, sechsseitigen Tafeln; Leucin, kugelförmig, und Tyrosin, nadelförmig (beide höchst selten).

Im alkalischen Harne findet man neben Uraten: Calciumkarbonat, weiß, amorph (im neutralen Harn auch Dicalciumkarbonat, durchsichtig, keilförmig); Calciumund Magnesiumphosphat, amorph; Ammonium-Magnesiumphosphat (Tripelphosphat), in Sargdeckelform.



Fig. 139.

Harnsediment, 300 mal vergrößert.

A Harnsäure. n Saure Urate des Ammons und des Natrons.

Calciumoxalat. p Tripelphosphat. e Epitheliaizellen und
Harncylinder. / Fermentzellen. ei Eliterkörperchen.
(Nach Hagnes).

Behufs chemischer Untersuchung kann man nach folgendem Schema verfahren:

Man koche fünf Minuten lang Harn nebst Sedimenten unter Zusatz von wenig Wasser:

| Phosphate u                               | Unlöslich:<br>nd Oxalate (von Ca<br>Tropfen HCl kochen | a), Harnsäure (frei).<br>und filtrieren:                                    | Löslich:<br>Urate.                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unlöslich:<br>Harnsäure<br>(Murexidprobe) | Phosphate und<br>NH <sub>4</sub> HO (überschü          | slich:<br>Oxalate des Ca.<br>ssig) zusetzen, dann<br>üssig) und filtrieren: | Scheiden sich<br>beim Erkalten<br>der Flüssigkeit<br>wieder aus und<br>sind zu unter-<br>suchen auf |
|                                           | Unlöslich:<br>Oxalate.                                 | Löslich:<br>Phosphate,<br>fällbar durch<br>NH <sub>4</sub> HO.              | NH4HO (Natronkalk), Na (Flamme) und Ca (Lösen in HCl, dann Zusatz von Ox.).                         |

Ist gleichzeitig Tripelphosphat vorhanden, so wird der Ammoniakniederschlag mit Natriumkarbonat gekocht, die Erdkarbonate werden in einigen Tropfen Salzsäure gelöst, die Lösung wird mit Ammoniak, Salmiak und Ammonkarbonat

gekocht, das Filtrat mit Natriumphosphat gefällt.

Konkremente sind Stoffe von fester Beschaffenheit und nicht organisierter Struktur, welche sich infolge krankhafter Prozesse aus den Absonderungsflüssigkeiten des tierischen Organismus, oder innerhalb der betreffenden Organe selbst abscheiden. Zu diesen gehören sowohl die Harnsedimente, als auch die Blasensteine, Ablagerungen von verschiedener Farbe, Form und Größe, die in der Harnblase mancher Personen gefunden werden. Die Blasensteine können alle Körper enthalten, die auch im gesunden und kranken Harn vorkommen. Sie sind mehrfach geschichtet und weisen einen Kern auf, um den die Schichten abgelagert sind.

Behufs Prüfung eines Blasensteins wird derselbe mit einer feinen Säge vorsichtig halbiert; dann nimmt man den Kern heraus und versucht die einzelnen Schichten zu isolieren. Mit Teilen derselben prüft man durch Erhitzen auf Platinblech, ob dieselben organischer oder unorganischer Substanz sind. Von Körpern der letzteren Gattung verbrennen ohne Flamme: Harnsäure, harnsaures Ammonium und Xanthin; mit bläulicher Flamme: Cystin (entwickelt auch einen stechenden, fettartigen Geruch); mit gelber Flamme: Urostealith (entwickelt auch einen balsamischen Geruch, selten); mit matt leuchtender Flamme: Proteïnsubstanzen (entwickeln den bekannten Geruch nach verglimmendem Horn). - Verbrennt nur ein Teil, während ein nicht merklicher Rückstand verbleibt, so sind Urate vorhanden und man prüft auf Harnsäure, indem man eine Probe des zerriebenen Körpers in einer Porzellanschale in verdünnter Salpetersäure löst, im Wasserbade eintrocknet (gelber Fleck) und nach dem Erkalten mit Ammoniak befeuchtet (Purpurfärbung; Murexidprobe). Im übrigen kann man nach folgendem, der Real-Encyclopädie der gesamten Pharmacie entnommenen Gange von LOEBISCH weiter verfahren.

A. Der Stein besteht ganz oder zum größten Teile aus organischer Substanz.

Man verdampft das Pulver mit Salpetersäure und fügt nach dem Erkalten Ammoniak hinzu.

(entwickelt keinen) Harnsäure. Es entsteht eine purpur-rote Färbung, die bei Zusatz von Kalilauge in violett Geruch behandelt Geruch nach \Harnsaures übergeht Ammoniak Ammon.

Es entsteht keine Färbung des Rückstandes, doch wird er nach Zusatz Der Rückstand wird weder durch Kalilauge noch durch Ammoniak ge-Es entwickelt sich beim Glühen der Geruch nach verbranntem Horn; die Probe ist löslich in Kalilauge und aus der Lösung durch Salpetersäure im Überschuß fällbar . . . . . . . . . . . . Proteïnsubstanzen. Die Probe erweicht in der Wärme, schmilzt beim Erhitzen unter Entwickelung eines aromatischen Geruches, das Pulver ist in Äther löslich ..... Das Steinpulver entwickelt beim Erhitzen purpurrote Dämpfe und ein dunkelblaues, kristallinisches Sublimat: in konzentrierter Schwefelsäure mit

B. I. Die Probe zeigt mit Salpetersäure und Ammoniak behandelt die Murexidreaktion: sie deutet auf Urate.

blauer Farbe löslich ..... Indigo.

Der Rückstand mit Wasser behandelt:

| löst sich;<br>die Lösung rea-                                                                          | (Mit einem Tropfen Säure neutralisiert und mit) Platinchlorid versetzt, erhält man einen gelben Niederschlag Die farblose Flamme des Gasbrenners wird gelb gefärbt                                                                                                              | Kalium.                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| giert alkalisch                                                                                        | Die farblose Flamme des Gasbrenners wird<br>gelb gefärbt                                                                                                                                                                                                                        | Natrium.               |
| löst sich kaum;<br>die etwaige Lö-<br>sung ist wenig,<br>alkalisch; wird<br>durch Essigsäure<br>gelöst | Es entsteht nach Zusatz von oxalsaurem Ammoniein weißer kristallinischer Niederschlag Es entsteht durch Ammoniakoxalat kein Niederschlag; jedoch nach Zusatz von Ammoniumchlorid, Natriumphosphat und Ammoniak ein kristallinischer Niederschlag von Ammonium-Magnesiumphosphat | Calcium.<br>Magnesium. |

II. Die ursprüngliche Probe zeigt die Murexidreaktion nicht.

Man behandelt das ursprüngliche Steinpulver mit Salzsäure:

('Kohlenssurer Kelk oder

| Es löst sich      | unter Auf                    |                                                                                                                     | aure Magne                                    |                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es löst sich ohne | Es erfol                     | gt Lösung unter Au                                                                                                  |                                               |                                                                                                    |
|                   | kein Auf-<br>brausen,<br>man | Die Probe schmilzt;<br>der ursprüngliche<br>Stein mit Kalilauge<br>behandelt<br>Die Probe schmilzt<br>nicht und bes | entwickelt<br>kein<br>Ammoniak<br>beim Glühen | Phosphorsaure Ammoniak- Magnesia. Sekundärer phosphorsaurer Kalk. Tertiärem phos- phorsaurem Kalk. |

### 464 UNTERSUCHUNG DES HARNS U. D. HARNKONKRETIONEN.

Endlich empfehlen wir, die gewonnenen Resultate übersichtlich zusammenzustellen und dem Auftraggeber etwa in der Form des folgenden Schemas zu überreichen:

# Chemisch-physiologisches Laboratorium

Stern-Apotheke in Leipzig-Schönefeld.

No.\_\_\_\_ Harnanalyse für\_\_\_\_\_

|                 | Physikalische und chemische<br>Eigenschaften           |                                         | Bemerkungen |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1               | Farbe (Skala nach Vogel)                               |                                         |             |
| 2               | Geruch                                                 |                                         |             |
| 3               | Durchsichtigkeit und Konsistenz                        |                                         |             |
| 4               | Sediment                                               |                                         |             |
|                 | Beschaffenheit desselben                               |                                         |             |
| 5               | Spez. Gewicht (norm. 1,015-0,125)                      |                                         |             |
| 6               | Fixe Stoffe im Liter                                   |                                         |             |
| •               | a. für Erwachsene: Form. n. HARSER                     |                                         |             |
|                 | b. für Kinder: Form. n. TRAPP                          |                                         |             |
| 7               | Reaktion auf Lackmus                                   | *************************************** |             |
| 8               | Aciditätsgrad                                          |                                         |             |
| 9               | Albuminsubstanzen                                      |                                         |             |
| 10              | Peptone                                                |                                         |             |
| 11              | Glykose                                                |                                         |             |
| 12              | Harnstoff-Menge                                        |                                         |             |
| 13              | Aceton                                                 |                                         |             |
| 14              | Chloride                                               |                                         |             |
| 15              |                                                        |                                         |             |
| 19              | Phosphorsäure                                          | *************************************** |             |
|                 | a. Alkaliphosphate                                     |                                         |             |
| 10              | b. Erdphosphate                                        | *************************************** |             |
| 16              | Schwefelsäure                                          |                                         |             |
| 17              | Gallensäuren                                           |                                         |             |
| 18              | Gallenfarbstoffe                                       | *************************************** |             |
| 19              | Blutfarbstoffe und Umwandlungspro-                     |                                         |             |
|                 | dukte                                                  |                                         |             |
| 20              | Andere abnorme Farbstoffe (Indikan)                    |                                         |             |
|                 | Mikroskopische Bestimmungen der S<br>des sauren Harns. | edimente                                |             |
| 011             | Amounto Wasses                                         |                                         |             |
| $\frac{21}{22}$ | Amorphe Massen                                         |                                         |             |
|                 | Ausgebildete Kristalle                                 |                                         |             |
| 23              |                                                        |                                         |             |
| 24              | Konkremente                                            | 1                                       |             |

Datum und Unterschrift: Liquidation:

Digital Google

Anhang.

# Einrichtung des Laboratoriums.

Die Einrichtung eines Laboratoriums für Nahrungsmittelund hygieinische Untersuchungen ist mit übermäßigen Unkosten keineswegs verknüpft. Wir haben den Versuch gemacht,
die unentbehrlichsten Gegenstände zusammenzustellen, ohne zu
prätendieren, daß dieser Entwurf ein völlig umfassender sein
solle. Es wird sich manches den lokalen und individuellen
Verhältnissen gemäß anders einrichten lassen, insbesondere
werden geschickte Analytiker sich manche Apparate selbst
konstruieren oder anders einrichten können, wie denn überhaupt das Talent, mit wenig Material Großes zu leisten, gerade auf diesem Felde am meisten zur Geltung gebracht
werden kann.

Wer andauernd im Laboratorium zu arbeiten hat, richte sich ein eignes Lokal dazu her; wer nur zeitweise mit Untersuchungen beschäftigt ist, kann das pharmazeutische Laboratorium recht gut dazu verwenden, vorausgesetzt, dass es, ebenso wie die wichtigsten Reagenzien und titrierten Lösungen in demselben, unter Verschlus zu bringen ist. Die Haupterfordernisse für ein wirksames Arbeiten sind Licht und Wasser. Wo in kleinern Orten Wasserleitung nicht zu haben ist, lege man sich eine solche mit Hilse einer kleinen Druck- und Saugpumpe und einiger Meter Blei- oder starken Gummirohres selbst an; desgleichen muß für den nötigen Absussers gesorgt werden.

Als Heizapparat genügt ein kleiner Beindorffscher Destillierapparat mit Wasserbad und Kühlvorrichtung, welcher im Winter als Zimmerofen dient und außerdem destilliertes Wasser liefert. Derselbe ist gleichzeitig zum Abdampfen, zum Kochen über freiem Feuer, zum Austrocknen (in den Infundierbüchsen), zu Glühoperationen für größere Quantitäten Material und als Sandbad-resp. Kapellenofen für große Glasretorten zu verwenden. Derartige Apparate in untadelhafter Ausführung

liefert Wilh. Bitter in Bielefeld für 270 Mark. Außer diesem größern Apparate wird man, wo kein Gas vorhanden ist, sich einige kleinere Petroleumöfen anzuschaffen haben; eine bis zwei Berzeliuslampen und einige einfache Spirituslampen komplettieren den Heizapparat. Für besondere Zwecke dürfte ein Muffelofen anzuschaffen sein. Endlich muß ein Ofen für Stickstoffverbrennungen nebst Zubehör vorhanden sein.

Kleine Wasserbäder werden aus einfachen Kupfer-, Eisenblech- oder Porzellankasserollen hergestellt, die mit einem Satz gut schließender Ringe von Kupfer oder Porzellan bedeckt sind. Als Sandbäder dienen metallene Schalen von verschiedener Größe. Als Trockenapparat können im Wasserbade hängende, mit einem Bohrloch im Deckel versehene Infundierbüchsen dienen. Für Temperaturen über 100° wendet man kupferne, mit doppelten Wänden versehene Kästen an, die durch Gas oder Spiritus erhitzt werden. Wer Gas hat und sich diesen Luxus gestatten will, kann für diese den Bunsenschen Regulator zur Erhaltung konstanter Temperaturen anschaffen. Zu den Weinprüfungen sind Trockenkästen nötig, deren Doppelwände mit kochendem Wasser geheizt werden. Sie lassen sich, mit Einschnitten resp. Ringen auf der oberen Wand versehen, gleichzeitig als Wasserbäder benutzen. Als Exsikkatoren verwendet man entweder Glasplatten mit aufgeschliffenen Glocken oder weite, mit Glasstöpseln versehene Gefäße. Die vorbezeichneten Glocken können tubuliert sein, um sie mit einer Wasserluftpumpe verbinden zu können, und umschließen Gefäße, welche einerseits zur Füllung mit Schwefelsäure oder Chlorcalcium, anderseits zum Tragen der Gefäße, welche die zu trocknende Substanz enthalten, bestimmt sind. In Glasstöpselflaschen gießt man die Schwefelsäure direkt hinein, sorgt aber für einen dieselben überragenden Träger. Wasserluftpumpen zum Filtrieren und Austrocknen durch Evakuieren sind unumgänglich nötige Requisiten eines analytischen Laboratoriums. Wer einmal mit solchen gearbeitet hat, filtriert nie mehr anders. Die geringen Auslagen für dieselben werden durch Zeitersparnis reichlich Abzugsvorrichtungen für Dämpfe und Gase müssen vorhanden sein. Wo die Anbringung eines in den Schornstein mündenden, mit Fensterverschluß versehenen Raumes (Sandbades) nicht zu bewerkstelligen ist, muß wenigstens sonst für kräftige Ventilation gesorgt sein. Als Kühlvorrichtungen für kleinere Destillationen schaffe man einen geraden Liebigschen Kühler und einen Salleronschen Schlangenkühler an. Ein Apparat zur Herstellung eines konstanten Niveaus, wie solcher bei vielen Operationen, z. B. bei Königscher Butterprüfung sehr wünschenswert, ist nach Angabe physikalischer Lehrbücher leicht herzustellen. Haupterfordernis für ein analytisches Laboratorium ist eine gute Wage. Eine Wage mit Stahlaxe, welche auf Stein spielen, die bei 150 g Belastung Fünftelmilligramme deutlich angibt, genügt für alle vorkommenden Arbeiten. Zur Schonung derselben ist es gut, noch eine zweite Wage für technische Zwecke zu halten, welche bei 150-300 g Belastung Milligramme deutlich angibt. Der Besitz einer Möhr-Westphalschen Wage ist sehr angenehm. Die größern Gewichtsstücke wähle man von Phosphorbronze, Messing, vergoldet, Glas oder Kristall, die kleinern von Platin oder Aluminium. Außer der Wage ist besonders den Messinstrumenten besondere Sorgfalt zuzuwenden. Als Pyknometer verwende man ein mit Thermometer versehenes 50 ccm-Fläschchen. Von der richtigen Adjustierung der verschiedenen Araometer, sowie von der richtigen Kalibrierung der Titergerätschaften überzeuge man sich durch vergleichende Versuche. Von Titergerätschaften müssen vorhanden sein: zwei 100 ccm-Büretten in Kubikzentimeter geteilt, zwei 50 ccm-Büretten in 1/5-Kubikzentimeter geteilt, mehrere 10 ccm-Büretten in 1/10 Kubikzentimeter geteilt, eine Chamäleonbürette, eine Bürette für Silberlösung; ferner 5, 10 und 25 ccm-Saugpipetten; Mischkolben und Mischcylinder für 100, 200, 250, 500 und 1000 ccm. Mischkolben, welche mit Gummistöpseln zu verschließen sind, kann man durch sorgfältiges Abwägen richtig temperierten Wassers und durch Einfeilen von Strichen selbst herstellen. Gummischläuche, Quetschhähne, passende Verschlussvorrichtungen ergänzen das Requisit. - Von Platingeräten genügt (außer Blech und Draht, die ja nebst Lötrohr in jedem Laboratorium vorhanden sind), ein Tiegel von 1,5 ccm oberem Durchmesser bei 3 ccm Tiefe nebst Deckel, außerdem müssen Schalen von verschiedenen Größen vorhanden sein. Gasentwickelungs- und Waschflaschen, Kolben, Retorten, Bechergläser, Trichter, Schalen, Reagensgläser, Glasstäbe finden sich in jedem pharmazeutischen Laboratorium vor; man erhält von diesen Sachen aus thüringischen Glashütten eine große Menge für wenig Geld.

Stative, Träger, Halter, Zangen, Drahtnetze bilden die kleineren Requisiten des Laboratoriums. Von Spezialapparaten würden anzuschaffen sein: Lakto den simeter von Quevenne und Cremometer von Chevallier, Laktoskop von Fehser, Laktobutyrometer von Salleeox, Extraktionsapparat von Soxhlet, Tollens, Scheibler, Wolff, nach Auswahl, ein Viskosimeter, kleine Verdrängungsapparate, Scheidetrichter, Apparat zur Prüfung des Petroleums, ein Hydrotimeter, ferner Thermometer, Barometer, die zur Gasanalyse nötigen Apparate, Queck-

silberwanne, Eudiometer, Gasflaschen, ein kleines Chromsäureelement nebst Funkengeber, endlich von physikalischen Instrumenten ein Mikroskop von 50—1000-facher Vergrößerung nebst Zubehör, ein größerer Polarisationsapparat, welcher gleichzeitig als Saccharimeter zu benutzen ist, ein Taschenspektroskop von Kröss in Hamburg.

Endlich würden auch wohl die hauptsächlichsten Apparate

für bakteriologische Untersuchungen anzuschaffen sein.

# Zur Taxfrage.

Die Aufstellung einer spezialisierten Honorartaxe für Nahrungsmitteluntersuchungen begegnet Schwierigkeiten mannigfacher Art. Um einem derartigen Entwurfe eine Basis zu geben, muss man sowohl das Einrichtungskapital, wie die laufenden Unkosten (Miete, Neuanschaffungen, Gas, Wasser, Reagenzien, Litteratur) und endlich den Wert der aufgewandten Zeit in Betracht ziehen. Durchaus fern muß die Ansicht bleiben, dass man, weil man etwa bloss müssige Zeit ausfülle, diese nicht so hoch veranschlagen dürfe; ein gesunder Mensch darf eben keine müssige Zeit haben, sondern muss jede Stunde seines Lebens gleich wert schätzen. Wir sind nach eingehenden Berechnungen zu der Annahme gelangt, dass es eine billige Taxe sei, wenn man für jede Stunde, welche man direkt mit einer Sache beschäftigt ist, inkl. der Auslagen für Rea-genzien etc. 3 Mark liquidiert. Zu den direkten Arbeiten ge-hören u.a. Berechnungen und Gutachten; zu den nicht direkten Arbeiten würde stundenlanges Abdampfen u. dgl. gehören. Auf Grund dieser Generaltaxe lassen sich sehr bald Spezialtaxen ausarbeiten. Eine in jeder Hinsicht angemessene, gleichzeitig die gewöhnlichsten Handelsanalysen umfassende Taxe ist von dem städtischen Untersuchungsamt in Kiel ausgearbeitet und veröffentlicht worden. Wir fügen dieselbe hier bei mit der Bemerkung, dass sich jedoch vollständige Wasseranalysen, z. B. von Mineralwässern, für die dort angeführte Taxe von 25 Mark nicht ausführen lassen, und auch 2 l Material für solche nicht genügen. Brunnenadministrationen sind gewöhnt, 300-1500 Mark, auch noch mehr, für derartige Untersuchungen zu zahlen. Im Jahre 1882 ist eine amtliche Taxe für bas Großherzogtum Baden erlassen worden, welche, obwohl dieselbe vielfach zu niedrig erscheinen muß, ebenfalls mit zum Abdruck gelangen möge.

Honorar-Tarif

der städtischen Kontroll- und Auskunftsstation für Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchsmittel aller Art

am landwirtschaftlichen Institut der Universität zu Kiel.

|     |                                                                                                                                                                                 |                                                             | Untersuchung: |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                                                     | Einzu-<br>sendendes<br>Quantum<br>etc.                      | Qualitativ M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| 1   | Aschen:  Bestimmung irgend eines Bestandteiles                                                                                                                                  | 30-60 g<br>30-60 g<br>50 g                                  | :             | 6-8<br>10<br>20-30     |
| 2   | Bier: Alkohol. Extrakt Fremde Bitterstoffe Phosphorsäure                                                                                                                        | 11<br>11<br>11                                              | 10-25         | 4 4 6                  |
| 3   | Bleicherei: Chlorkalk: Gehalt an wirklichem Chlor Übermangansaures Kali: Reinheit Braunstein: Feuchtigkeit bei 120° C Manganhyperoxyd-Bestimmung                                | 50 g<br>30 g<br>30 g<br>30 g                                | 2             | 3<br>3<br>6            |
| 4   | Branntwein:<br>Fuselöl<br>Mineralsäure<br>Alkohol                                                                                                                               | 1/4 1<br>1/4 1<br>1/4 1                                     | 2 2           | 4 4                    |
| 5   | Brennmaterialien: Feuchtigkeit, Asche, verbrennliche (organische) Substanz                                                                                                      | 2 kg<br>200 g                                               | :             | 4 6                    |
| 6   | Brot: Wassergehalt. Mineralische Zusätze (Alaun, Kupfervitriol, Schwerspat etc.). Mutterkorn.                                                                                   | 100 g<br>100 g<br>100 g                                     | 2 2           | 2<br>6-8               |
| 7.  | Butter: Güte der Butter Fettgehalt. Kochsalzmenge. Wasser, Buttermilch in der Butter Fremde Farbstoffe. , Fette (Talg etc.). Aachenmenge. Andre fremde Beimengungen (Kartoffel, | 200 g<br>100 g<br>100 g<br>100 g<br>100 g<br>100 g<br>100 g | n.Verei       | nbarung<br>4<br>3<br>3 |
|     | Kartoffelmehl, Stärke, Mehl etc.)<br>Kunstbutter                                                                                                                                | 200 g<br>200 g                                              | n. Verei      | 10-15                  |
| 8   | Chemikalien                                                                                                                                                                     | 1015 g                                                      | 1-4           | 4-16                   |
| 9   | Droguen: Chinarinde, Jalappe, Opium etc                                                                                                                                         | 50 g                                                        | 2-8           | 5-20                   |

|     |                                                                                                                                                                                                     | Einsu-                                                     | Untersu               | chang:                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                                                                         | sendendes<br>Quantum<br>etc.                               | Quali-<br>tativ<br>M. | Quan-<br>titativ<br>M.         |
|     |                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                       | -                              |
| 10  | Risen, Stahl etc.: Eisenbestimmung in Eisenerzen Roheisen: Schwefel, Mangan, Silicium, Phosphor                                                                                                     | 200 g<br>200 g                                             |                       | 5                              |
| 11  | Emaille (auch Glasuren) auf schädliche<br>Beimengungen                                                                                                                                              | 1 Stück                                                    | 2-5                   | 15—20                          |
| 12  | Essenzen und Liköre:                                                                                                                                                                                | 1 00000                                                    |                       |                                |
|     | Ob schädliche Farbstoffe Ob Fuchsin Metallische Beimengungen                                                                                                                                        | 50 g<br>50 g<br>50 g                                       | 3—10<br>2<br>2        | :                              |
| 13  | Essig:                                                                                                                                                                                              |                                                            |                       |                                |
|     | Ob freie Mineralsäure                                                                                                                                                                               | 1/2 l<br>1/2 l                                             | 2                     | 3                              |
|     | Gehalt an EssigsäureOb scharfe Pflanzenstoffe                                                                                                                                                       | 1/2 1                                                      | 2                     |                                |
| 14  | Färberei und Malerei:  Indigo: Farbstoffbestimmungen  Spezifisches Gewicht                                                                                                                          | 20—30 g<br>10 g                                            | :                     | 4 3                            |
|     | Aschenbestimmung                                                                                                                                                                                    | 10 g                                                       | :                     | 4                              |
|     | Bleiweifs, Zinkweifs, Mennige (Reinheit) Andre Farben etc                                                                                                                                           | 50 g                                                       | 3                     | 12                             |
|     | Eisenvitriol: Eisensubstanz                                                                                                                                                                         | 20 g                                                       | n.vere                | 3                              |
|     | Schwefelsäure  Farben: giftige, metallische Substanzen                                                                                                                                              | 20 g<br>20—50 g                                            | n.Vere                | 1 B                            |
| 15  | Fruchtsäfte: Zuckergehalt                                                                                                                                                                           | 100 g<br>100 g                                             | 3-10                  | 5                              |
| 16  | Gerberei und Lohmüllerei: Gerbstoffbestimmung in Rinden, Galläpfeln, Katechu etc., Granat und Wallnufs- schalen, saurer Lohe etc                                                                    | 100 g<br>100 g                                             |                       | 4 3                            |
| 17  | Gespinste und Gewebe:                                                                                                                                                                               |                                                            |                       |                                |
| ••. | Fremde Farbstoffe                                                                                                                                                                                   | 1 kl. Stück                                                | 2-3                   |                                |
|     | Bestimmung der Farhen                                                                                                                                                                               | 1 gr. "                                                    | 3-12<br>n.Vere        | inbarung                       |
| 18  | Gewürze                                                                                                                                                                                             | 50 g                                                       | 2-3                   | 5-10                           |
| 19  | Gips: Bestimmung an reinem, schwefel-<br>saurem Kalk                                                                                                                                                | 250 g                                                      |                       | 5                              |
| 20  | Glasfabrikation:  Sulfat: unlösliche Stoffe.  "freie Säure, Chlor, Eisenoxyd. "vollständige Analyse.  Flufsspat: Fluorbestimmung.  Boraz: Borsäurebestimmung.  Kieselerde: Quarz, Sand, Feuerstein. | 200 g<br>200 g<br>200 g<br>200 g<br>200 g<br>50 g<br>200 g |                       | 3<br>2<br>15<br>6<br>8<br>8—15 |

|     |                                                                                                                                                                                                                               | -                                      | Untersu               | chung:                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                                                                                                   | Einzu-<br>sendendes<br>Quantum<br>etc. | Quali-<br>tativ<br>M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| 21  | Gold- und Silberwaren: Echtheit                                                                                                                                                                                               | 1 Stück<br>1 "                         | 2-5                   | 8-12                   |
| 22  | Gries: Fremde Mehlsorten                                                                                                                                                                                                      | 100 g                                  | 2                     |                        |
| 23  | Gummiwaren: Fremde, schädliche Stoffe                                                                                                                                                                                         | 1 Stück                                | 3-5                   |                        |
| 24  | Hefe (siehe Müllerei).                                                                                                                                                                                                        |                                        |                       |                        |
| 25  | Honig: Fremde Beimengungen (mikroskopische Untersuchung) Säuregehalt, Zuckerbestimmung                                                                                                                                        | 100 g<br>100 g                         | 2 2                   | ż                      |
| 26  | Kaffee und Kaffeesurrogate: Ungebrannter Kaffee: künstliche Färbung . do.: Beimengung von Steinchen, Erde etc. Gebrannter und gemahlener Kaffee: Bei-                                                                         | 100 g<br>200 g                         | 2                     | 2-5                    |
|     | mengung von Zichorien                                                                                                                                                                                                         | 100 g<br>100 g                         | 2 2                   | :                      |
|     | feingehalt                                                                                                                                                                                                                    | 100 g                                  |                       | 15                     |
|     | Kaffeesurrogate                                                                                                                                                                                                               | 100 g                                  | n. Verei              | nbarung                |
| 27  | Kakao: Theobromingehalt Fremde Zusätze                                                                                                                                                                                        | 25 g<br>25 g                           | 2-8                   | 15                     |
| 28  | Kalk: Bestimmung des reinen Kalks im Ätzkalk, Düngerkalk Bestimmung des kohlensauren Kalks in Mergel, Kreide etc. Bestimmung eines der in Salzsäure lös- lichen übrigen Bestandteile Bestimmung eines der in Salzsäure unlös- | 250 g<br>250 g<br>250 g<br>250 g       |                       | 3<br>3<br>5<br>5—8     |
| 29  | Kartoffeln: Stärkegehalt                                                                                                                                                                                                      | 1 kg                                   |                       | 8                      |
| 30  | Käse: Ob zu viel Lab angewandt Fremde Bestandteile Anf Bleigehalt. Vollständige Analyse                                                                                                                                       | 200 g<br>200 g<br>200 g<br>500 g       | 8 <u>-</u> 5          | 15                     |
| 31  | Kleiderstoffe und andre Gewebe (siehe<br>Gespinste und Gewebe):<br>Arsengehalt                                                                                                                                                | 1 Stück<br>1 "<br>1 "                  | 2<br>2<br>3           | :                      |
| 82  | Kochsalz: Fremde Bestandteile                                                                                                                                                                                                 | 100 g                                  | 2-4                   |                        |
| 33  | Konditorwaren: Giftige Farben Sonstige Untersuchungen                                                                                                                                                                         | 1—10 Stück                             | 2-4                   | nbarung                |

|     |                                                                                                   | Finen                                  | Untersu               | chung:                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                       | Einzu-<br>sendendes<br>Quantum<br>etc. | Quali-<br>tativ<br>M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| -   |                                                                                                   |                                        | -                     |                        |
| 34  | Legierungen:  Kupfer und Zink (Messing)  Zinn (Bronze, Glockenmetall,                             | 50 g                                   |                       | 10                     |
|     | Kanonenmetall)                                                                                    | 50 g<br>25 g                           | 1:                    | 10                     |
|     | Britanniametall                                                                                   | 25 g<br>1 Stück                        |                       | 20                     |
|     | Silber und Kupfer (Silbermünzen) Antimon und Blei                                                 | 20 g                                   | 1:                    | 10                     |
|     | Bestimmung von Kupfer, Zinn, Nickel und<br>Silber                                                 |                                        |                       | 6                      |
|     | Bestimmung von Zink und Bleià                                                                     |                                        |                       | 4                      |
|     | " Zinn und Bleià                                                                                  |                                        |                       | 4                      |
| 35  | Leinen: Ob nur Leinenfäden                                                                        | 1 Stück                                | 2                     |                        |
| 36  | Mehl (siehe auch Müllerei):<br>Feuchtigkeitsgehalt                                                | 100 g                                  |                       | 2                      |
|     | Erdige (mineralische) Beimengungen                                                                | 100 g                                  | 2                     | 4                      |
| 1   | Fremde Mehlsorten (mikroskopisch)                                                                 | 100 g                                  | 2                     |                        |
|     | Mutterkorn                                                                                        | 100 g                                  | 3                     | 4                      |
|     | Kleiegehalt (annähernd genau)                                                                     | 100 g<br>100 g                         | -                     | 4                      |
| 37  | Milch: Ob abgerahmt oder zu dünn (spezifisches Gewicht und Fettgehalt mit dem Lakto- butyrometer) | 11                                     |                       | 2 3                    |
|     | Spezifisches Gewicht u. Fettgehalt (mittels chemischer Analyse)                                   | - 11                                   |                       | 3                      |
| - [ | Käsestoff und Milchzucker                                                                         | ii                                     | 1 :                   | 7                      |
|     | Aschegehalt                                                                                       | 11                                     |                       | 3                      |
|     | Fettgehalt                                                                                        | 11                                     |                       | 5                      |
|     | Fremde Zusätze                                                                                    | 11                                     | 8                     | 5-15                   |
|     | Buttermilch: Wassergehalt                                                                         | 1 l<br>2 l                             |                       | 15-2                   |
|     | Vollständige Milchuntersuchung                                                                    | 1/5 1                                  | 1:                    | 4                      |
|     | " Fremde Zusätze                                                                                  | 1/5 1                                  | 2-10                  |                        |
| 38  | Müllerei und Bäckerei (siehe auch Mehl):  Kleberbestimmung (auch Dehnbarkeit des                  | 200 g                                  |                       | 4                      |
|     | Öle von Getreide, Rotklee, Raps etc                                                               | 300 g                                  | 3                     |                        |
|     | Getreide und Mehlsorten. Einzelne Bestand-<br>teile, Feuchtigkeit, Stärke, Zucker, Dextrin,       |                                        |                       |                        |
|     | Zellstoff (Kleie), Asche                                                                          | 500 g                                  |                       | 3-6                    |
|     | Keimfähigkeit der Braugerste                                                                      | 300 g                                  |                       | 3                      |
|     | Hefe: Wasserbestimmung                                                                            | 200 g<br>200 g                         | 2                     | 6                      |
|     | , Sonstige fremde Beimengungen                                                                    | 200 g                                  | 3                     |                        |
| 89  | Papier:                                                                                           | 1/ D.                                  |                       |                        |
|     | Giftige Farben                                                                                    | 1/4 Bogen                              | 2                     |                        |

|     |                                                                                                                                                       | 774                                       | Untersu               | chung:         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                           | Einzu-<br>sendendes<br>Quantum<br>etc.    | Quali-<br>tativ<br>M. | Quantitativ M. |
| 39  | Papier: Holzstoff oder Strohzusatz Mineralische (erdige) Zusätze Aschegehalt.                                                                         | 1/2 Bogen 1 " 1 "                         | 3                     | 3<br>3—5       |
| 40  | Petroleum: Temperaturgrad der Entzündung<br>(Reinheit)                                                                                                | 100 g                                     |                       | 1              |
| 41  | Pulver (Schiefspulver), Kohle-, Schwefel- und<br>Salpetergehalt                                                                                       | 20 g                                      |                       | 10             |
| 42  | Schmalz: Reinheit, fremde Fette etc                                                                                                                   | 200 g                                     | 5-20                  |                |
| 43  | Schmierfett für Wagen, Maschinen:<br>Feuchtigkeit, Asche (Sand), Fett, Paraffin-<br>öle und Harz<br>Freie Säure                                       | 200 g<br>200 g                            | à                     | 15<br>·        |
| 44  | Schnupftabak: Bleigehalt                                                                                                                              | 20 g                                      | 2                     | 5              |
| 45  | Schokolade: Theobromingehalt Fett Zucker Fremde Zusätze                                                                                               | 1 Tafel 1 " 1 " 2 "                       | 2-3                   | 15<br>4<br>5   |
| 46  | Schwefelkiese:<br>Schwefelbestimmung<br>Kupferbestimmung                                                                                              | 200 g<br>200 g                            |                       | 6              |
| 47  | Seifenfabrikation: Seife: Fettgehalt , Alkali , Wassergehalt , Soda, Pottasche (alkalische Bestandteile). Öle auf fremde Beimengungen , freie Säuren. | 1 Stück<br>1 "<br>100 g<br>100 g<br>100 g | 5—15<br>8             | 3 3 2 3        |
| 48  | Spielsachen: Giftige Farben                                                                                                                           | 1 Stück                                   | 2-4                   |                |
| 49  | Stärke: Auf verschiedene Stärkesorten (mi-<br>kroskopisch)                                                                                            | 100 g                                     | 3                     |                |
| 50  | Tapeten (wie Papier).                                                                                                                                 |                                           |                       |                |
| 51  | Thee: Fremde Blätter Künstliche Färbung. Theingehalt                                                                                                  | 50 g<br>50 g<br>50 g                      | 3 3                   | 15             |
| 52  | Wachs: Fremde Zusätze (Paraffin, Pflanzen-<br>wachs, Kolophonium etc.)                                                                                | 200 g                                     | 3                     | 10-20          |
| 53  | Wasser: Güte als Trinkwasser (organische Substanzen), Ammoniak, Salpetersäure, salpetrige Säure, Chlor und Schwefelsäure                              | 21                                        | 5                     | 12             |

|     |                                                                                     | Eingu-                       | Untersuchung:         |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                         | sendendes<br>Quantum<br>etc. | Quali-<br>tativ<br>M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| -   |                                                                                     |                              | -                     | -                      |
| 53  | Wasser:                                                                             | 0.1                          |                       |                        |
|     | Gesamthärte und bleibende Härte<br>Verwendbarkeit zu technischen Zwecken            | 21<br>21                     | 10-20                 | 3                      |
|     | Analyse nach dem Chlorbaryum-Verfahren<br>(zur Verhinderung der Kesselsteinbildung) | 21<br>21                     |                       | 10<br>25               |
|     | Vollständige Wasseranalyse                                                          | 21                           | 1 .                   | 20                     |
| 54  | Wein: Güte des Weines (ob schädliche Stoffe)                                        | 1 Flasche                    | 4                     |                        |
|     | Echtheit der Farbstoffe                                                             | 1 .                          | 2                     | 4                      |
|     | Extrakt                                                                             | 1 "                          | :                     |                        |
|     | Gerbstoff                                                                           | i "                          | 1:                    | 3                      |
|     | Glycerinzusatz                                                                      | î "                          |                       | 3 5                    |
|     | Säure                                                                               | 1 "                          |                       | 2                      |
|     | Zucker                                                                              | 1 ,                          |                       | 5                      |
|     | Asche                                                                               | 1 "                          |                       | 4                      |
| 55  | Wurst:                                                                              |                              |                       |                        |
|     | Mehl und andre pflanzliche Zusätze (mikro-                                          |                              |                       |                        |
|     | skopisch                                                                            | 1 Stück                      | 2                     | •                      |
|     | Farbstoffe (Anilin etc.)                                                            | 1 "                          | . 8                   | ٠                      |
| 56  | Zement (siehe Kalk).                                                                | 20                           |                       |                        |
| 57  | Zucker:                                                                             |                              |                       |                        |
|     | Zuckerbestimmung durch Polarisation                                                 | 50 g                         | •                     | 3                      |
|     | sung                                                                                | 50 g<br>100 g                | 2-5                   | 5                      |

1-9-

Für die amtlichen Untersuchungsanstalten im Grofsherzogtum Baden ist durch Verordnung vom 28. Februar 1882 die nachstehende Taxe festgesetzt worden:

|     |                                                                                                                                                                                | Einen-                       | Untersu       | chung:                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| Nr. | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                                                    | sendendes<br>Quantum<br>etc. | Qualitativ M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| 1   | Bier: Bestimmung von Alkohol, Extrakt, Säure, Asche, Phosphorsäure Bestimmung auf fremde Bitterstoffe                                                                          | 11<br>51                     | :             | 6 20                   |
| 2   | Brot: Bestimmung des Wassergehaltes, Prü-<br>fung auf mineralische Beimengungen,<br>mikroskopische Untersuchung                                                                | 250 g                        |               | 4                      |
| 3   | Butter: Bestimmung des Wasser- resp. Fettgehaltes, qualitative Prüfung auf fremde Fette Bestimmung der Menge der fremden Fette                                                 | 50 g<br>50 g                 |               | 2<br>6                 |
| 4   | Butterschmalz: Prüfung auf fremde Fette,<br>Bestimmung von deren Menge                                                                                                         | 50 g                         |               | 6                      |
| 5   | Essig: Prüfung auf Gehalt und auf giftige<br>Beimengungen                                                                                                                      | 1/4 1                        |               | 5                      |
| 6   | Fruchtsäfte: Prüfung auf künstliche Färbung und giftige Beimengungen                                                                                                           | 1/4 1                        |               | 5                      |
| 7   | Gebrauchsgegenstände (Tapeten, Kleiderstoffe, Spielwaren) und Genufsmittel<br>Qualitative Prüfung auf Farbe oder Metalle<br>Quantitative Bostimmung des schädlichen<br>Stoffes | 1 Stück                      | :             | 5<br>5                 |
| 8   | Gewürze: Mikroskopische Prüfung, Bestimmung von Asche und Sand. Bestimmung des Extraktgehaltes                                                                                 | 50 g<br>50 g                 |               | 3 3                    |
| 9   | Hefe: Bestimmung des Wassergehaltes, Prü-<br>fung auf Zusatz von Stärke oder Mineral-<br>substanzen, Prüfung auf Güte                                                          | 50 g                         |               | 4                      |
| 10  | Honig: Prüfung auf Reinheit                                                                                                                                                    | 50 g                         | 1             | 4                      |
| 11  | Kaffee:                                                                                                                                                                        |                              | 1             |                        |
|     | Robe Bohnen, Prüfung auf künstliche<br>Färbung.<br>Gebrannt, Prüfung auf Färbung und Zusatz<br>von fremden Stoffen oder gebrauchtem<br>Kaffee.                                 | 100 g                        |               | 3                      |
| 12  | Kaffeesurrogate: Prüfung auf Reinheit, mi-<br>kroskopische Untersuchung, Bestimmung<br>des Gehaltes an Asche und Sand                                                          | 100 g                        |               | 3                      |

| Nr.        | Gegenstand der Untersuchung                                                                                                                                        | Einsu-<br>sendendes<br>Quantum<br>etc. | Untersuchung:         |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|            |                                                                                                                                                                    |                                        | Quali-<br>tativ<br>M. | Quan-<br>titativ<br>M. |
| 13         | Käse: Prüfung auf fremde Beimengungen                                                                                                                              | 50 g                                   | 1.                    | 3                      |
| 14         | Liköre, Branntwein, Konditorwaren: Prüfung auf giftige Bestandteile                                                                                                | ¹/4 l                                  |                       | 5                      |
| 15         | Mehl: Bestimmung des Wassergehaltes, der<br>wasserbindenden Kraft, des Gehaltes an<br>Kleber und Asche, mikroskopische Prüfung                                     | 250 g                                  |                       | 5                      |
| 16         | Milch: Bestimmung des spezifischen Ge-<br>wichts, des Rahm- resp. Fettgehaltes, der<br>Trockensubstanz                                                             | 1/2 l                                  |                       | 3                      |
| 17         | Obstwein: Prüfung auf Reinheit                                                                                                                                     | 1 Flasche                              |                       | 8                      |
| 18         | Rahm: Prüfung auf fremde Beimengungen                                                                                                                              | 1/s 1                                  |                       | 2                      |
| 19         | Schmalz: Prüfung auf gute Beschaffenheit,<br>Bestimmung des Wassergehaltes                                                                                         | 100 g                                  |                       | 4                      |
| 20         | Schokolade: Prüfung auf Mehl u. mineralische Zusätze Vollständige Analyse                                                                                          | 50 g<br>100 g                          | :                     | 3<br>10                |
| 21         | Senf: Prüfung auf Reinheit                                                                                                                                         | 50 g                                   |                       | 3                      |
| 22         | Speiseöl: Prüfung auf gute Beschaffenheit                                                                                                                          | 100 g                                  |                       | 4                      |
| <b>2</b> 3 | Stärke: Mikroskopische Prüfung, Bestimmung<br>des Gehalts an Wasser und Asche                                                                                      | 50 g                                   |                       | 3                      |
| 24         | Thee: Prüfung auf Färbung, fremde Zusätze und gebrauchten Thee                                                                                                     | 50 g                                   |                       | 5                      |
| 25         | Wasser: Prüfung auf Brauchbarkeit als Trinkwasser (Gesamtrückstand, Oxydierbarkeit, Salpeter- säure, Ammoniak, Härte), mikroskopische Prüfung Vollständige Analyse | 1 Flasche<br>6 l                       | :                     | 6<br>20                |
| 26         | Wein: Prüfung von Traubenwein auf Reinheit (Alkohol, Extrakt, Asche, Säure, Färbung, freie Weinsäure, gebundene Schwefel-                                          |                                        |                       |                        |
|            | Bestimmung des Glycerins, Prüfung auf                                                                                                                              | 1 Flasche                              |                       | 8                      |
| 0.7        | Stärkezucker                                                                                                                                                       | 1 ,                                    |                       | 5                      |
| 27         | Wurst: Prüfung auf einen Gehalt an Stärke                                                                                                                          | 1 Stück                                |                       | 1                      |
| 28         | Zucker: Prüfung auf Reinheit                                                                                                                                       | 100 g                                  |                       | 3                      |

### Gesetz,

#### betreffend

den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen.

Wir WILHELM, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

8 1

Der Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln, sowie mit Spielwaren, Tapeten, Farben, Efs., Triak- und Kochgeschirr und mit Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach Massgabe dieses Gesetzes.

\$ 2.

Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, während der üblichen Geschäftsstunden, oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind, einzutreten.

Sie sind befugt, von den Gegenständen der in § 1 bezeichneten Art, welche in den angegebenen Räumlichkeiten sich befinden, oder welche an öffentlichen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. Für die entnommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen Kaufpreises zu leisten.

8 3

Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf Grund der §§ 10, 11, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung solcher zum Verkaufe bestimmten Gegenstände dienen, während der in § 2 angegebenen Zeit Revision vorzunehmen.

Die Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlischt mit dem Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüfst, verjährt oder erlassen ist.

§ 4.

Die Zuständigkeit der Behörden und Beamten zu den in §§ 2 und 3 bebezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landesrechtlichen Bestimmungen.

Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei weitergehende Befugnisse als die in §§ 2 und 3 bezeichneten geben, bleiben unberührt.

ġ 5.

Für das Reich können durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats zum Schutze der Gesundheit Vorschriften erlassen werden, welche verbieten:

 bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs- und Genufsmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind;  das gewerbsmässige Verkausen und Feilhalten von Nahrunge und Genussmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht entsprechenden Bezeichnung;

 das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, welche an bestimmten Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Verkaufen und Feilhalten des Fleisches von Tieren, welche mit bestimmten Krank-

heiten behaftet waren;

4. die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung von Bekleidungsgegenständen, Spielwaren, Tapeten, Es-, Trink- und Kochgeschirr, sowie das gewerbsmißige Verkaufen und Feilbalten von Gegenständen, welche diesem Verbote zuwider hergestellt sind;

5. das gewerbemäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum von einer

bestimmten Beschaffenheit,

#### \$ 6

Für das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats das gewerbsmäßige Herstellen, Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen, welche zur Fälschung von Nahrungsmitteln bestimmt sind, verboten oder beschränkt werden.

#### § 7.

Die auf Grund der §§ 5 und 6 erlassenen Kaiserlichen Verordnungen sind dem Reichstag, sofern er versammelt ist, sofort, andernfalls bei dessen nächstem Zusammentreten vorzulegen. Dieselben sind außer Kraft zu setzen, soweit der Reichstag dieses verlangt.

#### 8 8

Wer den auf Grund der §§ 5 und 6 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Landesrechtliche Vorschriften dürfen eine höhere Strafe nicht androhen.

#### § 9.

Wer den Vorschriften der §§ 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die Räumlichkeiten, die Entsahme einer Probe oder die Revision verweigert, wird mit Geldstrafe von fünfzig bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

#### § 10.

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausend fünfhundert Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs-

oder Genussmittel nachmacht oder verfälscht;

 wer wissentlich Nahrungs- oder Genusmittel, welche verdorben oder nachgemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feilhält.

#### § 11.

Ist die im § 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft ein.

### § 12.

Mit Gefängnis, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft:

1. wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, andern als Nahrungs- oder Genufsmittel zu dienen, derart herstellt, daß der Genufs derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genufs die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als Nahrungs- oder Genufsmittel verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt;

2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Efs-, Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der hestimmungsmäßige oder vorauszusehende Gebrauch dieser Gegenstände die menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet ist, ingleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt.

Per Versuch ist strafbar.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren ein.

## § 13.

War in den Fällen des § 12 der Genufs oder Gebrauch des Gegenstandes die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet, und war diese Eigenschaft dem Thäter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

Neben der Strafe kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden.

#### 3 14.

Ist eine der in den §§ 12 und 13 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten und, wenn durch die Handlung ein Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen.

## § 15.

In den Fällen der §§ 12 his 14 ist neben der Strafe auf Einziehung der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht; in den Fällen der §§ 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt werden.

Ist in den Fällen der §§ 12 bis 14 die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann die Einziehung selbständig erkannt werden.

### § 16.

In dem Urteil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, dass die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen sei.

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staatskasse trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind.

In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen.

#### \$ 17.

Besteht für den Ort der That eine öffentliche Anstalt zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genufsmitteln, so fallen die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen, soweit dieselben dem Staate zustehen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung der Anstalt trägt.

Urkundlich etc.

Gegeben den 15. Mai 1879.

Gesetz, betr. die Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879.

Wir WILHELM. von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:

Der § 16 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genufsmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzblatt

S. 145) erhält folgenden Zusatz:

Sofern infolge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im § 1 bezeichneten Art eine rechtskräftige straffechtliche Verurteilung eintritt, fallen dem Verurteilten die durch die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen.

Gegeben Berlin, den 29. Juni 1887.

WILHELM. VON BÖTTICHER.

# Sachregister.

Abelscher Petroleumprüfer 308. Antimon, Ermittelung in gerichtlichen Abfallschokolade 260 Fällen 436. Abflusswasser 415. Anstrichfarben 331. Acidität des Bieres 121. Antwerpener Schlachthaustalg 29. des Harns 449. Apparat von D'Arsonval 370 zur Bestimmung der Kohlensäure Aërobie und anaërobie Formen 356. Agar-Agargelatine 365. von Lunge 389 Apfelsäure im Wein 175. - - von Kohlenoxyd im Blute von Wolff 444. Aktinomyces 8. Aktinomykose 9 - - flüchtiger Säuren im Wein 173. Äther, Ermittelung in Speisen 425. Äther. Öle, Ermittelung in gerichtl. zum Gerinnen des Blutserums 366, 368 Fällen 425. - zur Bestimmung der Stärke im Aleurometer 23. Kakao 256. Alkohol im Bier, Bestimmung 137. - - Ermittelung d. Leuchtwertes 315. im Wein 200. - zur Stickstoffbestimmung von Jese-- Bestimmung 164. rich 16. - Ermittelung in gerichtl. Fällen 425. - - nach Kjeldahl 19. Alaun im Brot 112. Albumin, Bestimmung in der Milch 52. - zur Untersuchung der Luft von Hesse 375 - für Weinanalysen von Landmann Albuminoidammoniak 409. Alkaloide im Bier 139, 140, <u>173.</u> - im Mehl 104. - zum Zählen der Bakterienkulturen Ermittelung in gerichtl. Fällen 427.
 nach Dragendorf 432. von Wolfhügel 379, Apparate zur Prüfung der Milch 34, 35, 36, 37, 40, 43 - Tabelle zur Erkennung ders. 429. Allihns Reduktionsrohr 174. des Petroleums 306, 308, Aloë im Branntwein 221 - kleinere, zur Bakterienprüfung Ameisensäure im Rum 220 373, 379. Ammoniak in der Luft, Bestimmung 395. Aräometer, gesetzl. Bestimmung betr. - im Wasser, Bestimmung 408. 411. die 59. Analyse, große u. kleine, des Weines 199. Arrak 216 Analysen, Beispiel-, von Weinen 209. Arsen, gesetzl. Bestimmungen 329, 336, Anhaltspunkte für die Beurteilung der Weine 197 Ermittelung 333, 237. - - in gerichtl. Fällen 434. Anilinrot in Wurst 13. Anleitung für die Untersuchung von Farben und Textilstoffen auf Arsen

und Zinn 339.

Ascococcus 360.

- des Brotes 111.

Aschenbestandteile des Bieres 133.

| Aschenbestandteile des Kaffees 242.            | Blasensteine 481.                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - des Kakao 254.                               |                                                                             |
|                                                | Blut, Bestimmung von Kohlenoxyd im                                          |
| - des Mehles 101.                              | 444.                                                                        |
| - der Milch 56.                                | Blutcylinder im Harn 458.                                                   |
| - der Schokolade 261                           | Blutflecke, Erkennung für gerichtliche                                      |
| - des Thees 245.                               | Zwecke 440.                                                                 |
| - des Weins 205.                               | Blutkörperchen im Harn 459                                                  |
| Attenuation 138.                               | Blutserum, Apparate zum Sterilisieren                                       |
| Aufbewahren und Einsenden von Wein             | und Gerinnen desselben 366, 368,                                            |
|                                                |                                                                             |
| behufs Untersuchung durch den Sach-            | Boden, Prüfung auf Bakterien 383.                                           |
| verständigen 158.                              | - Prüfung auf Leuchtgas 418.                                                |
| - von Nahrungs- und Genussmitteln              | Bodenanalyse 417.                                                           |
| <u>330.</u>                                    | Bodenluft, Prüfung 419.                                                     |
| Aufbewahrungsart der Untersuchungs-            | Bodenwasser 419.                                                            |
| objekte XXI.                                   | Bombay-Macis 275.                                                           |
| Aufträge XXIV.                                 | Bonbons 227.                                                                |
|                                                | Borsäure in der Milch 57.                                                   |
|                                                | — im Bier 139.                                                              |
|                                                | Brand im Mehl 104                                                           |
| Barthaare des Getreidekorns 79.                |                                                                             |
| Bacillen 351.                                  | Branntwein 214                                                              |
| — 700 mal vergrößert 353.                      | Braune Schicht des Getreidekorns 79.                                        |
| Bacillus 360.                                  | Brot 109.                                                                   |
| Backsteinthee 246.                             | Brutöfen <u>369, 370, 372.</u>                                              |
| Backwaren 109.                                 | Buchdruckereifarben 330                                                     |
| Bakterium 360.                                 | Buchweizenfrucht 58.                                                        |
| Bakterien 349, 351.                            | Buchweizenmehl 88.                                                          |
|                                                | Burstynsche Säuregrade 24.                                                  |
| - 700 mal vergrößert 353.                      | Butter 64.                                                                  |
| - pathogene, in Wasser 383.                    | - Prüfung auf fremde Fette nach                                             |
| - Isolierung derselben 384                     | Hehner-Angell, E. Reichert, J. Kötts-                                       |
| Bakteriologisches 349.                         | tenfor and Mainel 67 non Wales 71                                           |
| Bandwurm 10.                                   | torfer und Meissl 67, von Wolny 71.                                         |
| Baryt, Ermittelung in gerichtl. Fällen         | - mikroskopische Prüfung 65                                                 |
| 434, <u>437.</u>                               | - Bestimmung der Ranzidität 68                                              |
| Baumrinden 246.                                | - Gehalt an flüchtigen Säuren 67.                                           |
| Baumwolle 320.                                 | - Gehalt an festen, nicht flüchtigen                                        |
| Baumwollensamenöl 77.                          | Säuren <u>67, 71.</u>                                                       |
| Bedrucken von Gespinsten u. Geweben            | <ul> <li>Prüfung auf konservierende Zu-<br/>sätze und Farben 65.</li> </ul> |
| 330.                                           | sätze und Farben 65.                                                        |
| Beggiatoa 360.                                 | Butterfett 64.                                                              |
|                                                | Butteröl 68.                                                                |
| Beizen der Farben 330.                         | Date of MA                                                                  |
| Bekleidungsgegenstände 330.                    |                                                                             |
| Bernsteinsäure im Wein 175.                    |                                                                             |
| Bier <u>118.</u>                               | Cantharidin, Ermittelung 429.                                               |
| — saures 122.                                  | Casein, Bestimmung in der Milch 52.                                         |
| Biere, durchschnittliche Zusammen-             | Cayennepfeffer 274.                                                         |
| setzung 148.                                   | Cellulose, Bestimmung 257.                                                  |
| - Gutachten über 149.                          | Cerealin 79.                                                                |
| <ul> <li>ober- und untergärige 119.</li> </ul> | Chaptalisieren 156                                                          |
| Bilderbogen und -bücher 330.                   | Chlor im Wasser, Bestimmung 403.                                            |
| Bilirubin 457.                                 |                                                                             |
| Bisulfit im Bier 139                           | Chloreform Furnittelung in ceriabtle                                        |
|                                                | Chloroform, Ermittelung in gerichtl.                                        |
| Bitterstoffe, fremde, im Bier 139.             | Fällen 425, 438.                                                            |
| Biuretreaktion 454.                            | Chrom, Ermittelung in gerichtl Fällen                                       |
| Blausäure, Ermittelung 425.                    | 437.                                                                        |
| Blei, Ermittelung in gerichtl. Fällen          | Christbaumanstriche 330.                                                    |
| <u>437.</u>                                    | Cladothrix 360                                                              |
| Blätter und Blumen, künstliche 330.            | Cladothrixform 351                                                          |
| Blumentonfritter 330                           | Clothenogustic 360                                                          |

| Coccidien 8.                                                |
|-------------------------------------------------------------|
| Colchicin, Ermittelung 429                                  |
| Cornflower 87.                                              |
| Cosmetica 330.                                              |
| Cremometer von Chévallier 330.                              |
| Crenothrix 360.                                             |
| Curarin, Ermittelung 429.                                   |
| Cystin im Harn 460 — in Harnsteinen 462.                    |
| — in Harnsteinen 402.                                       |
|                                                             |
| Dattelkerne 272.                                            |
| Deckenanstriche 331.                                        |
| Desinfektionsverfahren 358.                                 |
| Dextrin im Bier 130.                                        |
| - im Kakao 259.<br>in der Milch 58.                         |
| — im Wein 192.                                              |
| Diastatische Fermente 358.                                  |
| Digitalin, Ermittelung 429.                                 |
| Dinitrokresol 276.                                          |
| — in Mehlpräparaten 108.                                    |
| Diskretion XXIV.                                            |
| Dunst 80.                                                   |
|                                                             |
| Echinococcus polymorphus 2.                                 |
| Echinokokken 9                                              |
| Eichelkaffee 238                                            |
| Eichenlohe, Gewebselemente derselben                        |
| 266.<br>Eieröl 29.                                          |
|                                                             |
| Eisenoxyd im Wein 195, 207.<br>Eiterkörperchen im Harn 459. |
| Eiweis im Harn 453.                                         |
| — im Rahm <u>63.</u>                                        |
| Eiweißstoffe im Bier 120, 131.                              |
| - in der Milch 53.                                          |
| Elaidinprobe 77.                                            |
| Emaillen 330                                                |
| Emballagen für Zuckerwaren 206.                             |
| Embryo 80.<br>Endocarpium 79                                |
| Endospermium 80.                                            |
| Englers Apparat z. Petroleumprüfung                         |
| 306.                                                        |
| Englisch Gewürz 269.                                        |
| Entozoën im Harn 460.                                       |
| Epicarpium 79.                                              |
| Epidermis 79.<br>Epispermium 79.                            |
| Epispermium 79.<br>Epithelien im Harn 449.                  |
| Epithenen im Harn 443.                                      |
| Erden, alkalische, im Wasser 402.<br>Erdmandel 237.         |
| Erstarrungspunkt der Fette 23.                              |
| Essenzen 214.                                               |
| Essig 222.                                                  |
| Essigessenz 222.                                            |
| Essigsprit 222.                                             |
|                                                             |

```
Essigsäure im Bier 122
Extrakt im Bier 128
 - im Wein 168, 202.
Extraktgehalt des Weines 201.
Extraktion apparat von Soxhlet 46.
 - von Scheibler 280.
 - von Wolff 281.
 - von Thorn 253
 - von Tollens 253
Façonrum 218.
Façonwein 156.
Fadenform 351.
Fäulnisprozefs 290.
Farben und gefärbte Gegenstände 329.
 - giftige, Reichsverordnung betref-
tend die Benutzung derselben zur
 Herstellung von Nahrungs- und Ge-
nufsmitteln 329.
 - Untersuchung auf Arsen und Zinn
  339.
Farbmalz 131.
Farbstoff in der Butter 66.
Farbstoffe im Bier 139.
- in Konfituren 114.
 - im Wein 177, 202.
Feigenkaffee 238
Fensteranstriche 331
Fette, Prüfung derselben 22
Fett im Kaffee 242.

    im Kakao, Bestimmung 253.

- Bestimmung in der Milch 40.
 - iu der Milch, Bestimmung nach
 Marchand und Salleron 42
 - - nach R. Frühling u. J. Schulz 41.
 - - Bestimmung nach Liebermann
 und Wolff 43.
 - - nach Skalweit 42.
 - Bestimmung nach Soxhlet 43.
 - - durch Berechnung 50.
 - Schmelzpunktbestimmung 23.
 - in der Schokolade, Bestimmung
 und Prüfung 261.
 — im Thee 245.
Fette, Prüfung derselben 22.
  - tierische 26.
Feuchte Kammer 379.
Feuchtigkeit der Luft 385.
Fixierungsmittel für Farben 330.
Fleisch 3
Fleisch-Erbswurst 14.
Fleischextrakt 20.
Fleischkonserven 11
Fleischkuchen, Fleischmehl, Fleisch-
  zwieback 20.
```

Fleischpeptone 21.

Fleischpulver 15. Glasuren 330. Fleischschau 4. Gliadin 83. Franzbranntwein 216. Glutenfibrin 83. Froschlaich 352. Glutenkasein 83. Früchte, künstliche 330. Glycerin im Bier, Bestimmung 131. Fruchthülle des Getreidekorns 79. - im Wein 170, 202. Fruchtsäfte 224, 228. Fuchsin in Wurst 13. Glykose im Harn 454. Glykosidspaltende Fermente 358. Fuselöl im Branntwein 214. Gose 122 Fußbodenanstrich 331. Gmelinsche Reaktion 457. Futtermehl 86. Graupen 85. Gregarinen 8. Gregarinose 8 Grenzzahlen für Trinkwasser 399. Galgant 275. Gries 85. Gallenfarbstoffe im Harn 457. Grubengas in der Luft, Bestimmung Gallensäure im Harn 457. Gallisieren 156. Grundwasser 419. Gänsefett 28. Gruppenreagenzien auf Alkaloide 428. Gärungsformen 357. Grütze 85. Gaswasser 411. Gummi im Bier 129. Gebrauchsgegenstände 329. Gefälse für Nahrungsmittel 330. - in Milch 58. im Wein 192. Geheimmittel XX. Gummigutti im Branntwein 222. Gelatine im Rahm 63. Gummispielwaren 330, 346. Genussmittel 330. Gerbsäure im Thee 245. Gerbstoff im Wein 177, 180, 202. Gericht und Chemiker XV. Haarfärbemittel 330. Gerichtliche Chemie 421. Haaröle und -wässer 330. Gerstenkaffee 238. Haferkorn 86. Gerstenkleie 86. Hafermehl 86. Härte des Wassers 402. Gerstenkorn, Schnitte durch dasselbe Harn und Harnkonkretionen 445. Gerstenmehl 85. Zusammensetzung normalen 447. Geschirre 344. - spez. Gewicht 448. Gesetz betr, den Verkehr mit Nahrungs- Bestandteile des normalen 451. mitteln und Verbrauchsgegenständen - - pathologischen 451 Verhalten gegen Reagenzien 450. Harnanalyse, Schema für 464. - betr. den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter 68. Harncylinder 459. - betr. die Verwendung gesundheits-Harnfarbstoffe 457. schädlicher Farben bei der Herstel-Harngries 450. lung von Nahrungsmitteln, Genuss-Harnkonkremente 461. mitteln und Verbrauchsgegenständen Harnpilze 460 Harnsäure im Harn 456, 460. 329.Gespinste 330. Harnsedimente 459. und Gewebe, Untersuchung auf Harnstein 450. Harnstoff im Harn 455. Arsen und Zinn 339. Gespinstfasern 320. Harztrübung des Bieres 120. Getreidekorn, Anatomie desselben 79. Hausmittel aller Art 330. Gewebe 330. Hefe 115. Gewürze 263. - Bestimmung des Wirkungswertes

116.

Hefepilz 120

Hehnersche Zahl 24.

Himbeersaft 228.

Hirschtalg 29.

Holz 267.

- chemische Untersuchung 280.

Gifte, Ermittelung derselben 423.

Giftige Gase in der Luft 395.

Gewürznelken 268.

- metallische 433.

Gipsen des Weines 157.

| Holzfaser im Kakao 257.                           | Kindermehl 105.                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Holzzunge 8.                                      | - Analysen von 107.                    |
| Honig 224, 229.                                   | Kirschbranntwein 220.                  |
| Honigtau 233.                                     | Klärungsmittel für Wein 157.           |
| Honorar-Tarife 469                                | Kleber 79.                             |
| Hopfen, Prüfung 150.                              | - im Weizen 83.                        |
| - Surrogate 139.                                  | - im Bier 120.                         |
| Hopfenharz im Bier, Bestimmung 133.               | Kleberschicht 79.                      |
| Houdardscher Multiplikator 170.                   | Kleie im Brot 111.                     |
| Hüblsche Jodzahl 25.                              | Kleie im Mehl 101.                     |
| Hüttenrauch 396.                                  | Knüttelzellen 79.                      |
| Hygieinische Untersuchungen 347.                  | Köttstorfersche Zahl 25.               |
| nygleinische Chtersuchungen Dit.                  | Kognak 216. 220.                       |
|                                                   | Kohlehydrate, Bestimmung in Kinder-    |
| Tomaileanfoffon 960                               | mehlen 107.                            |
| Jamaikapfeffer 269.<br>Indigo in Harnsteinen 462. |                                        |
| Indikan 458.                                      | Kohlenoxydgas in der Luft, Bestim-     |
|                                                   | mung 392.                              |
| Ingwer 278.                                       | Kohlenoxydvergiftung 444.              |
| Instruktion über das Erheben, Aufbe-              | Kohlensäure im Bier 122.               |
| wahren und Einsenden von Wein                     | — im Wein 196                          |
| behufs Untersuchung durch die Sach-               | - in der Luft, Bestimmung 389.         |
| verständigen 158.                                 | Kokken 351.                            |
| Invertin 205.                                     | Koloquintenharz im Branntwein 221.     |
| Jodzahl 25.                                       | Kommissionsvorschläge für die Wein-    |
| Johannisbrot 239.                                 | untersuchung 159.                      |
|                                                   | Konditorwaren 113.                     |
|                                                   | Konserven 11.                          |
| Käse <u>73.</u>                                   | Konservierungsmittel in der Milch 56.  |
| - Urin über, Erkennung 74.                        | — im Bier 138.<br>— im Wein 157.       |
| Käsegift 74.                                      |                                        |
| Käsestoff in der Butter 64.                       | Kornschnaps 214.                       |
| Kaffee 234.                                       | Korrektionstabelle für Milch 32.       |
| <ul> <li>Extraktbestimmung 240.</li> </ul>        | Kost in öffentlichen Anstalten 285.    |
| Kaffein, Bestimmung 242.                          | Kostrationenberechnung 288.            |
| Kaiserauszug 80.                                  | Kovent 119.                            |
| Kakao 246.                                        | Kraftgries 85.                         |
| — entölter 257.                                   | Krebspest 10.                          |
| - holländischer, leicht löslicher 258.            | Krebsmasse im Harn 460.                |
| Kakaobutter 261.                                  | Kuchen 113.                            |
| Kakaoschalen 251, 258.                            | Kunst-Arrak, Kognak und Rum 217.       |
| Kakaothee 249.                                    | Kunstbutter 68, 72.                    |
| Kali in derWeinasche, Bestimmung 194.             | Kunsthonig 233.                        |
| Kaligehalt des Weines 207.                        | Kunstkäse 74.                          |
| Kapsafran 277.                                    | Kunstmehl 105.                         |
| Karbolsäure, Ermittelung in gerichtl.             | Kunstrahm 64.                          |
| Fällen 439                                        | Kunstschokolade 228.                   |
| Kardamom 277.                                     | Kunsttalg 29                           |
| Karoben 239.                                      | Kunstweine 157.                        |
| Kartoffelmehl 100.                                | Kunstwolle 321.                        |
| Kartoffelschnaps 214.                             | Kupfer im Kakao 260                    |
| Kaseïn 52.                                        | - Ermittelung in gerichtl. Fällen 437. |
| Kehrmehl 101.                                     | Kurkuma 275.                           |
| Keim des Getreidekorns 80.                        |                                        |
| Keimhülle 79.                                     | Laboratorium, Ausstattung desselben    |
| Kerzen 330.                                       | 465.                                   |
| Kesselspeisewasser 416.                           | Lärchenschwammharz im Branntwein       |
| Kiefernborke, Gewebselemente dersel-              | 222.                                   |
| ben 266.                                          | Laktobutyrometer 43.                   |

Laktodensimeter von Müller und Qué-Mehl. Güte 93. im Kakao 260. Laktoskop von Fehser 36. Lampenschirme 331. - mikroskopische Prüfung 94. - Mineralstoffe im, Ermittelung 104. Laubholz 267. - giftige Alkaloide im 105. Leder 325. - Mutterkorn im 103. Leguminose 105. - Probebacken 94. Leguminosen im Kaffee 239. - Prüfung nach Robine 94. Leguminosenmehl 100. - Triebfähigkeit 94. Leimfarben 330 - von Unkrautsamen 102. Leinen 320. - Ermittelung und quantitative Bestimmung in Wurst 12. Leinkuchen 271 Leptothrix 360 Verkleisterung 98. Leptothrixform 351. Zusammensetzung desselben 101. Leuchtgas in der Luft 395, Mehlpräparate 105 - im Wasser 409. Mehlschokolade 260 Leuchtwertbestimmung 316. Menescher Ausbruch 205. Metalle im Essig 224. Leucin im Harn 461 Metallsalze im Brot 108. Lichtmanschetten und -schirme 331. - im Wein 207. Lichtstärkeprüfung 315. Lie-tea 246 Methoden 27 Liköre 222 - analytische, von der Kommission Likörweine 204. zur Prüfung des Weines empfohlen Luft 385. 159. Analyse derselben 386. Micrococcus 360. - Apparat von Hesse zur Unter-Micschersche Schläuche 8. suchung derselben 374. Mikrokokken 351. Methode zur Prüfung derselben auf entwickelungsfähige Mikroorga-Milch 30. entrahmte und entwässerte, quannismen 375, titative Bestimmung durch Berech-- mikroskop. Prüfung 396. nung 51. Luftdruck 385 Korrektionstabelle 32. Lufttemperatur 385. Marktkontrolle 30. Lunges Apparat zur Bestimmung der - geronnene 52 Kohlensäure 391. - kondensierte 61. Lupulin 139. mikroskopische Prüfung 50. - volle und abgerahmte 31. - Preuß. Ministerialverfügung, den Verkehr mit derselben betreffend 58. Magnesia, Bestimmung in der Weinasche 194. Milchprüfer von Mittelstraß 37. Gehalt des Weines 207. Milchregulativ für Leipzig 38. Maiskorn, Schnitte durch dasselbe 87. Milchsäure im Bier 122 Maismehl 87. Mineralbestandteile des Weines 205. Maizena 87, 105, Möbel und Möbelstoffe 331. Makaroni 108. Möhren im Kaffee 239 Möhrensaft im Honig 231. Makrokokken 351. Malaga 203. Mogdadkaffee 239. Malzkaffee 238 Mohnkuchen 266. Mandelkleie 266. Monaden 351, 360. Mannit im Wein 208, Mondamin 87. Marchands Laktobutyrometer 43. Morphin, Ermittelung 429. Margarine 68. Mundwasser 330. Marktkontrolle der Milch 30, 38. Mungo 321. Marktmilch 39. Muskatblüte 275. Masken 330 Muskatnufs 275. Matta 273. Mutterkorn im Brot 113. Mehl 79 - im Mehl 103. - aus gekeimtem Getreide 102. Myconostoc 360.

Nadelholz 267. Nährböden für Pilzkulturen 364. Nährflüssigkeiten und böden 355. Nährgeldwertberechnung 284, 297. Nährstoffverhältnis in Kindermehlen Nahrungsmittel, Färbung und Aufbewahrung 330. Zusammensetzung animalischer u. vegetabilischer 285. Nahrungsmittelchemiker dem Gerichte, der Polizei und dem Publikum gegenüber XV Qualifikation zum XI. - persönliche Sicherheit desselben ХÝШ. Narcein, Ermittelung 429. Negrokaffee 239 Nelkenpfeffer 269. Nelkenstiele 269. Neue Würze 269. Niederschläge, atmosphärische 385. Nitrate im Wein 207. Nudeln 108 Nukleïn 301. Nußschalen 273. Oberhaut des Getreidekornes 79. Oblaten 331. Obstwein 213, - im Wein 208. Öl, Baumwollensamen (Cotton) 76. - Erdnuss- 17 - Oliven- 75. - Provencer- 75. - Rizinus 79. - Rüb. 75. - Sesam- 75 Ole, fette, Prüfung derselben 75. Oidium aurantiacum 110. Oleo-Margarine 69. Oleomargarinkäse 74. Olivenkerne 273. Olivenöl 75. Organische Substanz im Wasser 401 Ortho-Sulfaminbenzoësäure i. Wein 192. Oxalate im Harn 460. Oxalsäure, Ermittelung in gerichtl. Fällen 439 Ozonometrie 385, Palmkuchen 272 Papier 327. Paprika 274. Paradieskörner 273,

Paranufs 272. Parasiten 349.

2.5

Pasteten 14 Pasteurisieren 156. Patent-Fleischpulver 15. Pelzwaren 331. Penicilium glaucum 110. Peptone im Bier 131. - im Harn 453 Peptonisierende Fermente 358. Pericarpium 79. Petiotisieren 156. Petroleum 303. Pfeffer 270. Phosphor, Ermittelung 424. Phosphorsäure im Bier, Bestimmung - in der Weinasche, Bestimmung Phosphorsäuregehalt des Weines 206. Physiologische Fragen, Beantwortung derselben XXI. Pferdefleisch 4 Pikrinsäure in Mehlpräparaten 108. Pikrotoxin, Ermittelung 429. Piment 269 Piperin, quantitative Ermittelung 274. Piquettewein 209 Polarisation des Butterfettes 68. - des Weins 189. Polarisationsapparat von Wasserlein 55. Polizei und Chemiker XV. Pomaden 330 Poudre de Riz 88 Psorospermien 8 Ptomaine 430. Publikum und Chemiker XV. Qualifikation zum Chemiker XI. Quark im Rahm 63 Quecksilber, Ermittelung in gerichtl. Fällen 457. Querzellen 79 Rahm 63 Raineysche Körperchen 8. Rapskuchen 272 Reichertsche Zahl 24. Reduktionsrohr von Allihn 187. Reinkulturen 364. von Spaltpilzen, Züchtung derselben 38 Reisfuttermehl 87. Reiskorn 87. Reismehl 87. Relation beim Bier 122. Rhabarber im Branntwein 222 in Likören 222.
 Rhabdomonas 360. Rhinantocyan 112.

| Rhodan im Wasser 411.                   | Schwefelsäure in der Weinasche, Be-                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ringelblume 277.                        | stimmung 193.                                               |
| Roggenkleie 84.                         | Schwefelsäuregehalt des Weines 206                          |
| Roggenkorn, Schnitte durch dasselbe 84. | Schwefelwasserstoff in der Luft 395.                        |
| Roggenmehl 84.                          | - im Wasser 409.                                            |
| Robrzucker 224.                         | Schweflige Säure in der Luft 396.                           |
|                                         | - im Wein, Bestimmung 195, 207.                             |
| Rollädenanstriche 331.                  | Schweinefett 27.                                            |
| Rüböl 77.                               | Schweizerhonig 230.                                         |
| Rum 216.                                |                                                             |
| Runkelrüben im Kaffee 239.              | Seide 321.<br>Seife 317.                                    |
| Ruster Ausbruch 205.                    |                                                             |
|                                         | Senfmehl 272.                                               |
|                                         | Sennesblätterharz im Branntwein 222.                        |
| Saccakaffee 240.                        | Sesamöl 77.                                                 |
| Saccharimeter 55.                       | Shoddy 321                                                  |
| Saccharin 192.                          | Silber, Ermittelung in gerichtl. Fällen                     |
| Saccharomyces cerevisiae 120.           | <b>457.</b>                                                 |
| Säuren, fremde, im Essig 223.           | Sirup, brauner 227.                                         |
| - des Weines 201.                       | Sliwowic 220.                                               |
| - freie und flüchtige 172.              | Soda in der Milch 57.                                       |
| - flüchtige, Apparat zur Bestimmung     | Solarstearin 28.                                            |
| derselben 173.                          | Soxhlets Apparat zur Milchfettbestim-                       |
| Safflorblüte 277.                       | mung 46.                                                    |
| Safran 276.                             | - Dampfdruckkessel 255.                                     |
|                                         | - Extraktionsapparat 40.                                    |
| Safransurrogat 277.                     | Spaltpilze 349.                                             |
| Saline 63.                              | - mikroskop. Untersuchung 361.                              |
| Salicylsäure im Bier 134.               | Speisentabelle 290.                                         |
| — in Milch 57.                          | Specköl 28.                                                 |
| — im Wein 177, 207.                     | Spermatozoën im Harn 460.                                   |
| Salpetersäure in der Milch 56.          | Spielwaren 330.                                             |
| - im Wasser 404.                        |                                                             |
| — im Wein 207.                          | — Färbung 362.<br>Sphaerotilus 360.                         |
| Salpetersäure-Diphenylaminreaktion 56.  |                                                             |
| Salpetrige Säure im Wasser, Bestim-     | Spirillen 351.                                              |
| mung 407.                               | Spirillum 360.                                              |
| Sameneiweifs des Getreidekorns 80.      | Spirituosen 214.                                            |
| Samenhülle des Getreidekorns 79.        | Spirochaete 360.                                            |
| Sandelholz 269, 277.                    | Spirochaeten 351.                                           |
| Saprolegiaceen 10.                      | Spiromonas 360.                                             |
| Saprophyten 349.                        | Sporenbildung 354.                                          |
| Sarcine 360.                            | Stäbchenform 351.                                           |
| Sauerstoff, Bestimmung in der Luft 386. | Stärke im Kakao 255.                                        |
| Scheelisieren 156.                      | - in der Schokolade 260.                                    |
| Schema für Harnanalysen 464.            | - und Mehl in der Butter 65.                                |
| Schinken 11.                            | - Ermittelung und quantitative Be-<br>stimmung in Wurst 12. |
| Schlauchzellenschicht 79.               | stimmung in Wurst 12.                                       |
| Schleim im Harn 459.                    | Stärkemehl, Erkennung in Milch 57.                          |
| Schmelzbutter 68.                       | Stärkemehlarten, mikroskopische Bilder                      |
| Schmalzöl 28.                           | 89.                                                         |
| Schminken 330.                          | - Tabelle zur Bestimmung der 92.                            |
| Schokolade 260.                         | Stallprobe 61.                                              |
| — aus Abfällen 260.                     | Stammwürze 138.                                             |
| Schokoladenmehl 260.                    | Stanniol 206.                                               |
| Schraubenform 351.                      | Staphylokokken 351.                                         |
|                                         | Stärketrübung des Bieres 120.                               |
| Schreibmaterialien 330.                 | Stärkezucker im Bier 136.                                   |
| Schriftenprüfung 329.                   | Steindruckfarben 330.                                       |
| Schwefelsäure im Wasser, Bestimmung     |                                                             |
| 403.                                    | Steinnus 272.                                               |

Sterilisierungsapparte 364, 366, 368. Stickstoff bestimmung, Apparat von Jeserich 16 nach Kjeldahl 18.
in der Luft 387. - des Weinextraktes 192. Stickstoffgehalt des Weines 203. verschiedener Nahrungsmittel 299, 302. Stickstoffkörper, verdauliche 299, 302 Stickstoffsubstanz des Kakao 255. Stoffe zu Vorhängen etc. 330. Strahlenpilz 8. Streptokokken 351. Sudankaffee 240. Striptothrix 360 Sullivanscher Divisor 129. Sultankaffee 240. Surrogate im Bier 130, 136, 139. Süfsholzextrakt im Bier 130. Syrop capillaire 230. Tabelle zur Ermittelung des Alkohols im Bier von Fownes 137. zur Ermittelung des Alkoholgehaltes im Wein von O. Hehner 165. zur Ermittelung des Extraktgehaltes des Bieres von Schultze 123. zur Berechnung des Extraktgehaltes im Wein von H. Hager 169 - zur Ermittelung fremder Bitterstoffe im Bier 147 über den Gehalt an Extrakt, äth. Ol und Aschenbestandteilen der Gewürze 283. - für Milch 32 - zur Milchfettbestimmung Soxhlet 49. - zur Ermittelung des Traubenzuckers nach Allihn 188. - über die Zusammensetzung der gebräuchlichsten Nahrungsmittel 285. Taenia Echinococcus 9. Taenia serrata 9. Tafelzelle aus der Spelze des Gerstenkornes 85 Talg 28. Tapeten 330. Tarlatan 325. Taxfrage, zur 468. Tegmen 79. Teppiche 330. Testa 79 Textilstoffe 319. Thee 242 - Extraktbestimmung 244. havarierter 246.
kroatischer 246.

Theegrus 246. Thein, Bestimmung 245. Theobromin, Bestimmung 245. - qual, Nachweis 262 Thermostaten 372, 373 Thonerde im Wein 207. Thürenaustriche 331. Tinkturen 214 Tresterweine 209 Tokaver 203 Trichinen 7 Trichomonaden im Harn 460. Trinkwasser, Grundsätze zur Beurteilung desselben 399, 413, 414. Trockenrückstand des Wassers 401. Trockensubstanz der Milch 39. Tuberkelbacillen 363, 383, Tuschfarben für Kinder 330. Tyrosin im Harn 460.

- - Nahrungsmittel etc. 330. Unkrautsamen im Mehl 102 Untersuchungsobjekte, Aufbewahrungsort XXI. Urate im Harn 460. Urobilin, Urophaïn, Uroxanthin, Uroglaucin, Urorhodin, Uroerythrin 457. Urostealith in Harnsteinen 462.

Umhüllungen für Cosmetica 330.

Vanille 279.

Vanillin, quant. Ermittelung 279. Vegetationskästen 369, 370, 372. Verdunstung der Erdfeuchtigkeit 385. Vergärungsgrad 139 Verpackung der Nahrungs- u. Genufsmittel 330. Verseifungszahl 25 Verwesung tierischer Substanzen im Boden 418. Vibrio 360 Vibrionen 351 Viskosimeter 120. Vollmundigkeit des Bieres 121. Vorhänge 330. Wandanstriche 331.

- in der Milch, qualitative Bestimmung durch Berechnung 51. mikroskopische Prüfung 412

- in der Luft, Bestimmung 396.

Wärmeströmung 385.

Wandputz 330.

Wasser 396.

- Prüfung auf entwickelungsfähige Organismen 379.



Wasser, Prüfung auf Typhusbacillen Wasserfarben 331. Wasserläufe, verunreinigte 415. Wein 151. Anhaltspunkte zur Beurteilung desselben 197. - Analysen 212 Beispiele von Analysen 209. Begrifffeststellung 152. - Bestandteile 153 - Bitterwerden 208 Böcksergeruch 208. Braunwerden desselben 203 Chaptalisieren desselben 156. - Färben desselben 157. - Gallisieren 155. - Gipsen desselben 157. - Kahnigwerden 208. Klärungsmittel 157. - Krankheiten desselben 208. - Langwerden 208 Petiotisieren desselben 156. Pasteurisieren desselben 156. - Scheelisieren desselben 156. Schwarzwerden 208. Zähewerden 208. Weinessig 222 Weinsäure, freie 174.
Weinstein, Bestimmung 195.
— im Wein 202, 205. Weifsbier 122 Weizenkleie 83 Weizenkorn, Schnitte durch dasselbe 81, 82, Weizenmehl 80 Wilde Macis 275. Winddorn 8.

Windrichtung 385.

Windstärke 385. Wolle 321. Wolffscher Apparat zur Bestimmung von Kohlenoxyd im Blute 411. Wunderblut 110. Wurst 12. Xanthin in Harnsteinen 462. Zählapparat für Pilzkolonien 379. Zahnmittel 330. Zichorie 237. Ziegelthee 246. Zigarrenkistenholz 268. Zimt 264. Zinn, Ermittelung in Farben und Gespinsten 339 - in gerichtl. Fällen 436. Zitronensäure im Wein 176, 202. Zoogloea 352 Zucker und Zuckerwaren 224. - Bestimmung im Bier 129. - nach Allihn 187. - im Harn 454. - Bestimmung in der Milch 54. - durch Polarisation 191. im Kaffee 241. im Kakao 259. Rohr- 225.
Rohr-, im Honig 230.
in der Schokolade 263. - im Wein 185. Stärke 226 Stärke-, im Honig 231. Zuckersäure, Ermittelung bei Vergiftungen 439. Zuckergehalt des Weines 203.



Zuglädenanstriche 331

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Due two weeks after date.

MAR 81 1914

30m-7,'12



